

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



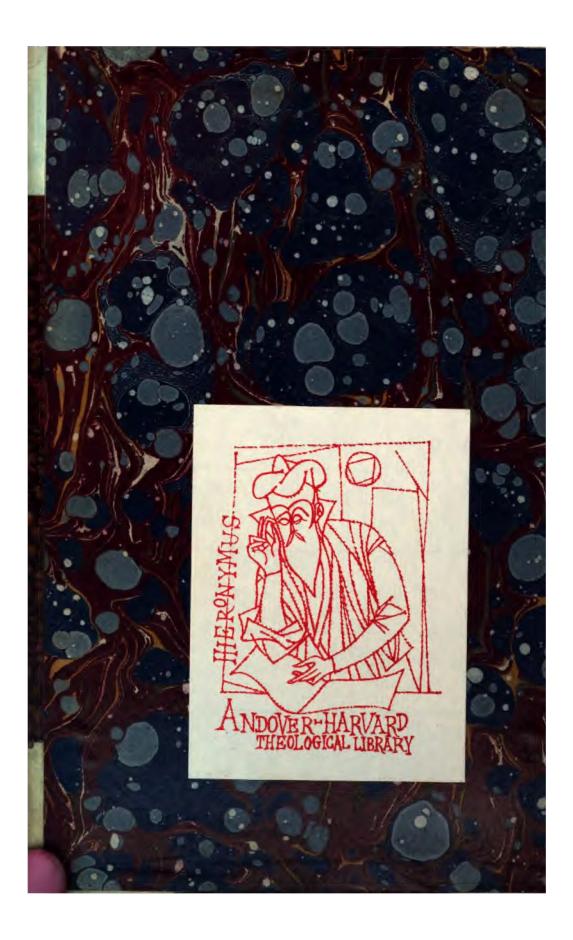

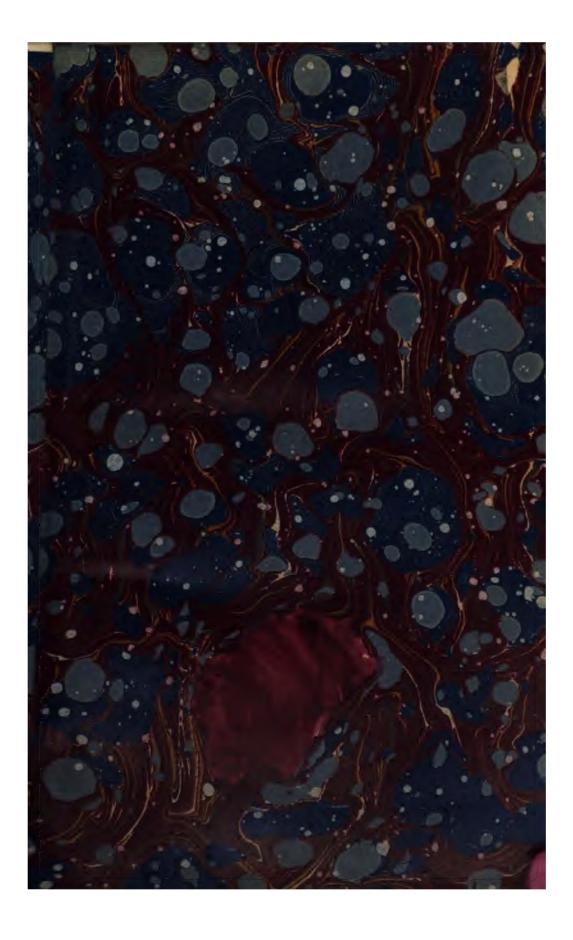



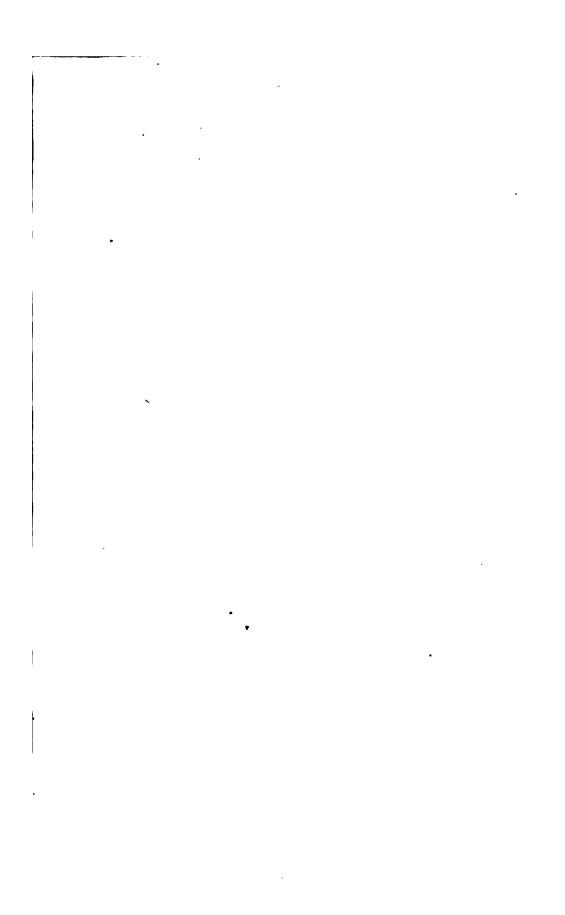

• 

# HYMNI LATINI

# MEDII AEVI.

# E CODD. MSS. EDIDIT ET ADNOTATIONIBUS ILLUSTRAVIT

FRANC. JOS. MONE
ARCHIVII CARLSRUHENSIS PRAEPECTUS.

TOMUS TERTIUS.
HYMNI AD SANCTOS.

FRIBURGI BRISGOVIAE
S U M P T I B U S H E R D E R.
1855.

BV 468 .M6 1853a v.3

### Praefatio.

Cum hymnorum ad sanctos tanta sit copia, ut lectoris studium fatigari possit, si non in ordinem aptum commodumque sint redacti, id præsertim exequendum mihi duxi, ut hymnos hujus voluminis perspicua serie disponerem. Qua in re optimum mihi videbatur, si materia ad exemplum litaniæ de omnibus sanctis tractaretur, quemadmodum et scriptores veteres ecclesiastici fecerunt (vid. pag. 9). Hymnos igitur, qui de sanctis in universum agunt, præmisi, laudesque sanctorum, qui ante Christi mortem obierunt, subjunxi, deinde addita sunt carmina in classes sanctorum, apostolos et evangelistas, quorum numerus absolutus est, suis classibus adnumeravi, postremo sequuntur hymni ad singulos sanctos ordine alphabetico dispositi, quo facilius inveniri possint.

Si criticam rationem spectaveris, eandem in hoc volumine ac in prioribus deprehenderis, commentarium autem ob ingentem numerum hymnorum cohibere coactus sum, ne opus mole sua laboraret. In priori quidem parte hujus voluminis hymnos explicavi, in altera vero has curas tantum iis locis adhibui, qui ob rerum gravitatem interpretatione et disquisitione præ ceteris indigere videbantur. Namque hoc volumine opus absolvere studui, quod fieri non potuit, nisi equimentario suppresso hymni in ejus locum admitterentur.



Multiplicem esse hymnorum usum et in re literaria et in historia ecclesiastica inter omnes constat. Sancti enim, quibus plures ecclesiæ dicatæ sunt, variis etiam hymnis colebantur, cum quælibet ecclesia suum patronum singulari carmine honoraret, si aliud non haberet. Inde sequitur, ejusmodi hymnos cum specimina artis poëticæ illorum locorum esse tum ad historiam ecclesiasticam eorum aliquid facere. Sunt et alia, quæ in magna copia hymnorum unius sancti animadvertere possis. Medio ævo poësin sacram variis modis excultam esse nemo non intelligit, itaque ne miremur, ubi eandem vicissitudinem videmus in hymnis ad sanctos, qui longe lateque colebantur; qua de re cum in adnotationibus hinc inde monuerim, plura dicere hic supersedeam.

Si quis codd. mss. commodiore usu perscrutatur, quam mihi licuit, plurimos hymnos inveniet, qui in hoc opere desiderantur; equidem omnes, quos deprehendi, ob molem operis edere haud potui. Faxit deus, ut thesaurus hymnorum, qui a majoribus nobis creditus adhuc in mss. delitescit, in lucem proferatur atque rei christianse optime inserviat.

Scribebam Carlsruhæ die 13 April. 1855.

Fr. J. Mone.

## HEILIGENLIEDER.

# 621. Oratio ad dominum et ad omnes sanctos ejus.

| Deus, pater credentium, salus in te sperantium, exaudi preces servuli, quas fundit corde supplici.                              |    | Regnum jurasti patribus,<br>promisisti sequacibus,<br>ut servetur promissio,<br>regnum concede famulo.   | 30        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fili dei piissime,<br>dignatus nasci virgine,<br>exaudi cordis hostiam<br>patris sedens ad dexteram.                            | 5  | Concedat tua pietas,<br>quæ deposcit humilitas,<br>ut quod promisit caritas,<br>assequatur hereditas.    | 35        |
| Amborum sancte spiritus,<br>dextræ dei tu digitus,<br>mentis secreta visita<br>tuaque reple gratia.                             | 10 | Maria, virgo virginum, redemptionis ostium, porta salutis integra, lapsis cervicem releva.               | 40        |
| Personis sancta trinitas,<br>sed deitate unitas,<br>adesto meis precibus,<br>votis favens supplicibus.                          | 15 | Petenti manum porrige,<br>quietis opem tribue<br>et per tuum auxilium<br>placare cura filium.            | ,         |
| Auge fidem, tu trinitas,<br>spem auge, sancta unitas,<br>ut te colendo, deitas,<br>me firmet tua caritas.                       | 20 | Regina cœli, domina,<br>mater dei castissima,<br>ut manus præstet filii,<br>quod servus poscit, subveni. | 45        |
| Qui deus-homo diceris<br>et verus homo nosceris,<br>memento mei hominis,<br>cum judicare veneris.                               |    | Tu Michael archangele,<br>cœli princeps militiæ,<br>ora draconis concute,<br>ne noceant in vulnere.      | <b>50</b> |
| In hoc, quod manes deitas, reatûs dele sarcinas, ut hoc, quod es humanitas, ad me deflectat pietas.  Mone, latein. Hymnen. III. | 25 | Interpres dei Gabriel et medicina Raphael cum cherubim et seraphim, hostis necate hæresim.               | 55        |

.

| Cœlorum omnis spiritus,<br>novem divisi gradibus,<br>dei præsentes vultibus,<br>meis favete vocibus.       | 60 | Paule, tu doctor gentium<br>et Christi testimonium,<br>qui toti mundo prædicas,<br>opem conferre studeas.     | 95  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Senes viginti quatuor,<br>hæc offerte, quæ deprecor,<br>qui citharis et phialis<br>orationes funditis.     |    | Johannes, dei gratia,<br>subtilis velut aquila,<br>ipso me fonte satia,<br>cujus potasti flumina.             | 100 |
| Patriarcharum dignitas,<br>prophetarum sublimitas,<br>vestri regis præsentiæ<br>verba precantis solvite.   | 65 | Qui tibi matrem sociat<br>et cœli clausa reserat,<br>meæ parcat miseriæ,<br>tui precatûs munere.              | -   |
| Johannes Christi prævius,<br>baptista regis inclytus,<br>festina, ne tardaveris,<br>labem secare vulneris. | 70 | Apostolorum ceteri,<br>evangelistæ alii,<br>discipulorum agmina,<br>hæc juvate precamina.                     | 105 |
| Quem matris clausus utero<br>motu prodis corporeo,<br>quem demonstrasti digito,<br>fac subvenire misero.   | 75 | Vos innocentes pueri,<br>qui pro Christo truncamini,<br>vestra date subsidia,<br>qui clamatis: "nos vindica!" | 110 |
| Cœlestis regni claviger,<br>apostolorum signifer,<br>Petre, primus in ordine,<br>fragilitatem aspice.      | 80 | O protomartyr Stephane,<br>tu primus in certamine,<br>hæres sacrati nominis,<br>adesto desideriis.            | 115 |
| Per te mens tua videat,<br>quid sors humana valeat,<br>et dum tui memineris,<br>memento casús hominis.     |    | Caput nudas lapidibus,<br>cœli patet introitus,<br>Jesum stantem consideras,<br>securus hostes toleras;       | 120 |
| Te poscente clementiam extendat mihi dexteram, qui te suspendit flumine, dum tibi dixit: "modice"!         | 85 | Orasti flexis genibus<br>pro inimicis cernuus,<br>pro supplicante servulo<br>intercede, te postulo.           |     |
| Solve reatûs vincula<br>ab hoc datâ potentiâ,<br>quem verbum dei nominas,<br>a quo vocaris et Cephas.      | 90 | Tu martyr invictissime, Albane, vir mitissime, pius adesto servulo te deprecanti sedulo.                      | 125 |

| Qui sitiens martyrium prece siccasti fluvium, 130 regna petens cœlestia capitali sententia.                         | Martine, sidus Galliæ, 165<br>virtutum fervens munere,<br>quem tegis catechumenus,<br>fac, ut succurrat dominus.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dissolve nexus 'criminum per Jesum Christum domiuum, ut tecum in cœlestibus 135 sanctorum jungar cætibus.           | Sacerdotum confessio,<br>confessorum oratio, 170<br>summi regis conspectui<br>offerte preces famuli.               |
| Vincenti, martyr inclyte,<br>carbones vernans sanguine,<br>cœlum tenens in munere,<br>pro me precari satage. 140    | Vere felix Felicitas, quæ prima inter alias ob caritatis meritum hoc tenes privilegium,                            |
| Laurenti, miles pertinax, in fide pie contumax, cui in igne militas, orare pro me studeas.                          | Dum Christum mente conspicis,<br>terrena cuncta despicis;<br>apud ipsum nos adjuva,<br>in cujus gaudes gloria. 180 |
| Cunctorum cœtus martyrum, 145<br>curam spernentes corporum,<br>cui fudistis sanguinem,<br>hunc reddatis placabilem. | O Maria Magdalene, festina opem tradere, cui primum se obtulit Christus, cum mortem vicerit.                       |
| Silvester ammirabilis,<br>confessione nobilis, 150<br>caput factus ecclesiæ,<br>orationem respice.                  | Columba simplex animo, 185 oranti assis, obsecro, quæ corona martyrii amplexum petis domini.                       |
| In sede Petri positus, ejus quidem vicarius, ipsius consors gloriæ, cœli gaudens in culmine.                        | Omnes sacratæ virgines,<br>ferentes sponso lampades, 190<br>vasis tenentes oleum,<br>meum quæratis commodum.       |
| Meos intende gemitus tuis juvando precibus, qui talentum multiplicas, ut tuo regi placeas. 160                      | Sancta sanctorum concio, una quidem communio, mihi simul succurrite 195 et Christum intercedite.                   |
| Gregori, præsul optime,<br>totius flos ecclesiæ,<br>domus dei candelabrum,<br>ut parcat, roga dominum.              | Esto, Christe, propitius,<br>quos fundo, vide gemitus,<br>et quem creasti dexterà,<br>ab omni malo libera. 200     |

Qui nasci, mori, surgere, in cœlum vis ascendere et sanctum mittis spiritum, me sorde munda criminum.

Judex orbis cum veneris, mercedem dare famulis, cum ovibus in dextera, non cum hædis me colloca.

Præsta pacem ecclesiæ, regendo eam protege, quæ dum partim dividitur, in fine simplex creditur.

Romanæ sedis dominum sibique gregem subditum, quos redemisti sanguine, digneris semper regere. Istius loci præsulem, in tua fide stabilem, tuo conserva populo, munitum crucis clipeo.

205 Animabus fidelium, ista luce carentium, ad laudem tui perpetem æternam præsta requiem.

Agne dei mitissime, 225
qui mundum purgas crimine,
exaudi, parce, adjuva,
miserere et libera.

Christe, lux, via, veritas, dei splendor et claritas, 230 σωτής simul et οὐσιῶν, ἄλφα et ω ἐλέησον/

Hs. zu Trier, Dombibl. No. 75. F. aus dem 12 Jahrh. Die Hs. gehörte ursprünglich nach Paderborn (A). Hs. zu Darmstadt No. 2242. aus dem 14 Jahrh. (B). Das Gedicht ist von Anselm von Canterbury und steht in seinen Werken ed. Gerberon I, 381 (C).

210

215

Der Herausgeber der Werke Anselms hat für dieses Gedicht theils einen mangelhaften, theils einen unrichtigen Text geliefert, obschon er denselben nach seinen beiden Handschriften verbessern konnte. In der Hs. B hat das Gedicht eine starke Ueberarbeitung erfahren, die nach den Namen der Heiligen zu schliessen in Köln oder am Niederrhein gemacht wurde.

1 humilium B. 2 credentium B. 3 famuli B. 4 qui cinis sum et nichili, von anderer Hand auf eine radirte Stelle geschrieben; daneben steht aber vom dritter Hand der Vers wie in obigem Texte. 11 secretum C. 17 o für tu B. 28 adhuc d. C. 32 subito B. 34 quod B. 40 lapso cervicem und von anderer Hand lapsis salutem repara B. 41 potenti C. 45 filia C. 47 ut matris — filius B. 48 quod posco juva citius B. 51 contere B. 52 noceantur v. A, noceat C. Nach 56 steht von jüngerer Hand in B folgende Str.:

Tu sancte quoque angele, meæ datus custodiæ,

vincula mea solvite,

custodi tuum famulum, reddens deo depositum.

65—68 sind in B radirt und so von anderer Hand überschrieben: Patriarchæ et prophetæ, qui Christum natum

qui Christum natum virgine pronuntiastis flamine.

68 verbo C, solvite ist undeutlich, der Sinn fordert tradite. 72 lepram sanare B. 76 juvare gratuito B. 79 primus, scil. qui primus es. Der Nominativ nach dem Vocativ ist in den griechischen Liedern häufig. 81 in te B. 89 reatis A. 90 ad für ab C. 92 voc. Barjona AC. 95 dum totum mundum AC. 110 pro Christo jussi conteri B. 111 præsidia B. 112 qui petitis judicia B. 113 et pr. C.

220

123 supplicante A.S., famulo B. 124 Jhesum ora te rogito, von anderer Hand B. 126 fehit in C. 127 famulo B. 147 funditis C. 148 nunc B. Nach 148 steht in B von anderer Hand:

Jaspar, Melchior, Balthazar cœli civibus ut jungar,

deprecate trinitatem, quem quæsistis et infantem.

153-160 sind in B abgeschabt und folgende von anderer Hand darauf geschrieben:

Ambrosi, decus præsulum et castitatis lilium, me, doctor pie, respice cum castitatis munere. qui talenta multiplicas, juvare me ne differas.

Jeronyme, monachorum pater stellaque doctorum,

Augustine doctissime, doctorum subtilissime, ipso me fonte satia, cujus potasti flumina.

Diese zwei letzten Verse sind aus 99. 100 wiederholt. 165 Martinus A. 167 regis für teg. C. 168—180 sind in B abgeschabt, darauf steht Folgendes:

Severine, Cuniberte, sancte Anno, Heriberte, præsules Agrippinenses, mei sitis defensores.

animarum et corporum languores aufer omnium. Sancte dei Martialis,

Libori, sancte pontifex, cœlestis doni opifex,

Sancte dei Martialis, munda me a cunctis malis, ut possim placere Christo, in cujus conspectu sisto.

173 tu ... Fel. B, unleserlich. 177 cum C. 182 stude opem dare plene B. 184 interit C. 187 coronam A. Nach 188 sind in B 5 Strophen vertilgt und Strophen in die Lücke geschrieben:

Katherina, virgo pia martyrque stirpe regia, impetra sapientiam summique regis gratiam.

Aldegundis et Clara , Walburgis , Apollonia. (Die andern Verse dieser Str. fehlen.)

Barbara virgo decora martyrque Christi præclara, nobis sis patrona fortis in vita et hora mortis. Agatha, Thecla, Lucia,
Paula cum Cæcilia,
Pharahildis, Euphemia,
vobis jungar in gloria.
(Die letzten drei Worte sind von der
ersten Hand.)

O tu regalis Ursula, (Dieser Vers ist von der ersten Hand.)

Amelberga, Le...nia,
Paula cum Genofeva,
Elyzabeth et Martha,
hæc mea complete vota.
(Die zwei letzten Worte von der ersten
Hand.)

Pynnosa atque Cordula et juncta tibi millia, mea curate vilia.

196 Christ. scheint aus dem folgenden V. hieher gezogen, pro me wäre besser. 209 para panem ec. C. 211 nunc B. 224 para C. 230 charitas C. 231. 232 die Hss. haben sother, usi $\omega$ n, alfa,  $\omega$ , eleyson.

V. 17. fides. S. No. 620, 10. Chrysost. in ps. 115. 3. sagt: ή πίστις ἰερὰ τίς ἐστιν ἄγχυρα, πάντο θεν ἀνέχουσα τὴν ἔχουσαν αὐτὴν διάνοιαν. Die Abbildung des

Glaubens durch einen Anker ist also schon alt; sie hängt zusammen mit der Kirche als dem Schiffe des neuen Testaments (der Arche im alten) und dem Meere des Lebens, das in den Liedern oft angeführt ist. Dies Bild wird auch bei Maria gebraucht. No. 557, 10. Factum est aliquando diluvium per totam terram, ut peccatores delerentur, et tamen illi, qui evaserunt in arca, sacramentum futuræ ecclesiæ demonstrabant, quæ nunc in fluctibus sæculi natat et per lignum crucis Christi a submersione liberatur. Augustin. de catech. rud. 53. Regula fidei christiani sumus. Augustin. de pecc. orig. 34.

V. 41. miles. Augustinus nennt die Priester als Nachfolger der Heiligen ebenfalls milites und die Laien stipendiaria multitudo. Sermo 351, 5.

V. 65. patriarchæ. Wie die beiden Testamente zusammen hängen, so sind auch die Heiligen derselben in den Hymnen vereinigt. ὁ Ἰουδαῖος οὖκ ἄν ἐχοι δεῖξαι σαφῶς τὴν εὐγένειαν τῆς παλαιᾶς, εἰ μὴ τὴν καικὴν παραδέξεται. Chrysost. in ps. 109, 2.

V. 97. dei gratia ist die Uebersetzung des Namens Johannes.

V. 105. apostoli. Die Reliquien der Apostel führt Chrysost. in ps. 48,6 an.
 V. 162. flos ecclesiæ. Aehnliche Ausdrücke sind: flos sacerdotum, gemma pontificum. Sidon. ep. 9, 4.

Das folgende italiänische Lied hat eine ähnliche Aufzälung und Anordnung der Heiligen, wie das obige.

|   | Laudiamo Jesu<br>el fiolo di Maria<br>con tutti li sancti,<br>che stanno in compagnia. |    |    | Nel regno bello<br>tosto ce menate,<br>da noy scacciate<br>omne genteria.             | 25  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Figlolo piacente<br>de la dolce madre,<br>nelo cui puró ventre<br>volesti habitare.    | 5  | 5. | Govanni baptista<br>con grande fervore,<br>et tu evangelista<br>perfecto d'amore,     | 30  |
|   | Per noi salvare,<br>gran pena portasti,<br>et noy recomparasti,<br>Jesu, vita mia.     | 10 |    | Con sommo honore<br>in cello coronati,<br>nostri advocati<br>a dio sempre sia.        | 33  |
|   | Regina pietosa,<br>piena d'umilitade,<br>stella matutina,<br>che nel aurora appare,    | 15 | 6. | San Piero e san Paolo,<br>Simone e Tadeo,<br>Jacobo e Philippo<br>con san Bartolomeo, | 40  |
|   | Per tua bontade,<br>o vergen beata,<br>nostra advocata<br>a dio sempre sia.            | 20 |    | Andrea e Matheo<br>con Toma beato,<br>numero sacrato<br>con sancto Mathya.            |     |
| - | Meser san Michele<br>con san Gabrillo,<br>cavaliere fedele                             |    | 7. | Steffano valente,<br>primo cavalere,<br>Lorenzo piacente                              | 4.5 |

mori volentiere.

con san Raphaello,

|    | Confalioniere<br>di martiri sancti,         | 50 |    | Antonio lucente.<br>glorioso tanto.    |    |
|----|---------------------------------------------|----|----|----------------------------------------|----|
|    | de sangue tincti<br>monstraron vigoria.     |    |    | Con sommo canto a dio humelmente       | 65 |
| 8. | Meser san Gregore<br>con gli altri doctore, |    |    | tutti devotamente<br>facciamo melodía. |    |
|    | santo Nicolae,<br>perffecto pastore,        | 55 | 9. | Maria Magdalena,<br>Cecilia et Agnese, | 70 |
|    | Dei conffessore<br>ne san Benedecto,        |    |    | sancta Caterina,<br>donçella cortese,  |    |
|    | col cure perfecto<br>l'amo tuta via.        | 60 |    | De Jesu sposa<br>con beata Chiara,     |    |
|    | Francesco fruente,<br>Lodovico sancto,      |    |    | compagna cara<br>de santa Lucia.       | 75 |

Hs. zu Venedig. Cl. IX. Cod. 145. 15 Jahrh. Von Giacopone da Todi, weicht aber von dem Texte in seinen Werken (Venedig 1617 p. 367) sehr ab, nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Vollständigkeit. Steht nicht in der Hs. 73. class. IX. zu Venedig, die auch Lieder von ihm enthält.

59 cure, die Ausg. hat cor, also für core. 61 fruente, Schbf. statt fervente, denn die Ausgabe hat ardente.

Die Lieder auf alle Heiligen haben eine dreifache Anlage: 1) sie umfassen entweder die Anrufung an die h. Dreieinigkeit, an die Mutter Gottes, die Engel, Johannes den Täufer und die übrigen Heiligen, wie No. 622. 628. 636. Diese Lieder erstrecken sich also auf die Gemeinschaft des ganzen himmlischen Reiches. 2) Oder sie beginnen mit Maria, weil sie über allen Geschöpfen steht (ὑπερτέρα πάσης κτίσεως. Goar rit. Græc. p. 428), beschränken sich also auf die erschaffenen Auserwälten Gottes, wie No. 627. 629. 3) Oder sie lassen auch Maria und die Engel weg und beginnen mit Johannes dem Täufer, dann sind zie eigentlich nur für die Heiligenfeste bestimmt, und setzen die allgemeinen Lieder voraus, wie No. 632. Wenn die zweite Klasse mit Christus und Maria beginnt, so ist damit ausgedrückt, dass solche Lieder zunächst die Heiligen des neuen Testamentes betreffen, wie No. 635.

Was Augustin. contra ep. Pelag. 3. 24. von dem Lobe der Heiligen sagt, wird in den Liedern auf sie auch beobachtet: Sancti omnes, sive ab illo antiquo Abel usque ad Johannem baptistam, sive ab ipsis apostolis usque ad hoc tempus, et deinceps usque ad terminum sæcult, in domino laudandi sunt, non in se ipsis; quia et illorum anteriorum vox est: in domino laudabitur anima mea (psalm. 33, 3), et istorum posteriorum vox est: gratia dei sum, quod sum (1 Cor. 15, 10), et ad omnes pertinet, ut, qui gloriatur, in domino glorietur (1 Cor. 1, 31), et confessio communis est omnium: si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus et veritas in nobis non est (1 Joh. 1, 8).

Einige griechische Verse auf alle Heiligen stehen bei Hardt catal. mss. græc. Bavar. No. 50. f. 162.

Die Griechen beginnen das Kirchenjahr mit der Indiction am 1 September, die Lateiner mit dem ersten Advent; diese stellen das Fest aller Heiligen

an ihren Schluss des Kirchenjahres auf den 1 November, jene an das Ende der grossen Feste auf den ersten Sonntag nach Pfingsten. Das Horar. 363 begründet das Fest aller Heiligen für das alte Testament aus Psalm. 138, 17, und für das neue aus Hebr. 12, 1, weil die Griechen die Heiligen beider Testamente verehren. Seine Aeusserungen darüber und über die Anordnung der Heiligen dienen zur Erklärung folgender Lieder, weshalb ich sie hier beifüge.

Έκ τῆς διδασκαλίας οὖν τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως οδηγηθέντες ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς τιμῶμεν ἄπαντας τοὺς φίλους τοῦ θεοῦ, τοὺς ἀγίους, ως φύλακας τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, ως ἀρετῆς λαμπρὰ παραδείγματα, ως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως εὐεργέτας. Καὶ ἐκαστον μὲν τῶν γνωρίμων ἀγίων τιμῶμεν ἰδικῶς εἰς μίαν τινὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέραν, ως φαίνεται εἰς τὸ μηνολόγιον ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ εἰσιν ἡμῖν ἄγνωστοι, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ἐπολλαπλασιάσθη κατὰ καιροὺς καὶ ἔτι πολλαπλασιάζεται καὶ οὐ παύσεται πληθυνόμενος ἔως τῆς συντελείας, διὰ τοῦτο ἡ ἐκκλησία ἔταξεν, ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πάντων τῶν ἀγίων κοινὴν μνήμην, ἥτις ἐστὶν ἡ παροῦσα ἑορτή.

Ταύτην οὖν ἐπιτελοῦντες σήμερον τιμάμεν εὐλαβῶς καὶ μακαρίζομεν πάντας δικαίους, προφήτας, ἀποστόλους, μάρτυρας, όμολογητὰς, ποιμένας, διδασκάλους, όσίους, ἄνδρας καὶ γυναϊκας όμοῦ, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, τοὺς προστεθέντας καὶ τοὺς προστιθεμένους, ὅσοι ἀπὸ ᾿Λδὰμ ἔως τοῦ νῦν ἐτελειώθησαν ἐν εὐσεβεία καὶ διὰ κῶν καλῶν ἔργων ἐδόξασαν τὸν θεόν. Τούτους πάντας καὶ αὐτὰ προσέτι τῶν ἀγγέλων τὰ τάγματα, πρὸ πάντων δὲ καὶ μετὰ πάντων τὴν ὑπεραγίαν δέσποιναν κρὶ κυρίαν ἡμῶν θεοτόκον Μαρίαν τὴν ἀειπάρθενον τιμῶμεν σήμερον διὰ τῆς πακούσης ἐορτῆς, προτιθέμενοι τὸν βίον αὐτῶν ἀρετῆς παράδειγμα, καί παρακαλοῦντες αὐτοὺς, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν θεόν.

#### 622. De omnibus sanctis.

| Ave summa trinitas,<br>omnis per te sanctitas<br>mihi largiatur.  |    | qui modicus<br>chorus et theoricus<br>evangelistarum.              |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| Ave virgo virginum,<br>a me per te criminum<br>culpa deleatur.    | 5  | Assint et discipuli,<br>contemptores sæculi<br>et rerum cunctarum, | 20 |
| Virtus mihi Michael,<br>Gabriel et Raphael,<br>per vos dirigatur, |    | Omnes pro me fundite<br>preces et me jungite<br>donis gratiarum.   |    |
| Per cunctosque spiritus<br>divos mihi cœlitus<br>salus augeatur.  | 10 | Ave innocentium turba morientium pro Christo beata;                | 25 |
| Ave apostolica cohors et prophetica et patriarcharum,             | 15 | Ave turba niveo candore et rubeo martyrum ornata;                  | 30 |

| Pro vestra victoria<br>mihi dentur gaudia<br>in cœlis optata. |    | pro me preces edite<br>principi cœlorum.                      | 45 |
|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|
| (fehlen 3 Verse.)  Ave o pontificum                           |    | Ave turba omnium<br>civium cœlestium,<br>qui regnant cum deo, |    |
| cohors et mirificum agmen monachorum;                         | 35 | Propter mea vitia<br>ad vestra suffragia                      | 50 |
| Assint eremicolæ et omnis deicolæ legis confessorum.          |    | supplex ego fleo.  Pro me intercedite placatumque reddite     |    |
| Accurant et virgines,                                         | 40 | deum mihi reo,                                                |    |
| viduarum ordines<br>et conjugatorum,                          |    | Ut in cœli solio<br>vobiscum in gaudio                        | 55 |
| Omnes me attendite,                                           |    | sim cum Jesu meo.                                             |    |

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 147 (A). In der Hs. ist keine Lücke. Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 179 (B).

6 culpa fehlt in B. 16 quæ A, in B nur mod.; der Anfang fehlt beiden. 21 rerumque B. 25 innocentia AB. 26 morientia AB. 31 per B. 37 et herem. B. 39 confessores A. 40 occurrantque B, für et. conc. A. 42 conjugatarum B. 45 principe B. 48 que B. 55 ut locer A. 57 et für sim A.

V. 13 — 15. Weil Lex, prophetæ und evangelium zusammen gehören. Narratio evangelica, prophetica prædicatio, testificatio legis. *Leon. m.* serm. 36, 1. Aehnlich in serm. 27, 1. legis testificatio, oracula prophetarum, evangelica tuba.

V. 47. cives collestes. Prosper de provident. v. 863. et recipit colli servatos curia cives. παραδείσου πολίται. Goar p. 468. 475. No. 300, 46. 55.

Ueber die Anordnung der Heiligen im Himmel enthält Gerhardi vita s. Oudalrici c. 4. bei Pertz mon. hist. 6, 397 eine Stelle, welche ich nicht nur zur Vergleichung, sondern auch ihres Alters wegen hersetze, denn sie ist aus dem 10 Jahrhundert. Ubi hymnidici angelorum chori inenarrabili claritate fulgebunt, ubi celsitudo patriarcharum digno honore remunerata gaudebit, ubi verax prophetarum ordo prophetiis suis in toto expletis deo gratias agere non cessat, ubi judex apostolorum chorus, accepta ante promissa mercede, perenuiter exultabit, ubi martyres, palma martyrii eorum coronati consolatione perfruuntur æterna, ubi confessores, præmiis suis multiplicatis, in dei laudibus perseverant, ubi virgines centesimi fructus retributione habundant, et viduæ sexagesimi fructus restitutione honorantur, ubi monachi ex remuneratione sæcularium omnium satiati, dei laudibus insistere non cessabunt, ubi pænitentes, depositis delictorum suorum oneribus, sine fine deum laudantes congaudent, ubi pueri agnum in albis sequentes, deum laudare cantando non cessant, ubi gloriosissima virgo, dei genitrix Maria super choros angelorum exaltata, inæstimabili claritate et formositate omnes hilarans conspicitur. Diese Anordnung der Heiligen, worunter

ihre Klassen, Eintheilung und Reihenfolge verstanden sind, wird in den Kirchenschriften ordines superni genannt, s. V. 42. No. 623, 46. No. 626, 1. Es ist eine Parallele zu τάξεις oder τάγματα τῶν ἀγγέλων (s. No. 306, 1. 15), und als himmlische Hierarchie ein Vorbild der irdischen. Denn auf Erden ist die Kirche die streitende (Matth. 10, 34—39) und daher in Abtheilungen geordnet als die Heerschaar Gottes gegen den Teufel und seinen Anhang.

In einer Hs. des Seminars zu Lüttich aus dem 14 Jahrh. steht auf dem Deckel am Ende ein Lied ohne Ueberschrift auf alle Heiligen in 7 Strophen, wovon ich die vier ersten mittheilen kann.

Orthodoxa jocundetur cœlesti pangens curiæ mens odas, eliminetur summatim scobs incuriæ.

Patris, pneumatis et nati veneremur mysterium, ut sit almæ trinitati laus, honor et imperium. Virgo parens, flos regina, recludens regna cœlica honoretur et ter trina post hanc phalanx angelica.

Baptista cum patriarchis inspiratis et vatibus et apostolis hierarchis colantur modulatibus. etc.

### 623. De omnibus sanctis. sequentia antiqua.

10

15

Supernæ matris gaudia repræsentat ecclesia, dum festa colit annua, suspirat ad perpetua.

In hac valle miseriæ mater succurrat filiæ, hinc cælestes excubiæ nobiscum stent in acie.

Mundus, caro, dæmonia diversa movent prælia, incursu tot phantasmatum turbatur cordis sabbatum.

Dies festos cognatio simul hæc habet odio certatque pari fædere pacem de terra tollere.

Confusa sunt hic omnia, spes, metus, mæror, gaudium;

vix hora vel dimidia fit in cœlo silentium.

Quam felix illa civitas, in qua jugis sollemnitas, et quam jocunda curia, quæ curæ prorsus nescia.

Nec languor hic, nec senium, 25 nec fraus, nec terror hostium, sed una vox lætantium et unus ardor cordium.

20

Illic cives angelici
sub hierarchia triplici
trinæ gaudent et simplici
se monarchiæ subjici.

Mirantur nec deficient in illum, quem prospicient, fruuntur nec fastidient, 35 quo frui magis sitient. Illic patres dispositi pro dignitate meriti, semota jam caligine lumen vident in lumine.

Hi sancti, quorum hodie recensentur sollemnia, jam revelata facie regem cernunt in gloria. Illic regina virginum, 45 transcendens culmen ordinum, excuset apud dominum nostrorum lapsus criminum.

Nos ad sanctorum gloriam
per ipsorum suffragia 50
post præsentem miseriam
Christi perducat gratia.

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 199. 15 Jahrh. mit der Melodie (A) Hs. im Seminar zu Trient, des 14 Jahrh. mit Noten (B). Reichenauer Hs. zu Karlsruhe, Perg. No. 209 f. 48 mit der Melodie, 14 Jahrh. hat die V. 41—52 als ein besonderes Lied: De quolibet sancto, und demgemäss die Lesarten verändert (C).

40

11 in cursu B. 25 langor B. 30 ierarchia AB, viersylbig zu lesen. 39 se mota B. 41 hic sanctus cujus C. 42 celebrantur C. 44 cernit C. 48 nexus C. 50 ipsius C. 52 gratiam B.

- V. 1. superna mater, die Kirche im Himmel. S. No. 251, 1. No. 253, 5. Die Lieder auf alle Heiligen hängen in mancher Beziehung mit den Liedern auf die Kirchweihe zusammen.
- V. 1. 2. ecclesia. S. No. 249, 15. No. 254, 21. Quomodo de Adam et uxore ejus omne hominum nascitur genus, sic de Christo et ecclesia omnis credentium multitudo generata est, que unum ecclesiæ corpus effecta rursum in latere Christi ponitur et costæ locum replet et unum viri corpus efficitur, ipso domino id in evangelio postulante (Joh. 17, 21). Hieron. in ep. ad Eph. 5, 31.
  - V. 4. perpetua, nämlich festa, vgl. V. 22. S. No. 304, 19-22.
- V. 6 8. εl τῶν άγίων παρουσία ἀσθενῆ δαιμόνων ποιεί τὴν Ισχύν, πολλῷ μᾶλλον θεοῦ. Chrysost. in ps. 9, 3.
  - V. 7. coelestes excubise, weil die Heiligen die Heerschaaren Gottes sind.
- V. 9 12. πανταχοῦ ἴδοι τις ἄν τὸν διεφθαρμένον βίον πρὸς δογμάτων ἀπρίβειαν έμπόδιον γινόμενον. Chrysost. in ps. 4, 7.
  - V. 13. 14. cognatio hæc, bezieht sich auf V. 9.
- V. 16. pacem de terra, die Kirche auf Erden, weil Christus seinen Frieden als Vermächtniss der Kirche hinterlassen hat. Joh. 14, 27.

#### 624. De omnibus sanctis.

Christe, qui virtus sator et vocaris, cujus ornatur pietate, quidquid vel statu claret vel honore pollet, suscipe laudes.

Ecce sollemnis diei voluptas, 5 plena sanctorum meritis tuorum,

corde devotam sociando turbam personat hymnos.

Hæc dies Christi genitricis almæ laude sacratur pariter, precamur 10 ejus obtentu veniam, petenti da, pie, plebi.

Hæc dies festum colit angelorum, ut tuam semper faciem videntes semper in nostro vigilent favore 15 te miserante.

Et choros ducit sub apostolorum turba præclaro nitidos honore, per preces quorum meat et loquela tuta per hostes. 20

Martyres festis veneramur aptis, vota confessor capit omnis ista, virgines sanctas monachosque claros

laude sonamus.

Omnis hoc dignam patriarcha partem, 25 doctor et vates habet et sacerdos gaudio, quorum numerum superna scriptio servat.

Omnium sane pariter tuorum festa sanctorum colimus precantes, 30 hos, tibi qui jam meruere jungi, nostra tueri.

Ut quibus vitæ stadium magistris curritur, horum precibus beatis fulgido cœli gremio locemur 35 perpete vita.

Gloriam sanctæ pia trinitati turba præsultet, canat et revolvat, quæ manens regnat deus unus omni tempore sæcli. 40

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen.

8 personet, Hs. 15 vigilet, Hs. 37 pie, Hs.

- V. 1. sator. S. No. 36, 1. Dieses Lied ist vielleicht auch von Othlo.
- V. 21. martyres. Populus Christianus memorias martyrum religiosa sollemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum consocietur atque orationibus adjuvetur; ita tamen, ut nulli martyrum, sed ipsi deo martyrum, quamvis in memoriis martyrum, constituamus altaria. Augustisa. cont. Faust. 20, 21. μεγάλη τῶν μαρτύρων σου, Χρισιδ, ἡ δύναμις, ἐν μνήμασι γὰρ κείνται, καὶ πνεύματα διώκουσι καὶ κατήργησαν έχθροῦ τὴν ἐξουσίαν. Triodion. H, 6.
  - V. 25. hoc, scil. gaudio, 27.
- V. 27. 28. superna scriptio, so viel als liber vitæ. Apocal. 22, 19. Kommt in den Hymnen oft vor, denn wer nicht in das Buch des Lebens eingeschrieben wird, ist kein Bürger des Himmels. No. 25, 123. No. 29, 55. No. 122, 144. No. 264, 47. No. 313, 32. No. 300, 55.
  - V. 33. stadium. Vgl. No. 30, 20-24. No. 456, 12. No. 632, 28.
- V. 37—40. ἄνω στρατιαί δοξολογούσιν ἀγγέλων, κάτω έν έκκλησίαις χοροστατούντες ἄνθρωποι τὴν αὐτὴν έκείνοις έκμιμούνται δοξολογίαν · ἄνω τὰ σεραφὶμ τὸν τρισάγιον ϋμνον ἀναβοᾳ, κάτω τὸν αὐτὸν ἡ τῶν ἀνθρώπων ἀναπέμπει πληθύς · κοινὴ τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων συγκροτεῖται πανήγυρις, μία εὐχαριστία, ἕν ἀγαλλίαμα, μία εὐφρόσυνος χοροστασία. Chrysost. homil. L in Isai. 6, 1.

35

#### 625. Dominicalis letania.

Votis supplicibus voces super astra feramus, trinus ut et simplex nos regat omnipotens.

Sancte pater, adjuva nos, sancte fili, salva nos, compar his et spiritus unge nos intrinsecus.

Sancta virgo virginum, stella maris, Maria, tu pro nobis filium ora Christum dominum.

Summæ sedis minister, quis sicut deus, Michael, cum supernis civibus sis nobis propitius.

Præco Christi Johannes, agni dei ostensor, redemptoris baptista, tu nos deo commenda.

Sancte Petre ac Paule cunctique apostoli,

vos orate pro cunctis christianis populis.

- O præsul, sancte Emmerame, et omnes martyres, devote estote in auxilio 25 populo catholico.
- 10 O Benedicte, pater pie, sancte o Galle, doctor bone, nos cum aliis confessoribus adjuvate precibus. 30

O martyr Felicitas
et virginalis castitas,

15 postulate pro nostris
Jesum Christum peccatis.

Omnes sancti dei,
nos exaudire dignemini
et ad aures divinas
20 ferte nostras miserias.

Hs. zu München Clm. 14083. fol. 4. mit Neumen, aus dem 11 Jahrh. Nach V. 23 wurde dies Lied im Kloster S. Emeramm zu Regensburg gemacht, womit auch die Anrufung des h. Benedictus und Gallus V. 27. 28. überein stimmt, denn das Kloster gehörte zum Benedictinerorden und hieng mit S. Gallen zusammen. Das Lied ist eine versificirte Litanei auf alle Heiligen.

1 besser juva. 12 besser ut. 29 aliis kann wegbleiben.

V. 12. quis sicut deus, ist die Uebersetzung des Namens Michael. S. No. 621, 53. 54. 97.

V. 31. Felicitas. S. No. 621, 173.

#### 626. De omnibus sanctis.

Omnes superni ordines, quibus dicatur hæc dies, mille milleni millies, vestros audite supplices.

| Primum virtutes igneæ,<br>mox repletæ scientiæ,<br>exin juvate nos prece<br>sessiones dominicæ.        | 5         | Sacer adesto flagitans<br>cœtus futura prædicans,<br>nobis Christum concilians,<br>in cœlo jam tripudians.         | 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tum vos, cœlestes domini<br>et principes prævalidi<br>potentiaque præditi,<br>estote nobis placidi.    | <b>10</b> | Omnes, dum carnem induit,<br>quos Christus præsens docuit<br>quosque absentes imbuit,<br>erigite, quod corruit.    | 35 |
| Hinc ditati virtutibus<br>vosque tremendi nutibus<br>et fulgurosi vultibus<br>Christi favete plebibus. | 15        | Nostros, superne claviger<br>et novæ pacis legifer,<br>omnisque Christi crucifer<br>actus mundate pariter.         | 40 |
| Omnes, quos dei gratia<br>ab hac exemit patria,<br>bona donans cœlestia,<br>nostra laxate crimina.     | 20        | Hinc posce, dei genitrix,<br>omnisque carnis domitrix,<br>ut cesset culpa perditrix<br>et plebs salvetur debitrix. |    |
| Tu pater assis Abraham,<br>claram gerens prosapiam,<br>cum ipsis necessariam<br>nobis precando veniam. |           | Nunc omne sacerdotium,<br>primus ordo pontificum<br>clerum docendo subditum,<br>fletum tergite supplicum.          | 45 |
| Tandem David hymnidicis hinc inde stipatus choris, pulcher coronis regiis,                             |           | Istud concede trinitas<br>et indivisa unitas,<br>domus regas pacificas                                             | 50 |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 81. 15 Jahrh. (A). Hs. zu Gratz 40/96 des 12 Jahrh. mit Neumen (B); andere Hs. daselbst 40/93 des 14 Jahrh. ad vesperas (C). Bei *Gropp* scriptor. Wirceburg. 2, 905 (D). BD geben einen verkürzten Text.

ætates per interminas.

canctis succurre miseris.

2 hic BD. 3 millenis B. 7 exhinc AC, vos C. 9 cum A. 9—12 fehlen BD. 11 prædici A. 13 dicati A. 14 nosque A. 16—20 fehlen BD. 22 regens B. 25—36 fehlen BD. 26 chorus A. 30 cæcus A. 31 conciliens A. 36 qui A. 37 sacer adesto clav. BD. 38 et fehlt B, legis D. 39 crucifiger C. 41—52 fehlen BCD, und nach 40 folgt die Doxologie: Deo patri sit gloria. 43 cessat A. 51 regnas A.

V. 5 — 16. Die Verbindung der Engel mit den Menschen in den Liedern auf alle Heiligen hat einen doppelten Grund; einmal soll dadurch die Vereinigung des irdischen und himmlischen Jerusalems, der Kirche auf Erden und im Himmel, ausgedrückt werden, wie dies in den Liedern zur Kirchweihe No. 251 fig.

bemerkt wird, sodann ist damit bezeichnet, dass die Menschen zu der Seligkeit berufen sind, welche die gefallenen Engel verloren haben. Um diesen Abfall zu ersetzen, konnte Gott entweder aufs Neue Engel erschaffen oder auch andere vernünftige Wesen. Die Schöpfung neuer Engel hätte aber der Teufel als einen Beweis geltend machen können, dass er die Vorsehung genöthigt hätte, zweimal dasselbe zu schaffen. Da Gott aber nicht gezwungen werden kann, zweimal dasselbe zu erschaffen, weil dadurch seine erste Schöpfung ungenügend und vergeblich wäre, und er nichts vergeblich thut: so schuf er für die gefallenen Engel ein schwächeres Wesen, den Menschen, der zwar seiner Schwäche wegen der Versuchung des stärkeren Teufels unterlag, aber darum auch durch die Gnade Gottes zur Seligkeit gelangt, welche Gnade den gefallenen Engeln nicht zu Theil wird. No. 263, 29.

V. 8. sessiones, so viel als throni, die auch sedes genannt werden. No. 306, 34.

V. 21. Abraham. 25. David. Diese beiden Heiligen des alten Testaments werden unter jenen des neuen darum angeführt, weil die Christen durch den Glauben Söhne Abrahams sind und an seinen Verheissungen Theil nehmen (Gal. 3, 7—9), und weil Christus, das Haupt der Kirche, von David abstammt. Abraham steht für die Patriarchen und David für die Propheten. S. No. 638.

V. 39. crucifer. Ubi Christus in causa est, ibi optanda maledictio est. *Hieron*. in Matth. 1, 5.

#### 627. Oratio ad s. Mariam et ad omnes sanctos.

Maria, templum domini, sacrarium paracliti, sanctarum decus virginum, mœrentium solatium,

Ad te suspiro, domina, meas accepta lacrimas, sinum misericordiæ dignare mihi pandere.

Regina cœli inclyta, orbis lampas siderea, meas absterge maculas et peccatorum nebulas.

Quod voles, unigenitus donabit tibi filius, pro quibus voles veniam, impetrabis et gloriam. Sed væ peccatis hominum in tenebris degentium, me terret conscientia, quia delicti conscia.

5 Ut Adam delitescere, vel sicut Cain fugere mea me cogunt scelera, quia multa et gravia.

Sed inter tanta nubila

10 et peccatorum pondera
patrem recordans luminum
non despero auxilium.

Nil desperare peïus, nil reputo perversius, 15 præsertim si tu, domina, mea perfers procamina. 20

30

25

| Dum mente tracto angelos,<br>prophetas et apostolos,<br>victorioros martyres<br>et præpudicas virgines:   | 35 | David post tam immania pœnituit flagitia 70 et post laudari meruit ore ipsius domini.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nullus mihi potentior,<br>nullus misericordior,<br>illorum pace dixerim,<br>videtur matre domini.         | 40 | Unde securus credidi,<br>a peccatorum vinculis<br>me cito posse erui, 75<br>si tu tantum petieris.          |
| Quapropter hanc præcipue<br>patronam meam facere<br>nihil religiosius,<br>nihil puto salubrius.           |    | Mater misericordiæ,<br>sic affectum comprendere<br>vales, quæ vocas impios<br>et non spernis incredulos. 80 |
| Ergo mater melliflua<br>et virgo pudicissima,<br>nunc in præsenti sentiam,<br>quam de te do sententiam.   | 45 | Quid in Maria gesseris, illam dico Aegyptiam, prorsus novit ecclesia et exultat in gratia.                  |
| Mei querelam gemitus<br>tibi impono primitus,<br>quam perferas ad dominum<br>et tuum verum filium.        | 50 | Theophilus diabolo 85 suo datus chirographo quasi a fundo barathri per te reduci potuit.                    |
| Maria, lux ætherea,<br>ut meas preces deferas,<br>tuis stratus vestigiis<br>mente deposco supplici.       | 55 | Sed quis verbis comprenderet,<br>vel scriptura digereret, 90<br>cotidie quos liberas<br>et deo reconcilias? |
| Computruerunt pristina peccatorum contagia, sed sapiens est medicus, omnipotens est dominus.              | 60 | His jam diu præmonitus<br>ad te confugi credulus,<br>ne me, pia, abjicias 95<br>supplex oro, vel differas.  |
| De mala consuetudine est efficax me tollere, qui suscitavit Lazarum quadriduanum mortuum.                 |    | Devotionis lacrimas<br>quam primum mihi impetra,<br>ut sint satis idoneæ,<br>meas sordes eluere. 100        |
| Post lapsum Petrum respicit<br>et magno fletu concutit,<br>nec Chananææ precibus<br>abnuit hic propitius. | 65 | Turpis concupiscentia<br>corpus nec mentem polluat,<br>quam sub tua custodia<br>jam deputavi, domina.       |

| Nam scripturæ auctoritas<br>et sacra clamat veritas,<br>corpus peccatis subditum<br>sanctum odire spiritum.                   | 5  | O vos cœlorum incolæ,<br>cives supernæ patriæ,<br>qui jam deo fruimini,<br>nobis compatiamini.           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Furor et indignatio<br>procul fiant ab animo,<br>quem tutelæ sanctissimæ<br>præelegi committere.                              | 10 | Michael in cœlestibus<br>qui præfulges agminibus,<br>pro speciali gloria<br>nobis confer solatia.        | 45  |
| Non odium exasperet,<br>jactantia non elevet,<br>livor edax non acuat,<br>sed pax vera possideat.                             | 15 | Angeli, quos gravissima carnis non premit sarcina, orate pro hominibus sub ea laborantibus.              | 50  |
| Mundum, si ridet, fugiam,<br>aut si sævit, irrideam,<br>quia, qui illum diligit,<br>Christo constare desinit.                 | 20 | Johannes, vatum maxime,<br>precantis verba excipe,<br>et prophetarum numerum<br>ad hoc ascito socium.    | 55  |
| Sed studiosa lectio<br>et compuncta oratio<br>incumbentem exsatiet<br>et hærentem inebriet.                                   |    | Petre, piscator hominum,<br>et Paule doctor gentium,<br>cum ceteris apostolis<br>ope juvate celeri.      | 60  |
| Ante mentis intuitum<br>mortis versem aculeum,<br>et sit tanto suspectior,<br>quanto manet occultior.                         | 25 | Stephane cum Laurentio,<br>magno prælati merito,<br>cum multa turba martyrum<br>magnum ferte præsidium.  |     |
| O Jhesu, rex altissime,<br>o fons misericordiæ,<br>horam mortis terribilem<br>pro spe bona fac facilem.                       | 30 | Vos confessores inclitos,<br>invicta fide præditos,<br>nequaquam obliviscimur,<br>sed obnixe deposcimus, | 65  |
| Secura conscientia non ibi multum trepidat, nam spe facta robustior multum transit constantior.                               | 35 | Ut qui per temporalia<br>transistis et fragilia,<br>adhuc pro decertantibus<br>tanto instetis promptius  | 70  |
| Non aliud sit gaudium<br>vel meum desiderium,<br>quam ut exutus corpore<br>tibi possim assistere.  Mone, lateln. Hymnen. III. | 40 | Agnes, Thecla, Cæcilia,<br>Lucia ac Scolastica<br>et omnes sanctæ virgines<br>pro nobis state supplices. | 175 |
|                                                                                                                               |    |                                                                                                          |     |

Hs. zu Trier, Dombibl. No. 75. F. aus dem 12 Jahrh. (A). Das Gedicht ist von Anselm von Canterbury und steht in dessen Werken (ed. Gerberon, Venet. 1744. tom. I, 399) (B). In diesem Liede lässt Anselm die Assonanz zu nach der französischen Art seiner Zeit, V. 39. 40. 55. 56 etc. In No. 621 hat er aber vollkommenen Reim, ebenso in No. 422—429, wo nur die eine Stelle 11. 12 funere: spiritu in funere victo: spiritu zu ändern ist, um die Assonanz zu berichtigen, die man auch dort für einen vollkommenen Reim halten darf.

3 sacrarum B. 16 gloriam AB, aber gratiam scheint mir besser. 20 fehlt in B. 29 nihil B. 30 putavi B. 32 profers wäre besser. 33 cum B. 36 perpud. B. 89 contemnere A. 90 digerere B. 96 oro ut dif. B. 103 que AB, auch in 111 steht der Accus. 112 præelegit B. 125 in te B. 127 sim A, fit B. 128 decultior B. 143 jam fehlt B. 144 n. et compatimini B. 166 vita seterna pr. B. 167 obliviscimus B. 174 nec non et Sch. B.

V. 12. nebulas. 18. tenebræ. August. de pecc. merit. 1, 35 sagt zu Joh. 12, 46. has tenebras quid nisi peccata intelligimus?

V. 13. θύνασαι ὅσα θέλεις. Nov. 13.

V. 50. Daher heissen die Engel bei den Griechen gewönlich die Leiblosen, οἱ ἀσώματοι.

V. 97 — 100. παράσχου πηγάς δακρύων ήμιν, ϊνα ἀποπλύνωμεν των έγκλημάτων ήμων τὰς κηλίδας. Febr. 13.

V. 133. conscientia. S. No. 35, 3. No. 593, 7.

Lieder auf alle Heiligen wurden schon früh gemacht. Von dem Diakon Wandalbert (um das Jahr 842) steht eines bei *Dackery* spicileg. 2, 57. ed. nov. mit dem Anfang: Christe cœlorum modulans caterva etc. Folgendes Bruchstück eines solchen Liedes aus dem 10 Jahrh. steht in der Münchener Hs. Clm. 4608 f. 239., der Schluss ist aber wegradirt.

Deus deorum, domine, rex sempiternæ gloriæ, rex invictorum militum, carmen exaudi supplicum.

Jam protomartyr Stephane, preces devotas accipe,

quibus per te nos quærimus deo placari cœlitus.

Vosque juncto Nichodemo Gamalihel et Abibon, pro sine fine excessibus, finem non date precibus.

#### 628. De omnibus sanctis.

5

Ave trinus in personis,

Tunus in essentia,
indivisus tu in donis
cuncta creans entia,
jam virtutum diter bonis
ex tua præsentia.

Ave Christe, reparator protoplasti generis,

Jesu dei mediator et humani fœderis, quæso, miki sis salvator ut electis ceteris.

Ave virgo singularis, felix tu puerpera, universis dominaris, o regina, impera,

15

10

ne me morsibus amaris Ave phalanx purpurata in cruoris flumine, 50 Stygis lædat vipera. innocenter candidata Avete chori angelorum, turba rubens sanguine, 20 deitatis facie vita sumat me beata illustrati, electorum vestro deprecamine. omnium in acie, mihi, precor, supernorum Ave sacer grex doctorum, 55 ferte lumen gratiæ. veritatis speculum, rector quoque populorum Ave tu, baptista Christi. 25 felix chorus præsulum, major natis hominum, per vos Christus rex cœlorum verbi dei vox præisti, salvet me in sæculum. 60 nuntiare dominum, fac, ne claudam nece tristi huius vitæ terminum. 30 Ave agmen confessorum, lux fidelis populi, Ave felix duodena o caterva monachorum, clanga apostolica, cuncta spernens sæculi, quorum vita non terrena vestra prece peccatorum 65 nec pietas modica; nexus ruant singuli. 35 per vos mihi salus plena, detur virtus cœlica. Ave turma virginalis, Ave cohors prophetarum, agni tecta vellere, signis miris inclita, continentum conjugalis concio patriarcharum. claro casta fœdere, 70 sacra stirpe prædita. 40 per vos vestis nuptialis dona ferte gratiarum mihi detur munere. hostis frande domită. Ave omnium sanctorum Ave cœtus novæ legis jocunda societas, scribens evangelia, 75 ac discipulorum regis ad superna me polorum 45 nova dans præconia, vestra ducat pietas, ut vestrorum me bonorum ad superni per vos gregis transferar ovilia. repleat satietas. amen.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 180 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. Ein ausgezeichnetes Lied durch seine Anlage, Gedankenfülle und Haltung. Das Reich Gottes wird in seinen Hauptabtheilungen in wolgeordneter Stufenfolge dargestellt, das Besondere jeder heiligen Genossenschaft hervorgehoben und die Anrufung einer jeden mit dem entsprechenden Gebete geschlossen. Ich brauche nicht nachzuweisen, welche gut gewälten Namen der Dichter jeder Abtheilung und Genossenschaft der Heiligen gegeben hat.

Das Lied ist von Konrat von Heimburg, Prior des Karthäuserklosters zu Gaming in Oesterreich, und steht auch am Ende der Sammlung seiner Lieder in der Münchener Hs. Clm. No. 3012.

17 amara, Hs. 39 conscio, Hs. 69 concinentium, Hs.

V. 9. 10. mediator. Christus non per hoc mediator est, quod æqualis est patri; per hoc enim quantum pater tantum et ipse distat a nobis, et quomodo erit medietas, ubi eadem ipsa distantia est? Ideo apostolus (1 Timoth. 2, 5) non ait: unus mediator dei et hominum Christus Jesus, sed: homo Christus Jesus. Per hoc ergo mediator, per quod homo inferior patre, per quod nobis propinquior; superior nobis, per quod patri propinquior; quod apertius ita dicitur, inferior patre, quia in forma servi, superior nobis, quia sine labe peccati. Augustin. de pecc. orig. 33. Phil. 2, 7. No. 262, 337.

V. 18. Styx, ist eines von den wenigen Wörtern der Mythologie, welche

die späteren Lieder noch brauchen. S. No. 535, 13.

V. 19 flg. Da die Engel Geister des Lichtes sind, so ist diese Eigenschaft hier eben so hervorgehoben, wie es in den Menäen vom Erzengel Gabriel heisst: ἀπτὶς ἡλίου πολύφωτος. Jul. Bl. 29.

V. 31. 32. duodena clanga. Die Apostel werden im Triodion CC, 6. δωδεπάχορδον δργανον genannt.

V. 49. phalanx, ή φάλαν ξ τών σών μαρτύρων. Jul. Bl. 23.

V. 50. cruoris. αίμα των μαρτύρων δαίμοσι μεν φοβερον, άγγελοις δε ποθεινον, ήμιν δε σωτήριον. Chrysost. homil. 3 in Isai. 1.

V. 71. vestis nuptialis, mit Bezug auf Matth. 22, 12.

V. 73. sanctorum societas, των ύσίων πλήρωμα oder τάγματα. Jul. Bl. 7. 14.

#### 629. De omnibus sanctis.

| Ave dei genitrix,<br>mater pietatis,<br>fons misericordiæ, |    | Angelorum ordines,<br>deum qui laudare<br>non cessatis jugiter |    |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|
| robur honestatis,                                          |    | atque adorare,                                                 | 20 |
| lilium munditiæ,<br>rosa puritatis,                        | 5  | sanctus, sanctus canere, nosque gubernare                      |    |
| nardus pudicitize,<br>rubus castitatis.                    |    | velitis feliciter<br>semperque juvare.                         |    |
| Cares quæ criminibus,                                      |    | Patriarchæ mystico                                             | 25 |
| tuo sis auxilio tuis quoque precibus coram tuo filio       | 10 | ritu immolantes, vita, corde, cantico deum honorantes,         |    |
| pro cunctis fidelibus, sitque petitio,                     | •  | prophetæ prophetico<br>spiritu affantes,                       | 30 |
| ut nos cum agminibus<br>sistat in gaudio.                  | 15 | apostoli publico<br>sono prædicantes;                          |    |

| Evangelistæ Christi facta agnoscentes,                   |    | omnes sancti et sanctæ,<br>pro nobis orate, |    |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| verbis evangelicis eadem scribentes, sanctique discipuli | 35 | deum vestris precibus nobis hic placate.    | 55 |
| ipsum constipantes,<br>ab Herode mortui                  |    | Vos precor humiliter more pietatis,         |    |
| sancti innocentes;                                       | 40 | omnes sanctos pariter,<br>ut intercedatis   | 60 |
| Per palmam martyrii                                      |    | hic pro nobis taliter,                      |    |
| deo dedicati,                                            |    | ut nos cum beatis                           |    |
| martyres egregii, cruore mundati,                        |    | ducamur benigniter ad regna renatis.        |    |
| atque confessione                                        | 45 |                                             |    |
| deo aggregati<br>confessores, monachi,                   |    | Nobis per vos gratia<br>dei sit donata,     | 65 |
| heremitæ grati;                                          |    | deleantur vitia nostraque peccata,          |    |
| Sanctissimæ virgines                                     |    | vitentur pericula,                          |    |
| nec non conjugatæ,                                       | 50 | sint omnia grata,                           | 70 |
| viduæ et martyres                                        |    | nobis detur gloria                          |    |
| deo dedicatæ,                                            |    | in æde beata.                               |    |

#### Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 45. 46.

Die gleichen Verse jeder Strophe haben nur einen Reim, die ungleichen nur in den Strophen 2. 4. 6. 8 und 9. Aus diesem metrischen Grunde wie auch dem Sinne nach scheint das Wort confessione 45 ein Verderbniss, besser wäre: et virtute fidei.

9 carensque, Hs. 10 sis fehlt hier, steht aber 12. 12 tuo fehlt in der Hs. 14 besser sit tua. 16 fehlt eine Sylbe. 18 deumque, Hs. 35 besser evangelii.

V. 29. Die Zusammenstellung der Propheten mit den Aposteln haben auch die Menäen, wenn sie aber die Zwölfkahl der Propheten hervorheben (ή σεπτή δωδεκάς τῶν προφητῶν. Dec. 19), so sind darunter die kleinen verstanden und die grossen Propheten bilden dann die Parallele zu den Evangelisten. In den alten Kirchenschriftstellern wird die Vergleichung weiter ausgeführt. Leon. m. serm. 30, 3. vaticinia prophetarum, evangelica tuba, apostolica doctrina. Scientia pietatis est, nosse legem, intelligere prophetas, evangelio credere, apostolos non ignorare. Hieron. in ep. ad Tit. 1, 2. Alhanas. in psalm. 86, 9. δ πύριος ταῦτα διηγήσεται ἐν τῆ γραφῆ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ δυαγγελιστῶν.

V. 41. palma martyrii. Es war überhaupt Gebrauch der alten Christen, die Gräber der Heiligen mit frischen Blättern und Kräutern zu bestreuen. Gregor. Turon. vit. patrum c. 8. herbulæ, quas devotio populi sacrum jecit in tumulum. Die palma martyrii heisst bei ihm auch agonis palma. Miraculor.

1, 65. ἐξέγειρον ψυχήν μου, καὶ φέρειν σοι βαία ἀρετών, ὡς νικητῆ τοῦ "Λιδου. Triodion GG, 4. No. 769, 4.

V. 43. martyres, ihr Beinamen egregii erklärt sich aus folgender Stelle. μαρτύρων θάνατος πιστών έστι παράκλησις, έκκλησίων παφόησία, χριστιανισμοῦ σύστασις, θανάτου κατάλυσις, ἀναστάσεως ἀπόδειξις, δαιμόνων γέλως, διαβόλου κατηγορία, φιλοσοφίας διδασκαλία. Chrysost. de s. Dros. 2.

#### 630. De omnibus sanctis.

Laude clara canticorum nova festa, mira gesta, regis nutum et obtutum ipsum regem angelorum laudent Sion filiæ, trina tremit regia. qui de matre incarnari O quam felix civitas, 25 venit, ut sic reformari quam jocunda curia. posset status gratiæ. in qua sponsi claritas In præsepi reclinatus datur omnis gratia. et a magis adoratus Sancti quorum hodie post hæc templo sistitur: 30 aguntur sollempnia, fame, siti cruciatur, 10 clara regem facie reprobatur, perforatur, jam vident in gloria. vita morte clauditur. Illic regina cœlorum Samson portæ valvas pandit super choros angelorum et asportans montem scandit fulgens in rosario, 35 15 mira cum potentia: rosa rubens et flos florum. sic de tribu Juda fortis cum exercitu sanctorum leo portis fractis mortis nos commendet filio, die surgens tertia. Victor turmis cum duabus, Ut in fine sine fine 20 det nos frui cum beatis angelis et animabus, 40 redit ad palatia: suæ vultu majestatis. amen.

Hs. zu Konstanz, 14 Jahrh. (A). Hs. zu Lichtenthal aus gleicher Zeit (B).

7 reclinatur B. 8 adoratur B. 9 fehlt B, dafür steht 12. 10.11 fehlen B. 13 perte f. portæ AB. 14 mortem A. 18 besser surgit. 29—34 hängen mit No. 623, 41—46 zusammen, hier unterbrechen die V. 25—32 das Strophenmass, und 39—41 verändern dasselbe auch; es scheint mir daher der Schluss dieses Liedes verdorben und Zusätze aus andern Liedern beigemischt zu seyn, wie es auch in No. 631, 16—19 ersichtlich ist. 33 hic A. 40 nobis B.

V. 4-6. Nemo post mundum conditum talis extitit pisi Christus, qui et verbo sapientiam tradidit et doctrinam præsenti virtute firmavit. *Laclast.* div. inst. 4, 23.

20

V. 18. surgens. Χριστός ἀνέστη, λύσας τῶν δεσμῶν ᾿Αδὰμ τὸν πρωτόπλαστον καὶ τοῦ Ἅιδου καταλύσας τὴν ἰσχύν · Θαρσεῖτε ː πάντες οἱ νεκροὶ, ἐνεκρώθη ὁ Θάνατος, ἐσκυλεύθη καὶ ὁ Ἅιδης σὺν αὐτῷ. Triodion B, 6.

V. 20. Die Vergleichung der Heiligen und Engel enthält auch folgendes

μαρτυρικόν im Triodion BB, 2.

Τι ύμας καλέσωμεν άγιοι;

χερουβίμ;

ότι ύμα έπανεπαύσατο Χριστός.

σεραφίμ;

οιι απαύστως έδοξάσατε αύτόν:

#77EXUUS;

τὸ γὰρ σῶμα ἀπεστράφητε.

δυνάμεις; 
ένεργείτε έν τοίς θαύμασι. 
πολλά ύμῶν τὰ ὀνόματα, 
καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα. 
πρεσβεύσατε τοῦ σωθηναι 
τὰς ψυχὰς ήμῶν.

Vgl. No. 366.

V. 22. nova festa, nämlich des neuen Testaments.

V. 24. trina regia, die dreitheilige Welt, die oft erwähnt wird-

#### 631. De omnibus sanctis.

Dulce melos tangens cœlos resonet ecclesia, matris cursum, quæ est sursum, sonet et tripudia.

Hujus status mansionis vim transcendit rationis.

Coram throno suavi sono cantant alto tono.

O quam ardenter sitiunt dilectum, quem prospiciunt! fruuntur nec fastidiunt, quo frui magis sitiunt. [Sanctus cujus hodie agitur memoria, Christum regem gloriæ jam videt in gloria.]

Illic juncta trinitati
fulget mater domini;
plaudant ergo nunc renati
sonent cœli nuntii.

Sed tu Jesu mores cinge, mundum, carnem, hostem stringe, 25 nec nos tu permitte labi, nec necessitate abi.

Restitue deperdita
per sanctorum suffragia,
adde polorum inclita 30
post hæc mundi naufragia.

Hs. zu München, Clm. 5511. f. 72 des 14 Jahrh. mit der Melodie.

10

6 repudia, Hs. 16—19 gehören wol nicht zu diesem Liede, da sie den Zusammenhang unterbrechen und auch in der vorigen No. 630, 29—32 mit geringer Abweichung vorkommen. 27 ist sicher fehlerhaft. Ueberhaupt scheint das Lied verdorben, denn nach 11 fehlen wol auch 3 Verse.

V. 24. nach Exod. 12, 11. Es könnte aber hier eben so gut renes stehen.

V. 25. Dieselbe Zusammenstellung in No. 623, 9. No. 772, 16.

#### 632. Ad omnes sanctos.

Omnes sancti confessores, Johannes, baptista Christi, vocem patris qui audisti quòrum vita, verba, mores et vidisti descendentem hic sic Christus approbayit, spiritum clare nitentem et vos secum nunc locavit in cœli palatio. 35 in columbæ specie, ne seductor animarum ipsum ora baptizatum, ut peccatis emendatum in hac valle lacrimarum me post temporalem mortem me in ulla parte lædat, esse faciat consortem pro me, precor, intercedat cœlestis lætitiæ. 10 vestra supplicatio. 40 O vos proceres bisseni, Cum decore virginali, spiritali musto pleni, fide Christi speciali, signis, factis et doctrina quæ frequenter adhæsistis sacramenta qui divina et lætanter introistis edidistis libere, 15 in ejus potentias, 45 pro me ferte preces pie mihi vestris obtinete in illa tremenda die, precibus, ut cum quiete a peccatis absolutus quando judex est venturus piis mitis, malis durus, liber vadam atque tutus justo urgens munere. ad cœlestes nuptias. 20 50 O beati Christi testes, Universi cives cœli, qui lavistis vestras vestes mente precor vos fideli, in ejus agni cruore, qui cum Christo nunc regnatis, suo mundum qui liquore ut, meæ calamitatis sanavit feliciter, 25 memores miseriæ, 55 vos nunc in conspectu dei oretis pro peccatore, memores estote mei, ut a Leviathan ore ut post vitæ hujus cursum ego liber et solutus in cœlum conscendam sursum ex hac vita vadam tutus 60 ad lætandum jugiter. ad tribunal gloriæ.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 438. Bl. 93. (B) des 14 Jahrh. Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 37 (A).

30

Die zwei ersten Strophen sind nach der Zeitfolge geordnet, die übrigen nach der Eintheilung der Heiligen, aber nicht vollständig ausgeführt. B beginnt das Lied mit folgenden Versen, die nicht dazu gehören:

15

20

25

O virtutes angelice, in collectis patrix, constituti confinio,

## nos ab omni flagitio curate et periculo.

2 qui voc. B. 5 B ipsum cum sanctis athletis, patriarchis et prophetis orate bapt. 6 emundatum, auch gut. B. 7 et für ut AB. 11 et vos B. 14 quo A. 15 edidisti B. 19 pius justis B. 20 recto vigens B. 24 livore B. 33 nos A, quod v. B. 39 vestra pr. int. pro me B. 42 Christo sponso B. 44 ac B. 46 B vestra prece pro me state, ut ipsius largitate conferatur mihi segni, ut apertis portis regni gradiar ad nuptias. Die letxte Strophe fehlt in B.

- V. 12. musto pleni, mit Bezug auf Act. apost. 2, 13. Vgl. No. 84, 14. No. 598, 17. No. 589, 21.
  - V. 18 ist aus dem Dies iræ entlehnt.
  - V. 34. seductor, έχθοὸς ἀπατεών. Oct. 15.
  - V. 37. aus dem Salve regina entlehnt.

V. 55. miseriæ. Miseria mortalium nulla esset, nisi gravissimo peccato primi hominis natura humana vitiata atque mutata hoc sæculum tot tantisque calamitatibus plenum propagare meruisset. Augustin. contra Julian. 4, 114.

#### 633. In festo omnium sanctorum.

Christum rogemus et patrem, Christi patrisque spiritum, unus potens per omnia fove precantes trinitas!

Rogemus ergo populi dei matrem et virginem, ut ipsa nobis impetret pacem et indulgentiam.

Mysteriorum signifer cælestium, archangele, te supplicantes quæsumus, ut nos placatus visites.

Ipse cum sanclis angelis, cum justis, cum apostolis,

illustra locum jugiter, quo nunc orantes degimus.

Te nunc, redemlor, quæsumus, ul marlyrum consortio 5 jungas precantes servulos sanctisque confessoribus.

Qui pascis inler lilia, septus choreis virginum, sponsus decorus glorid 10 sponsisque reddens præmia.

> Te deprecamur largius, nostris adauge mentibus, nescire prorsus omnia corruptionis vulnera.

Karlsruher Hs. o. No. des 15 Jahrh. mit der Melodie.

Die erste Strophe gehört zu einem Liede des h. Hilarius bei Daniel 1, 3. Die zweite Strophe ist aus No. 321 entlehnt. Die dritte und vierte Strophe ist aus dem Hymnus auf den Erzengel Michael No. 313. Die fünste Strophe ist etwas verändert aus einem Liede des h. Ambrosius, Daniel 1, 28. Die Strophen 6 und 7 gehören zu einem Liede de virginibus, Daniel 1, 112. Das ganze Lied

erscheint demnach als eine strophische Blumenlese aus andern Hymnen, als ein strophischer Cento, während gewönlich nur einzelne Verse aus andern Liedern entlehnt wurden.

V. 23. sponsus. Diese Vergleichung wird auch bei einzelnen h. Jungfrauen angewandt, z. B. παστάδος νοητῆς καὶ νυμφῶνος ἦξίωσαι, χορεύουσα σὰν παρθένοις ταῖς φρονίμοις. Jul. 26.

### 634. Ad omnes sanctos.

Psallat plebis sexus omnis voce corde carmina!

Christe, nostra nunc et semper clemens vota suscipe atque noxæ solve vinclis nos, precamur, supplices.

Audi fletus, rector alme, ac singultus cernuæ plebis temet deprecantis pro commisso crimine.

5

Te devota mente semper exorantes psallimus, imploramus ac benignam nos tuam clementiam,

Quo scrutator cordis alti purges omne abditum nosque tecum in polorum sacra sede colloces.

Hoc, Maria, virgo sancta, ut preceris, supplices exoramus te, benigna mater Christi inclita.

10

Cœtus omnis e supernis nos conservet, protegat, vinclis culpæ solvat atque aulæ cœli claviger.

Sit perenni laus parenti ejus atque inclito nato semper cum beato spiritu paraclito.

15

Rex perennis, rector orbis, nostram serva turmulam tuque clemens ac benigne nos tuere perpetim.

Hs. zu München, Clm. 17027. f. 129 des 10 Jahrh. Nach Form und Inhalt ist dies ein altes Lied, wie man sie im 5 und 6 Jahrh. machte. Es lässt sich darin noch der Stabreim oder die Alliteration erkennen, der nur in wenigen Versen nicht beobachtet ist, aber in dem ersten Verse, der wol als Rundreim bei jeder Strophe wiederholt wurde, steht er doppelt: psallat, plebis und corde carmina. Andere Lieder dieses Strophenmasses hatten auch einen Refrain. S. No. 101. 138. und Bd. 2, 394.

20

#### 635. Omnium sanctorum.

Christe, redemtor omnium, conserva tuos famulos, beatæ semper virginis placatus sanctis precibus.

Beata quoque agmina cœlestium spirituum, præterita, præsentia, futura mala pellite.

Vates æterni judicis apostolique domini, suppliciter exposcimus salvari vestris precibus.

Martyres dei incliti

confessoresque lucidi, vestris orationibus inferte nos cœlestibus.

Chorus sacrarum virginum monachorumque omnium, simul cum sanctis omnibus consortes Christi facite.

Gentem auferte perfidam credentium de finibus, ut Christi laudes debitas persolvamus alacriter.

Laus, honor, virtus, gloria etc.

Hs. zu S. Peter in Salzburg, V, 2. des 12 Jahrh. (A). Hs. zu Verona No. 103. des 13 Jahrh. (B), für die Nocturnen und Vesper. Bei *Thomas*. p. 397 (C) und *Daniel* 1, 256 (D).

9 judices A. 16 nos ferte in, haben alle, gegen die Sprachregel. 17 chori sanctarum C, sanctarum BD. 23 Christo CD, nicht gut, denn dies bedeutet, dass man Christo für die Entfernung der Ungläubigen danken wolle, obige Lesart aber drückt aus, dass man den schuldigen Gottesdienst ungestört vollbringen könne. Die gens perfida sind nicht die Albigenser etc., wie Daniel meint, denn dafür sind schon die Hss. des Liedes zu alt, sondern die Mohammedaner, und es gehört in die Zeit, wo die Moslemin ansiengen, die europäischen Küsten des Mittelmeers zu überfallen. Die Albigenser konnte man nicht eine gens persida nennen, sondern hæretici, und so bedeutend waren sie nicht, dass obige Strophe auf sie passen könnte. BCD haben eine andere Doxologie.

V. 9. vates. Athanas. in ps. 104, 30. ήσαν δι αὐτοί ἀπόστολοι καὶ προφήται, λέγοντες τὰ μέλλοντα ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

V. 22. credentes ist der Gegensatz von perfidi, dasselbe, was fideles und infideles. No. 18, 12. S. meine latein. Messen p. 33. 89. Secundum hanc fidem, qua credimus, fideles sumus deo; secundum illam vero, qua fit, quod promittitur, etiam deus ipse fidelis est nobis. Augustin. de spir. et lit. 54. I Cor. 10, 13.

#### 636. De omnibus sanctis.

Adesto summa suavitas, patris natique caritas,

ut per tuum solatium sit nobis plenum gaudium. Tu fecundasti virginem, ut novum ferret hominem, qui sua sapientia dissolvit mortis vincula.

Apostolorum pectora tua replesti gratia, ut in scripturis mystica nossent Christi magnalia.

De tuo est consilio, quod gentes dei filio gressu propinquant fidei, quem repulerunt Judæi.

Tu roborasti martyres contra cunctas tyrannides istius mundi principum, fideles persequentium. 5 Doctoribus ecclesiæ dando lumen scientiæ exterminasti noxias hæreticorum tenebras.

Nunc pietatis oleum
10 nobis est necessarium,
quod ut pectoribus nostris
large infundas, petimus,

Ne in die judicii
stemus cum servis pavidi, 30
15 sed timor sanctus filiis
jungat nos electissimis.

25

**'3**5

Sit tibi laus paraclite, fons multiformis gratiæ de summo patre et filio procedenti et mananti.

Hs. zu Admont No. 575. 12 Jahrh.

Dieses Lied hat die Eigenthümlichkeit, dass es die Wirkung des h. Geistes im neuen Testamente hervorhebt, was in den andern Liedern auf alle Heiligen nicht vorkommt. Es geht daher nach der Empfängniss gleich auf die Apostel über und reiht an die Sendung des h. Geistes die andern Heiligen an, deren Leben und Tod vom h. Geiste geleitet wurde.

Der V. 35 würde besser so lauten: de patre atque filio. 36 atque, Hs.

V. 9 flg. τῶν ἀποστόλων, πύριε, καὶ προφητῶν καὶ ὁσίων καὶ τῶν σεπτῶν μαρτύρων καὶ τῶν δικαίων προσευχαῖς συγχώρησόν μοι πάντα, ἄπερ ἐπλημμέλησα. Triodion, A, 6.

V. 12. Christi magnalia. Daher erklärt Athanas. in ps. 104, 29. die Benennung χριστοί durch ἀπόστολοι.

# 637. De patria sanctorum.

Cives collestis patriæ, regi regum concinite, qui est supremus opifex civitatis uranicæ, in cujus ædificio talis extat fundatio. Jaspis colore viridi
præfert virorem fidei,
quæ in perfectis omnibus
nunquam marcescit penitus, 10
cujus forti præsidio
resistitur diabolo.

| Sapphirus habet speciem cœlesti throno similem, designat cor simplicium spem certam præstolantium, quorum vita operibus delectatur et moribus.     | 15       | Beryllus est lymphaticus,<br>ut sol in aqua limpidus,<br>figurat vota mentium<br>ingenio sagacium,<br>quis magis lubet sumere<br>pulchræ quietis otium.               | 50       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chalcedonius pallidam ignis habet effigiem, subrutilat in publico, fulgorem dat in nubilo, virtutem fert fidelium occulte famulantium.             | 20       | Topazius quo rarior eo est pretiosior, nitore rubet griseo et aspectu æthereo contemplativæ solidum vitæ monstrat officium.                                           | 55<br>60 |
| Smaragdas virens nimium dat lumen oleaginum, est fides integerrima ad omne bonum patula, quæ nunquam scit deficere a pietatis opere.               | 25<br>30 | Chrysoprasus purpureus<br>auricolor et flammeus,<br>cujus splendor in tenebris<br>flammas evibrat oculis,<br>hæc est perfecta caritas,<br>quam nulla sternit feritas. | 65       |
| Sardonyx constans, tricolor, homo fertur interior, quem denigrat humilitas, in quo albescit caritas, ad honestatis cumulum rubet quoque martyrium. | 35       | Hyacinthus est cæruleus, virore medioximus, cujus decora facies mutatur ut temperies; vitam signat angelicam discretione præditam.                                    | 70       |
| Sardius est puniceus, cujus color sanguineus ostentat et martyrium rite agonizantium; sextus est in catalogo, crucis hæret mysterio.               | 40       | Amethystus præcipuus colore violaceus, flammas emittit aureas notulasque purpureas; prætendit cor humilium Christo commorientium.                                     | 75       |
| Auricolor chrysolithus scintillat velut clibanus, prætendit mores hominum perfecte sapientium, qui septiformis gratiæ sacro splendescunt jubare.   | 45       | Hi pretiosi lapides<br>carnales signant homines,<br>colorum est varietas,<br>virtutum multiplicites,<br>quicumque his floruerit,<br>concivis esse poterit.            | 80       |

Jerusalem pacifera,
hæc tibi sunt fundamina,
felix et deo placita,
quæ te meretur anima,
custos tuarum turrium
non dormit in perpetuum.

85 Concede nobis, άγιε
rex civitatis cœlicæ,
post metam vitæ labilis
consortium in superis,
inter sanctorum agmina
90 canamus tibi cantica.

95

Hs. zu Admont No. 664. vom Jahr 1098. mit Neumen. Eine andere Hs. zu Wien aus dem 15 Jahrh. verzeichnet *Denis* codd. theol. Vindob. I, 1, p. 1013. Dieses Lied hängt mit jenen zusammen, die das himmlische Jerusalem beschreiben, No. 300—305, und mit der Krone Mariä. No. 620.

57 criseo, Hs. 67 îacinctus, Hs. dreisylbig. 85 hierus. Hs.

V. 4. Chrysost. in ps. 47, 4. nennt das himmlische Jerusalem  $\mu\eta$ τρόπολες του βασιλέως τῶν οὐράνων.

### 638. De patriarchis et prophetis.

O patriarchæ gloriå sublimes, o prophetæ, vestra peto suffragia dei fortes athletæ! Ne mentem gravent vitia, 5 subsidium præbete, ut fruar pacis gratia in virtutis quiete.

Hs. der Stadtbibliothek zu Mainz, Carth. No. 640. Bl. 108. aus dem 14 Jahrh.

2 nobiles fügt die Hs. bei. 8 virtute quietis Hs.

V. 7. pacis. χαίρετε προφήται, ύμεις γαρ μεσίται ωφθητε της νέας διαθήκης Χριστού, αὐτὸν Ικετεύσατε ελρητεύσαι τὸν κόσμον. Triodion N, 5. S. No. 538, 45.

Die Griechen feiern das Andenken der Patriarchen als der Vorältern Christi (προπάτορες) am 11 December, wenn er ein Sonntag ist, oder am nächsten Sonntag darauf (Horar. 216). Sie haben daher eigene Lieder auf sie und die Propheten, weil sie auch deren Feste feiern, besonders solcher Propheten, in deren Schriften die hauptsächlichen Prophezeiungen auf Christus und das neue Testament vorkommen; die Lateiner verehren sie aber nur in den Liedern auf alle Heiligen (S. No. 626, 21), daher scheint mir obiges Lied blos ein Bruchstück eines grösseren Gedichtes. Erwähnt werden die Patriarchen und Propheten oft in den Marienliedern, aber nicht angerufen (S. No. 601, 34-36). Dies rührt daher, weil die Lateiner besondere Lieder nur auf jene Heiligen des A. T. haben, welche zwischen der Geburt und dem Tode Christi gestorben sind, also die Menschwerdung des Heilands noch erlebten und daher auf dem Uebergang des A. zum N. T. stehen. Dazu gehören die unschuldigen Kinder, Johannes der Täufer und Joseph der Nährvater, die im neuen Testamente angeführt sind, während Anna, die Mutter Mariä, auf welche die Griechen und Lateiner viele Lieder haben, darin nicht genannt wird. Dieser Unterschied der

Heiligenverehrung ist eine Folge der Verschiedenheit des griechischen und lateinischen Gottesdienstes; jener hat nämlich manches aus der Synagoge des A. T. beibehalten, weil die Griechen ursprünglich meist Judenchristen waren, die Lateiner aber, die hauptsächlich aus Heidenchristen hervorgiengen, hatten keine Veranlassung, in ihrem Gottesdienste alttestamentliche Stücke beizubebalten. Man bemerkt diese Unterschiede verzüglich am Kirchengesang und am Ritus; die Melodie der griechischen Kirchenlieder erinnert auffallend an die Gesänge der Juden in der Synagoge, sie singen auch noch Psalmen zur Messe, was die Lateiner nicht thun. Sie verrichten die Wandlung hinter dem Vorhang, denn der Chor ihrer Kirchen ist von dem Langhaus durch eine Bilderwand (Ikonostasie) getrennt und hat drei Thüren mit Vorhängen, welche bei Verrichtung der heiligen Handlungen zugezogen werden. (Gregor. Naz. orat. 20 p. 351 nennt ihn παραπέτασμα, er hiess auch διακονικόν. Concil. Laodic, can. 21. Dies rührt doch wol ohne Zweifel von der Einrichtung des Tempels zu Jerusalem her. Bei den Lateinern ist aber der Chor, das Allerheiligste offen, denn der verhüllende Vorhang des alten Testaments ist zerrissen, und jeder Christ hat Zutritt zum Altar. Chor und Langhaus sind daher nur abgetheilt entweder durch die Communikantenbank, oder ein Gitter oder in alten Kirchen durch einen Lettner (lectorium), aber alles von durchbrochener Arbeit, ohne Vorhang. Die Juden hatten am Sabbat zwei Lectionen und eine Predigt über die eine oder andere, nämlich die erste Lection aus dem Gesetz oder Pentateuch, die zweite aus den Propheten (Act. apost. 13, 15). Diese drei Lehrstücke behielten auch die Christen im ersten Theile der Messe bei, für das Gesetz nahmen sie aber Stücke aus den Apostelbriefen und für die Propheten aus den Evangelien. Die orientalischen Christen behielten ausserdem noch eine Lection aus den Propheten bei, also ein Stück aus der Synagoge. Das Gesetz aber wurde in keiner Kirche mehr gelesen; denn es war mit dem alten Testamente geschlossen. Chrysost. de poenit. 6, 1. stellt die drei Lectionen mit diesen Worten zusammen: προφητικαί φωναί, αποστολικά δόγματα, νόμοι δεσποτικοί. Prius propheta legitur, et apostolus, et sic evangelium, in quo verba lucida, sed validiora præcepta. Ambros. in ps. 118, 17. § 10.

### 639. Sanctorum innocentum.

O quam felix collegium sanctorum innocentum! hi sunt, in quibus vitium non est inventum, virginitatis regium quos vestit ornamentum, nobilitat martyrium salutis in augmentum.

Vestra confortent merita

me, parvuli beati, 10

ut agam, que sint placita
supernæ majestati,

ut abolità precibus
vestris noxà peccati
exultem tandem redditus 15
æternæ majestati.

Hs. der Stadtbibl. zu Mainz, Carth. No. 640. Bl. 110 des 14 Jahrh.

4 für den Vers wäre nullum besser als non. 10 me steht nach vestra Hs. 13 precibus abolita Hs.

V. 1. collegium. S. No. 587, 12.

V. 3. vitium heisst hier persönliche Sünde, peccatum personale oder proprium. Denn vitium kommt von vetare her, und setzt die Uebertretung eines Verbotes voraus, was unmündige Kinder noch nicht thun köunen.

V. 7. Christus etiam parvulos martyrii gloria coronavit. Leon. m. serm. 36, 2. Quos rex impius eximit mundo, Christus inserit coelo; et quibus nondum sanguinis sui impendit redemtionem, jam martyrii tribuit dignitatem. Ejusdem serm. 31, 3. Eine ähnliche Stelle 37, 4.

### 640. Versus Hartmanni de natali innocentum.

Cum natus esset dominus, turbatur rex incredulus, magi tulerunt munera, quos stella duxit prævia.

Herodes rex interrogat, quo Christus nasci debeat locumque dici flagitat, ut hunc necare valeat.

Adorant magi dominum viamque carpunt aliam, nec sævi regis impiam ultra vident præsentiam.

Tunc rex Herodes fervida succenditur insania mandatque sterni millia lactentium innumera.

 Completur sæva jussio, mactatur omnis pusio, ætatis bimæ parvuli vel infra subduntur neci. Mas omnis infans occidit, quem novus partus protulit, scrutantur, ah, cunabula ac ipsa matrum uhera.

25

40

Quid furis, crudelissime o carnifex et pessime, hic solus, qui requiritur, impune Christus tollitur.

Pectus tenellum rumpitur,

10 matrum sinus perfunditur, 30
sed lactis plus quam sanguinis
de loco stillat vulneris.

Salve lactens exercitus,
flores sanctorum martyrum,
15 ad aram summi numinis 35
qui læti semper luditis.

Nos vos laudantes pueros semper juvate precibus, vobiscum uti jugiter possimus læti psallere.

Hs. zu S. Gallen No. 381. p. 37. 11 Jahrh. mit Neumen. Ueber den Dichter s. Bd. 1, 303.

20

16 lactantium, Hs. 23 scrutatur, Hs. 33 lactans, Hs.

V. 15. 16. millia innumera heisst ungezählt viele, d. i. sehr viele.
V. 34. martyrum. Alle Lebensalter bis zu den Säuglingen herab haben ihre Märtyrer im Himmel. Am Anfang des alten Testaments wurde Abel

umgebracht, am Anfang des neuen die Knaben zu Bethlehem, denn der Teufel ist ein Menschenmörder vom Anbeginn des alten wie des neuen Testaments, und jene beiden Mordthaten waren die Vorbereitung zu dem grössten Morde, den er an Christus verüben liess.

## 641. De s. innocentibus. Justus ut palma. mai (troparium).

| 1. | Laus tibi Christe, Qui sapit, quod videtur ceteris esse surdastrum, Famulatu cujus omnis competit sexus et ætas. | 5  | Quantam vagiens coævulis tuis tu præstitisti, mittens eos cælo regnaturos perpetim? | 2 <b>5</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. | Recentes atque teneri<br>milites Herodiano ense<br>trucidati te hodie<br>prædicaverunt,                          |    | 5. O Christi præcones clari floresque martyrum corusci,                             | 30         |
|    | Licet necdum potuerint<br>ligula, effusione tamen<br>te, Christe, sui sanguinis<br>præconati sunt,               | 10 | Et confessorum insignes gemmulæ sanctorum,                                          | 35         |
| 3. | Lac cum cruore<br>fundentes, ad deum<br>clamaturum,                                                              | 15 | 6. Atque sterilium in mundo virginum                                                |            |
|    | Uda pupilli quem gena miseret et innocentis.                                                                     | •  | Cari filioli, dulces pusioli, nos juvate precibus,                                  | 40         |
| 4. | Quis athletarum                                                                                                  | 20 | 7. Quas Christus innocentem mortem vestram miserans                                 |            |
|    | fortissimus unquam ex fructibus tantam, Christe, suis contulit victoriam,                                        |    | Pro sese maturatam<br>placidus exaudiens<br>nos regno suo dignetur.                 | 45         |

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 171. mit Neumen. Von Notker.

2 qui ist undeutlich, entweder soll quæ stehen, oder besser noch qua quis, welches dem Versmass entsprechen würde. Ausser den Strophentheilen fangen auch die Verse 3. 5. 7. 9. 11—13. 15—26. 32—35. 38. 41. 43. 45. 46 mit grossen Buchstaben an, welcher Abtheilung ich gefolgt bin, dagegen ist 28 Cælo geschrieben, was ich berichtigt habe.

V. 22. fructibus, nach Matth. 13, 8.

V. 32. flores, 35. gemmulæ. Sie heissen Blüten und Knospen ihres zarten Alters wegen.

## 642. Unde supra. Te martyrum (troparium).

5

- 1. Laus tibi Christe,
- Qui humilis homo mundo apparens abjecta mundi colligis;

Qui gratiam tuam usque ad ima vilissimaque porrigis;

- 3. Qui parvulus, ne quando tibi miracula desint divina, mox parvulum cogis ad 10 bella nova militem,
  Quem pugio coruscus non terreat neque laudes omnimode vel opes omnes a statu mentis molliant.
- 4. Quis non ad sinum properet tuum, Christe, qui de virgine nasci volens hunc gradum sacraveras?

A conjugatis præcini 20 dignatus es ore viduæ continentisque viri benedici,

- 5. Qui juvenis baptizari
  contentus a juvene 25
  Tibi devoto; etiam tuo
  adventu honorasti nuptias.
- 6. Martyrio
  idoneos
  qui fecisti 30
  Pusiones
  vagientes,
  Ut adhuc lactens
  lactentem haberes
  exercitum. 35
  Qui et ingratis præstas gratiam
  et recedentes ad te revocas,
  Nunc et semper laus tibi,

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 173. mit Neumen. Von Notker. S. No. 858. 33 lactans, Hs. 34 lactantem, Hs. Ausser den Anfängen der Absätze beginnt die Hs. mit grossen Buchstaben die V. 3. 4. 6. 7. 9—11. 13—15. 17—19. 21—23. 25—27. 31. 33—35. 37. 39.

Christe.

#### 643. De innocentibus.

Salve lacteolo decoratum sanguine festum, salvete innocua corpora fusa neci! concinit ecce, deus, tibimet grex iste pusillus festivum laude præveniendo diem,

20

in qua morte pia puerorum maxima turba
occidit et victrix regna superna capit.
nam quia terrenum metuit disperdere regnum,
impius inmani rex feritate furit.
audierat regem, quem cuncta oracula vatum
spondebant, dudum virgine matre satum,
Judaicæ gentis cui debita regna manerent.
hocque magos stella testificare nova.

Hs. zu München 14854. 12 Jahrh. mit Neumen. Das erste Distichon hat eine besondere Melodie, die fünf andern haben unter sich gleiche Melodie.

V. 1. lacteolo sanguine. S. No. 641, 14. 15.

Die Griechen haben den 29 Dec. als den Todestag der unschuldigen Kinder, welche sie auf 14000 angeben. Horol. 229.

#### 644. SS. innocentum.

Chorus innocentium Illud imple propheticum, sub Herodis stantium novum decantans canticum .... feritate, et agnum dominicum. nato rege gloriæ trucidantur hodie Agnum sine macula pie laudant filium Mariæ parvuli bimatûs regnantem in sæcula. et infra, causa dei ruunt coætanei. ecclesiæ exultent, lætemur una, congratulemur, Ploratús et ululatús nam Sion et Jerusalem est audita vox in Rama: 10 ortæ sunt in Bethlehem.

Hs. zu Bamberg Ed. IV, 6. 14 Jahrh. mit der Melodie, von einem französischen Dichter.

3 fehlt ein Wort ohne Lücke der Hs. 11 et plor. Hs.

V. 10. Rama. Matth. 2, 18. Jerem. 31, 15.

"luge, Rachel, plorans clama

V. 17. laudant. Psalm. 8. 3, welche Stelle überhaupt bei den Liedern auf die unschuldigen Kinder zu beachten ist, wie auch Matth. 18, 6. 10. 19, 14.

#### 645. Eorundem.

In Bethlehem Herodes iratus,

pios filios."

... puer natus, timens principatûs

sceptro se privari, 5 pede gemino sequentium jubet decollari agni vestigium! 15 pueros bimatûs. O rosa rubens, o candoris O mira novitas lilium, flos odoris facinoris! vox infantium, o livoris 10 laudes deo dicentium, cantantium: immanitas! 20 "osanna"! o puritas innocentium Dieselbe Hs. mit der Melodie. 3 die Hs. hat eine radirte Lücke, wahrscheinlich fehlt quia. V. 21. osanna. Hier sind die Kinder am Palmsonntag den Kindern Bethlehems gegenüber gestellt; diese starben beim Beginne des Lebens Christi, jene sangen ihm ein Loblied beim Beginne seines Leidens und Sterbens. Auf die unschuldigen Kinder steht auch ein Lied in einer Hs. zu Pommersfelden des 14 Jahrh. mit diesem Anfang: Celsa pueri concrepent melodia.

## 646. De innocentibus (troparium).

| 040. De m                                                             | посеп | ubus ( <i>tropurtum</i> ).                                                                          |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Laus tibi, Christe,<br>patris optime nate,<br>deus omnipotentiæ,   | •     | Solita usus gratia,<br>qua tuos ornas<br>coronis splendide.                                         |    |
| Quem cœlitus jubilat super astra manentis plebis decus harmoniæ.      | 5     | 4. Quorum precibus sacris dele, precamur, pie nostræ crimina vitæ,                                  | 20 |
| 2. Quem agmina infantium sonoris hymnis collaudant ætheris in arce,   |       | Ut, quos laudibus tuis junxeras, nobis istic dones clemens favere.                                  |    |
| Quos impius ob nominis odium tui misero straverat vulnere;            | 10    | <ol> <li>Illis æternæ<br/>dans lumen gloriæ,</li> <li>Nobis terrena<br/>concede vincere;</li> </ol> | 25 |
| 3. Quos pie nunc remuneras<br>in cœlis, Christe,<br>pro pœnis niţide, | 15    | 6. Ut liceat serenis actibus pleniter adipisci dona tuæ gratiæ,                                     | 30 |

Herodis ut non fiat socius, quisquis in horum laude se exercet propere,

7. Sed æternaliter cum eisdem catervis tecum sit, domine.

Hs. zu Bamberg Ed. III, 6. des 12 Jahrh. (A). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz des 14 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu S. Paul in Kärnten No.48 des 14 Jahrh. (C). Hs. zu München Clm. No. 14,845 des 12 Jahrh. fol. 21 (D). Bei Daniel 2, 8 (E). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 des 14 Jahrh. mit der Melodie (F). Bei Gropp script. Wirceb. 2, 890 (G).

1 ist um 2 Sylben zu kurz. 2 optimi AEG, optime deus n. D, diese Wortstellung zeigt an, warum die Lesart optime besser ist. 4 jubilant G. 5 super D. 17 qui BDFG, tuas F. 20 nost. p. EADFG. 22 et EBDG. 23 vinxeras C. istinc BF. 27 ohne Absatz in ED, terrea EAG. 32 Herodes B.

V. 7. agmina infantium. Χριστός νηπίων δήμους απέδειξε μάρτυρας. Triodion D, 6.

### 647. In utroque festo s. Johan. baptistæ.

Almi prophetæ progenies pia, clarus parente et nobilior patre, quem matris alvus claudere nescia ortûs herilis prodidit indicem,

Cum virginalis regia gloriam summi tonantis, nomine pignoris, gestaret, aula nobilis, intimo claustro pudoris fertilis integro.

Vox suscitavit missa puerperæ fovitque vatis gaudia parvuli, 10 matres prophetant munere pignorum,

mutus locutus nomine filii est.

Scribendus hic est, vocis ut augeat nostræ canores, duraque vincula dissolvat oris larga propheticis 15 verborum habenis littera nominis.

Vox namque verbi, vox sapientiæ est,

major prophetis et minor angelis, qui præparavit corda fidelium stravitque rectas justitiæ vias. 20

Assertor æqui non ope regià nec morte durà linquere tramitem veri coactus, "non licet, ait, tibi uxorem habere fratris adulteram."

Hinc ira regis sævaque funera, 25 saltationis munere vendita, mensas tyranni et virginis ebrius luxus replevit sanguine sobrio.

Hæc vitricus dat dona vesanior, quam si veneni pocula traderet, 30 negare præstat, quam dare vitricum,

odisse præstat, plus nocet horum amor.

Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 31. mit der Melodie (K). Hs. der ambros. Bibliothek zu Mailand, M, 25 des 15 Jahrh. (M). Bei *Daniel* 1, 100 steht noch folgende Schlussstrophe:

sit trinitati maxima gloria, laus et potestas et sapientia, sit fortitudo ac magnificentia uni deo per sæcla perennia.

3 claudere fehlt M, nescius K. 4 erilis M. 5 regiam K. 8 claustrum K. 25 seuque funere M. 28 repleri M. 29 dant K. 30 tradere M. M hat folgende Doxologie ohne Versmass: Gloria tibi patri, gloria unigenito cum spiritu. Das Versmass ist aus der alcäischen Strophe gebildet, Ennodius braucht es ebenso, das Lied gehört auch in seine Zeit, 6 Jahrh.

- V. 1. δ έκ προφήτου προφήτης γενόμενος. Aug. 29.
- V. 2. nobilior sc. propheta, daher προφητών σεβασμιώτερος. Jan. 6.
- V. 8. claustrum pudoris, ist ambrosianisch. S. No. 30, 14.
- V. 12. δεσμά διαζόήξας γλώσσης πατρός. Aug. 29.
- V. 16. Diese moralische Beziehung hat eine geschichtliche Gleichstelle in den Menäen, wo Johannes in Bezug auf die Stummheit seines Vaters und auf die Erfüllung der Prophezeiungen genannt wird σφραγίς πάντων τῶν προφητῶν. Sept. 23.
- V. 16—20. Ausführlich gibt diese Beziehung Augustinus an, serm. 293, 2. videtur Johannes interjectus quidam limes testamentorum duorum, veteris et novi. nam eum esse quodam modo limitem, dominus ipse testatur dicens: lex et prophetæ usque ad Johannem baptistam (Luc. 16, 16). Sustinet ergo personam vetustatis et præconium novitatis. propter personam vetustatis de senibus nascitur, propter personam novitatis in visceribus matris propheta declaratur. Tertullian. adv. Marc. 4, 33 sagt: nos limitem quendam agnoscimus Johannem constitutum inter vetera et nova, ad quem desineret judaismus et a quo inciperet christianismus. Vgl. No. 650, 14. Ἰωάννης ὁ πάνυ, ὁ πρὸ τοῦ φωτὸς λύχνος, ἡ πρὸ τοῦ λόγου φωνὴ, ὁ πρὸ τοῦ μεσίτου μεσίτης, μεσίτης παλαιᾶς διαθήκης καὶ νέως. Gregor. Naz. or. 21 p. 375.
- V. 17. vox verbi, ebenso nennt ihn *Cosmas Hieros*. tropar. in theophan. st. 15. ή φωνή τοῦ λόγου, ὁ λύχνος τοῦ φωτός, ὁ ἐωσφόρος ὁ τοῦ ἡλίου πρόδρομος. Quid miramur, si verbum sibi fecit vocem? vox Johannes, verbum Christus. *Augustini* serm. 288, 2.
- V. 18. μείζων προφητών γενόμενος. Aug. 29. ὑπὸ Θεοῦ μείζων προφητών μαρτυρηθείς. ib. προφήτης προφητών πάντων ὑπέρτερος. Aug. 30.

Die beiden Feste, wozu dieses Lied bestimmt ist, sind die Geburt und Enthauptung des Johannes. Jene feiern die Lateiner und Griechen am 24 Juni, diese am 29 August. Auf die andern Feste dieses Heiligen haben die Lateiner keine Lieder, wol aber die Griechen.

# 648. De Johanne baptista.

Inter natos mulierum hic Johannes vas sincerum principatum tenuit, cujus matrem salutavit virgo mater, quæ portavit Christum, quem et genuit. Hic ad vocem exultavit, redemtorem nunciavit stantibus in tenebris, regem cœli baptizavit, agnum dei demonstravit, tam propheta celebris.

Trinitatis mysterium
primus sensit hic omnium
salvatoris angelus:
heremi cultor nobilis,
camelorum tectus pilis,
verbi vox et bajolus.

Ab angelo nunciatus

est Mariæ, qui beatus 20
nunciavit dominum:
a diebus tanti patris
regnum Christi datur gratis,
ubi pax et gaudium.

Ergo martyr cum regina,
matre Christi, a ruina
conservare nos festina
pia per suffragia,
ut carnali, quo gravamur
compede, sic absolvamur,
ut soluti transferamur
ad cœli palatia. amen.

Hs. des Klosters Engelberg in Unterwalden, I. 4/25. Bl. 46. aus dem 14 Jahrh. mit den Noten (E) und Reichenauer Hs. No. 209. Bl. 20. auch mit der Melodie (R). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz des 14 Jahrh. mit Noten (C).

10

15

7—12 folgen in CER so aufeinander 7. 11. 12. 10. 8. 9. In dieser Ordnung ist die Zeitfolge unrichtig, sie musste daher berichtigt werden. 10 dieser Vers steht in R an der Stelle des V. 7. 14 hominum R. 32 palatium R.

V. 9. ἀνέτειλας ως ὅρθρος δικαιοσύνης τὸν ἤλιον μηνύων τοῖς ἐν τῷ σκότει.  ${f Jan.~6}.$ 

V. 11. Januar. Bl. 9: κουπτόμενον ώς νεφέλαις σε έγνωκα ήλιον, θέε μου, τῷ σώματι.

V. 13. 14. Darum heisst er τριάδος μυστιπόλος. Jan. 6.

V. 16. ὁ τῆς ἐρήμου πολίτης. Aug. 29. ein eben so guter Gegensatz zu eremus wie cultor, nur bezeichnet πολίτης die städtische, cultor die ländliche Assiedlung. Die Wüste verträgt aber beide nicht, und dennoch war Johannes ihr Bewohner, was die Dichter hervorheben wollten.

### 649. De eodem.

Adhuc clausus dedit plausus clauso matris utero; senex mutus est locutus circumciso puero.

Per desertum iter certum dirigit a tenero seque sibi domans ibi victu, cultu aspero. Membra justa mel, locusta
pascunt poto fluvio 10
sub ovino, camelino
strophio cilicio.

15

Hic baptizat, prophetizat
ex ore vaticino,
baptizando, prophetando
viam parat domino.

Aus derselben Hs. zu Engelberg. Bl. 50. V. 16. μετανοίας όδηγὸς σωτήριος. Aug. 29.

### 650. De eodem.

| Salve o sanctissime mulierum nate, angeli dictamine Johannes vocate, | ad Jordanem increpans populi peccatum, baptizando præparans iter deo gratum. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| matris alvo flamine 5                                                | -                                                                            |
| sacro consecrate,                                                    | Salve, qui mortalium 25                                                      |
| in lucerná gratiæ                                                    | solus meruisti                                                               |
| populo parate.                                                       | sacrum lymphis tangere caput Jhesu Christi;                                  |
| Salve, qui in heremo                                                 | patris testimonium                                                           |
| vixeras devotus, 10                                                  | de cœlo audisti, 30                                                          |
| vestitus cilicio                                                     | in columbæ spiritum                                                          |
| et locustis fotus,                                                   | specie vidisti.                                                              |
| cunctis carens vitiis,                                               | a                                                                            |
| unda tibi potus,                                                     | Salve rubens rosula                                                          |
| a mundi delitiis 15                                                  | proprio cruore,                                                              |
| eminus remotus.                                                      | redolens ut lilia 35<br>virginali flore,                                     |
| Salve præco prædicans                                                | sumas hæc præconia                                                           |
| Christum orbi natum                                                  | de me peccatore                                                              |
| et præsentem indicans                                                | et affer solamina                                                            |
| digito monstratum, 20                                                | mortis in languore. 40                                                       |

Hs zu Karlsruhe, o. No. v. 1439 (K) Bl. 68. Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 176. (M) des 15 Jahrh. mit der Bemerkung: debet hæc oratio legi tertia feria, quando visitatur chorus prophetarum. Diese Hs. fügt noch folgende Strophen bei, die aber zu der Anlage des Liedes nicht passen.

Precor per lætitiam, quam tunc habuisti, Christi dum innocuam carnem obtulisti, cunctam immunditiam agnus, ut dixisti, tollat, innocentiam mundo reddat tristi. Perque testimonium
patris, quod (de) cœlis
audis, et per spiritum
visum mihi velis
ferre nunc præsidium
dæmonum a telis,
pneumatis hospitium
factum dare cœlis.

2 mulieris K. 8 populis K, vgl. 22. 9 heremis M. 10 fehlt KM. 11 celiciis K, ciliciis M. 15 et virtutum gratiis M. 16 plenus virgo totus M. 23 prædicans K.

27 reimt nicht mit 25, die richtige Lesart scheint mir diese: tangere sanctissimum lymphis caput Christi. 29 primus f. pat. K. 31 spec. spir. K. 37 sumens hic peccamina K. 39 offerque M.

- V. 5. 6. Augustin. sagt gegen die Irrlehren des Julian 4, 134. Si non est cujusquam sanctitas genuina, quomodo dictum est de Johanne baptista, spiritu sancto replebitur jam inde ab utero matris suæ? quod exultatio ejus quoque ostendit, quando Elizabeth prægnantem conjugatam prægnans virgo Maria salutavit. an et hæc dicta non proprietatis sunt dicta præconio, sed laudationis officio? sic agite, sic vanescite; hoc ut dicatis, vestræ restat insaniæ.
- V. 7. lucerna, ἔνσαρχος λύχνος. Jan. 6. ὡς λύχνος προέλαμψας. Aug. 29. Augustin. serm. 289, 4. sagt: Johannes agnovit se lucernam, ne vento superbiæ exstingueretur. serm. 293, 4. præmisit lucernam Johannem dies venturus. In dem sermo 11 (serm. ined. ed. Denis p. 29) wendet er die Stelle Ps. 131, 17. paravi lucernam Christo meo, auf den Johannes an.
- V. 13. vitiis, schwere oder persönliche Sünden. S. No. 639, 3. Et Jeremias et Johannes, quamvis sanctificati in uteris matrum, traxerunt tamen originale peccatum. Augustin. contra Julian. 4, 134.

V. 14. primus. Johannes stand am Schlusse des alten und am Anfang des neuen Testaments; der Ausdruck primus sensit bezieht sich auf das N. T. und den Beruf des Johannes als Vorläufer; in den Menäen sind aber beide Beziehungen aufgefasst und so ausgedrückt: μεσίτης νόμου (d. h. des alten Testamentes, des Gesetzes) καὶ χάριτος (des neuen Test., der Gnade). Aug. 29. An einer andern Stelle: παλαιάς ώς μεσίτης και της καινής πρόδρομος. ibid. ὁ παλαιάς καὶ νέας μεσίτης. Gregor. Naz. or. 39 p. 633. S. No. 647, 16. παλαιάς καὶ παινής θείος μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος (Aug. 30). In Bezug auf das alte Testament heben die Griechen seine Geburt von der alten unfruchtbaren Mutter hervor, er ist der letzte Sprössling des alten Bundes, aber auch der grösste, der letzte Prophet, der umgebracht wird. Darum kündigt er auch den Vätern in der Vorhölle die nahe Erlösung an, denn er hat das Heil der Welt gesehen, getauft und zuerst die h. Dreieinigkeit erkannt und erfahren. Darum heissen ihn die Griechen den Boten (ayyelos), denn er verkündigt das Heil nicht nur den Lebenden auf Erden, sondern auch den Gestorbenen in der Vorhölle, jenen zur Busse, diesen zur Befreiung. ή του προδρόμου ένδοξος αποτομή οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ίνα και τοις εν Αιδη του σωτήρος κηρύξη την έλευσιν. Aug. 29. προκαταγγέλλων Χριστόν και τοις εν Αιδη νεκροίς. ibid. Ίωάννης είς Αιδου άνεδραμε πραυγάζων· εὐλογητὸς εἰ πύριε! ibid. τοῖς ἐν "Λιδη προέδραμες πηρύττων την βασιλείαν του θεου ήμων. ib. Man bemerke hier den wiederholten Ausdruck τρέχω (laufen), er ist gewählt in Beziehung auf den Beinamen præcursor, πρόδρομος, so wie die Wörter κραυγάζειν und κηρύττειν (rufen, verkündigen). Johannes brachte Trost den harrenden Gerechten in der Vorhölle, die mit dem Psalmisten riefen: De profundis clamavi ad te domine. Ps. 129. Darum heisst er auch Χριστοῦ προάγγελος τοῖς ἐν 'Λιδη. Aug. 29. ὁ τοῖς ἐν 'Λιδη ἐυαγγελιζόμενος τὴν έχ γεχοών ανάστασιν. ib. τοις έν 'Αιδη κήρυξ πρωτάγγελος, την παρουσίαν την σωτήριον προμηνύων Χριστού. Aug. 30. φωνή βοώντος ανακέκραγεν εν τοις ερήμοις του φωτός, του 'Λιδου σκηνώμασι, ,, τὰς πύλας ἄρατε, βασιλεύς γὰρ δυνατός είσελεύσεται". Aug. 29. Der Gleichstellung wegen ist der Begriff der Wüste auf den lichtlosen Hades übertragen, der in diesen Stellen eine andere Bedeutung hat als im Heidenthum, denn es ist darunter die Vorhölle verstanden, aus welcher die Altväter befreit wurden, während aus dem Hades keine Erlösung stattfindet.

V. 15. angelus, und V. 25. martyr. Ebenso in den Menäen; ein Lied des Patriarchen Germanus (starb 733) fängt so an: τί σε καλέσωμεν, προφήτα; ἄγγελον, ἀπόστολον ἢ μάρτυρα; ἄγγελον, ὅτι ὡς ἀσώματος διῆξας, ἀπόστολον, ὅτι ἐμαθήτευσας τὰ ἔθνη, μάρτυρα δὲ, ὅτι σου ἡ κεφαλὴ ὑπὲο Χριστοῦ ἐτμήθη. Aug. 29. An einer andern Stelle desselben Tages wird der Namen angelus so erklärt: προαπεστάλης ὥσπερ ἄγγελος, ὡς προφήτης κηρύττεις ἀμνὸν θεοῦ, ὡς μάρτυς ξίφει κεφαλὴν ἐκτέτμησαι. Dagegen heisst er auch ἐπίγειος ἄγγελος, ὁ ἐν σαρκὶ ἄγγελος, ἰσάγγελος, ib. und ἄγγελος ἔνσαρκος. Aug. 30. In den V. 19—21 ist diese Benennung treffend begründet.

V. 17. præco, verglichen mit V. 24 iter, bezeichnet den Vorläuser und Bussprediger, bei den Griechen gewönlich πρόδρομος, præcursor. In Bezug darauf steht in den Menäen ein schönes Gleichniss, worin Johannes mit der Schwalbe verglichen wird, die den Frühling ankündigt: ὡς χελιδών σεμνοτάτη, προμηνύουσα ἔαρ, ἐπέστη νοιτὸν ὁ βαπτιστής τοῖς ἐν χειμῶνι ὑπάρχουσι τῶν ἀμέτορων πταισμάτων. Januar. Bl. 11. prædicans. Johannes verbum patris præcurrebat verbo prædicationis. Gregor. M. hom. in ev. 1, 20, 2.

## 631. De natali s. Johannis baptistæ.

10

15

20

O præcursor, ortu cujus gloriosa fulget hujus diei sollemnitas, dona nobis, te rogamus, ut devote persolvamus laudes tibi debitas.

Dies enim hæc insignis, dies est hæc digna dignis laudibus ecclesiæ, qua lux solem præcessisti, odor florem prævenisti, miles regem gloriæ.

Vox clamantis in deserto,
Gabrielis non incerto
conceptus oraculo,
reserasti mox genitus
vocem patri divinitus
negatam incredulo.

Ventris adhuc in abdito materni clausus, posito virginis in regia tuæ regi justitiæ dedicasti lætitiæ beata primordia.

Citra virum, supra vires soli subis, ut servires deo, solitudinem, fugis turbas, fugis urbes, ne qua levitate turbes sanctitatis ordinem.

25

30

35

Victus ibi tibi vilis,
tibi vestis hirta pilis
sacros artus induit,
tantæ tamen dignitatis,
quod et verbo veritatis
approbari meruit.

Vere major mulierum
inter natos deum verum
baptizans in homine,
lavans eum, qui nos lavit
a peccatis et mundavit
mundum suo sanguine.

65

Divina voce merito
plusquam propheta diceris,
qui salvatorem populo
deum demonstras digito,
longe visum a ceteris
et veluti sub speculo.

O quam felix eremita,
quantæ vir abstinentiæ, 50
quam sacris pollens dotibus!
cujus illustratur vita
tot septiformis gratiæ,
tot virtutum insignibus.

In quo labes vitiorum

nulla prorsus laboravit,
sed nævum immunditiæ
illa vestis angelorum
virginalis ignoravit,
candor innocentiæ.

Fructus ditat hos terdenus, illos vero sexagenus, ornat honor te centenus,

cœli natum maxime;
nos ergo piis precibus
tuis astantes laudibus
solve noxarum nexibus,
martyr invictissime.

Hs. zu Luxemburg No. 108, b. aus dem 12 Jahrh. von Guido von Basoches oder Basoche bei Chateaudun.

**55** 

31 dictus f. vict. Hs. 50 quam te Hs. 55 labe Hs.

Nur bei Johannes dem Täufer heisst natalis der Geburtstag, bei den übrigen Heiligen der Todestag. Augustini serm. 287, 1. natalis dies carnis nulli prophetarum, nulli patriarcharum, nemini apostolorum celebravit ecclesia; solos duos natales celebrat, Johannis baptistæ et Christi. Die Bedeutung bei den Heiligen erklärt folgende Stelle. August. in evang. Joh. 3, 11. § 6. duæ sunt nativitates, una est de terra, alia de cœlo; una est de carne, alia de spiritu; una est de mortalitate, alia de æternitate.

- V. 1. præcursor. πρόδρομος τοῦ σωτῆρος. Aug. 29. Tertullian. adv. Marc.
   4, 33. nennt ihn antecursor. Ambros. de virgin. 3, 5. prænuntius.
- V. 10. lux solem. Die Menäen zum 25 Mai vergleichen den Johannes mit dem Morgenstern als Vorläuser der Sonne Christus: στειρευούσης νηθύος φωτοφανές έλαμψας ἄστρον, τοῦ ἡλίου τῆς δόξης προπορευόμενον τοῦ ἀνατείλαντος. Εθειξας τὸν ἡλιον. Aug. 29.
- V. 13 fig. Weil Johannes auf dem Uebergang des alten zum neuen Testamente steht, so haben die Menäen die Stummheit seines Vaters sinnig also aufgefasst: τῆς παλαιᾶς τὴν συγὴν καὶ τῆς νέας τὴν ἔκφανσιν Ζαχαρίου κώφευσις προφητεύει σαφέστατα. Sept. 5.
- V. 19 flg. servulus dominum, præco judicem, vox verbum, intus anilia viscera conclusus in virginis utero clausum et agnovit et indicibili gaudio salatavit. Anselmi Cant. meditat. 15. p. 323.
  - V. 27. solitudinem. Deswegen heisst er τρυγών φιλέρημος. Jan. 24.
  - V. 35. verbum veritatis, Christus; verweist auf Matth. 11, 18.
  - V. 44. Gregor. Naz. orat. 39 p. 633 nennt ihn ὁ νέος Ἡλίας, ὁ προφήτου περισσότερος, ὄσφ καὶ τὸν προφητευόμενον εἰδες. Mit Bezug auf Matth. 17, 12.
    - V. 55. vitiorum. S. No. 650, 13.
  - V. 61. Diese Gedanken sind aus andern Liedern entlehnt, nämlich aus dem Liede bei Daniel 2, 217. Strophe 10, welcher dort selbst auf den Hymnus des Paulus Diaconus verweist, der die Quelle scheint.

# 652. De s. Johanne baptista.

| Salve Johannes hodie,<br>quem rex perennis gloriæ<br>præ ceteris respexit, |    | subtrahitur mœstitia,<br>quam pluribus lætitia<br>confertur te nascente.     | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Johannes, dei gratia,                                                      |    | <b>a</b>                                                                     |    |
| per orbis terræ spatia<br>te major non surrexit.                           |    | Cum tua circumciditur caro, a patre scribitur: "Johannes nominatur".         |    |
| Nam Gabriel, qui domini<br>conceptum sacrum virgini<br>denuntiat Mariæ,    |    | vox statim illi redditur,<br>qua deus benedicitur,<br>plebs omnis admiratur. | 40 |
| hic templi in oraculo                                                      | 10 |                                                                              | •  |
| foris astante populo                                                       |    | Tu in desertis latitas,                                                      |    |
| promisit Zachariæ,                                                         |    | puer seorsum habitas                                                         |    |
| T * 3.1 ***                                                                |    | virtutis ob augmentum,                                                       | 45 |
| Licet ætate debili,<br>Elizabeth ex sterili                                |    | locustæ mella epulum,                                                        |    |
| te fore nasciturum,                                                        | 15 | fluenta parant poculum, cameli tegumentum.                                   |    |
| nomen, vivendi studium,                                                    | 10 | camen tegumentum.                                                            |    |
| officii præconium,                                                         |    | Diversis dissimilia                                                          |    |
| te magnum fert futurum,                                                    |    | salutis dans consilia<br>viam Christo parabas,                               | 50 |
| Replendum sancto spiritu                                                   |    | baptisma dans notitiæ                                                        |    |
| adhuc in ventris ambitu sine culpæ sequela:                                | 20 | Christi, sed pænitentiæ<br>baptismum prædicabas.                             |    |
| sed Zacharias tremulus,<br>verbis ejus incredulus,                         |    | Cum in Jordanis flumine                                                      | 55 |
| privatur mox loquela.                                                      |    | deus natus ex virgine<br>a te baptizabatur,                                  |    |
| Inclusus ventris gremio                                                    | 25 | voce pater ingenitus                                                         |    |
| tu exultabas gaudio                                                        |    | et in columba spiritus                                                       |    |
| ad vocem salutantis                                                        |    | tibi revelabatur.                                                            | 60 |
| Mariæ, cum auriculæ                                                        |    |                                                                              |    |
| insonuit aniculæ                                                           |    | Agnum dei existere,                                                          |    |
| Elizabeth prægnantis.                                                      | 30 | peccata mundi tollere                                                        |    |
| Osavenovo tripudio                                                         |    | Jesum cum indicabas,<br>ei ob excellentiam                                   |    |
| Occurrere tripudio tu gestis dei filio                                     |    | te solvere corrigiam                                                         | 65 |
| in virgine latente;                                                        |    | indignum judicabas.                                                          | vo |
| m ingme meme,                                                              |    | muignum Juuranas.                                                            |    |

|            | vox tua Christo præparet<br>cor meum, ut me reparet<br>sua luce superna. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70         | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Virgo candore niveus,                                                    | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | martyr cruere roseus,<br>præcelsus eremita,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Baptista tu eximius,                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | me ablue perfectius                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7</b> 5 | in hac mortali vita.                                                     | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Homo missus a domino,                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | in vitæ mihi termino<br>assis, athleta bone,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | o angele, ad gaudia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80         |                                                                          | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 75                                                                       | cor meum, ut me reparet sua luce superna.  Virgo candore niveus, martyr cruere roseus, præcelsus eremita, Baptista tu eximius, me ablue perfectius in hac mortali vita.  Homo missus a domino, in vitæ mihi termino assis, athleta bone, o angele, ad gaudia deduc me tunc cœlestia, |

Hs. zu München Clm. 3012. f. 45. 15 Jahrh. (A). Strassburger Hs. E. 135. Bl. 190. (S) und Reichenauer Pap.-Hs. No. 36 (R) zu Karlsruhe. Das Lied ist von dem Prior Konrat von Gaming.

8 sacræ S. 21 culpa R. 32 te S. 37 dum A. 47 præstant AR. 50 virtuum R, das SA. 52 das S. 57 baptisatur A. 58 mox A f. voc. 63 tu für cum RA. 64 et für ei R. 69 detestaris R. 70 ab R. 71 saltatrice R. 78 judicantis A.

- V. 4. dei gratia, die Uebersetzung von Johannes. S. 659, 3.
- V. 7 9. o zatà Belar tex Beis enaggeliar. Jun. 24. Nach Luc. 1, 36.
- V. 10. oraculo für oratorio, das Allerheiligste, das Bethaus. Oraculum wird in älterer Zeit mehr gebraucht als später.
- V. 19. πλήρης γέγονας τοῦ παναγίου πνεύματος έτι κοιλία σης μητρὸς ένδον φερόμενος. Jan. 6.
- V. 40. vox redditur. σήμερον ή φωνή τοῦ λόγου τὴν φωνὴν δι' ἀπιστίαν ερατουμένην λύει τὴν πατρικήν. Jun. 24. Es ist ein Wortspiel zwischen Johannes als der Stimme, die nach Christus rief (φωνὴ τοῦ λόγου), und der Stimme seines Vaters Zacharias.
  - V. 54. Darum heisst er κῆρυξ τῆς μετανοίας. Oct. 23.
  - V. 71. ή δρχίστρια την κεφαλήν σου μισθόν άφείλατο. Men. Aug. 29.
- V. 74. Diese Vergleichung hat schon Augustin. in evang. Joh. 4, 5. quod erat Johannes ad primum adventum Christi, hoc erit Elias ad secundum adventum. Secundi adventûs (Christi) præcursor speratur Elias, sicut hujus (primi) Johannes fuit. Augustin. div. quæst. 58, 3. Nach Matth. 17, 11. 12.
- V. 91. homo missus, nach Joh. 1,6. Der Nachdruck liegt auf homo, denn er war der grösste Mensch, und nur ein solcher konnte der Vorläufer des Gottmenschen seyn.

### 653. De s. Johanne baptista.

Gaude, te priusquam natum fuisse prænuntiatum, Johannes, divinitus, gaude, quod tu major vatum dei patris sentis natum matris alvo positus.

Gaude, quia baptizatur a te Christus et monstratur emendator criminum; gaude, nam de te testatur, 10 quod non major oriatur inter natos hominum.

Gaude martyr et lucerna,
modo regnans in superna
cœlesti hierarchia;
fac hic vivat tuus verna
sic, ut illic sempiterna
perfruatur gloria.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 203.

V. 13. lucerna ist die Auslegung von Joh. 1, 7. 8. Wird manchmal von Johannes gebraucht. No. 652, 81. No. 650, 7. ὁ λύχνος τοῦ φωτὸς προέρχεται, ή αὐγὴ τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης μηνύει τὴν Ελευσιν. Jun. 24.

Ein Lied auf diesen Heiligen in 10 vierzeiligen Strophen von Thomas von Kempen steht bei Paar nucl. devot. p. 268. und fängt an:

Gaude mater ecclesia de præcursoris gloria.

# 654. De s. Johanne baptista (troparium).

- 1. Summum præconem Christi collaudamus læti,
- 2. Quo ipsa veritas
  protestatur
  majorem fore neminem 5
  In natis gignentum,
  præter unum
  παρθένφ casta genitum.
  Hic matre diu
  jam sterili editus 10
  Non solum patri
  muto eloquium reddit,
  sed plurimis gaudium.
- 3. Sed qui de cœlo meruit
  nominari, mundi nequit
  illecebris infici,
  Innocens degere
  qui cum desiderat,
  vitat omnes execrandi
  consortii aditus
  20
  Et solus solius
  inhærens dei visibus
  Corporis lubricos
  luxus edomans carnem
  spiritui subegerat,
  25
- 4. Severitatemque

|    | sibimet placitam<br>ceteris intentans                                         |    | protervæ saltatrici<br>exponit præmium                          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
|    | 'Oδον ad ανθρώπων<br>corda parat deo<br>verbis et exemplis.                   | 30 | mœchus rex adulter;  Proh dolor, proh nefas, jus omne violatum, | ,          |
| 5. | Hic idem major vatibus, æquipar angelis,                                      |    | quis tantum facinus<br>cogitaret unquam?                        | 50         |
|    | peccata mundi tollentem<br>notat digito,                                      | 35 | 7. Sed tu quidem Christi nepos egregie,                         |            |
|    | Utque nil boni deforet,                                                       |    | martyr memorande,                                               |            |
|    | famulus dominum, patris superi vocibus proditum, supersedente sancto spiritu, | 40 | Præcurre jam gaudens,<br>nuntia mortuis<br>vitam advenisse,     | <b>5</b> 5 |
|    | cœlo mirante,<br>lavat flumine.                                               |    | 8. Nosque de tenebris luci restitutos                           |            |
| 6. | Hunc talem ac tantum                                                          |    | offer Christo.                                                  |            |
| 6. | Hunc talem ac tantum                                                          |    |                                                                 |            |

Hs. zu München Clm. 14083. f. 25. 11 Jahrh. mit den Neumen.

8 Hs. parthenu, weil die Lateiner das ω manchmal wie u sprachen, daher auch die Mutter Kaiser Otto III gewönlich Theophanu genannt wird, statt Theophano. 18 deserat, Hs. gegen Sinn und Versmass. 29 odon — antropon, Hs.

V. 1. præconem. Das Typicum s. Sabbæ, Cod. Venet. class. 1. cod. 7. des 14 Jahrh. fasst die Hauptmomente der Bestimmung dieses Heiligen so zusammen: προφητά καὶ πρόδρομε τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ἀξίος (l. ἀξίως) εὐφημῆσαι σε οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμῶντες σοῦ (l. σε). στείρωσις γὰρ τεκούσης καὶ πατρὸς ἀφωνία λέλυνται τῆ ἐνδόξω καὶ σεπτῆ σοῦ γεννήσει, καὶ σάρκωσις νἰοῦ τοῦ θεοῦ κόσμω κηρύττεται. Dies steht als ein Troparium in den Menãen Jun. 24. Da Sabbas im Jahr 533 starb, so ergibt sich daraus, dass die Gesänge in seinem Typicum aus dem 4 und 5 Jahrhundert herrühren.

V. 3. veritas. S. No. 651, 35.

V. 55. nuntia mortuis. Quem Johannes præcurrens mundo nuntiaverat, hunc moriendo et ad inseros præcurrebat. Gregor. M. hom. in ev. 1, 6, 1. S. No. 650, 14. χαίζων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ἄδη, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί. Horar. 237.

### 655. Johannis baptistæ (troparium).

1. Laus tibi Christe, rerum omnium creator, mundi et salvator;

| <b>2</b> . | Et in te omnium fortitudo sperantium.                                                               | 5  | <b>6</b> . | Assunt convivia,<br>fecit Herodes rex 40<br>cœnam natali suo,                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Qui primum hominem<br>tuam ad imaginem<br>Formasti, ei                                              | 10 |            | Primos Galilææ<br>principes, tribunos<br>fecit vocari ad se.                             |
|            | dans sedem pulchram<br>paradisi,<br>Quam per serpentis<br>antiqui fraudem                           | 10 |            | Inter epulas 45 filia venit ipsius mœchæ Herodiadis,                                     |
| 3.         | perdiderat.  Hac culpa Evæ privatus sede                                                            | 15 |            | Cœpit puella<br>ludere bella<br>saltando manibus et plaudendo.                           |
|            | miseram miser venit in hanc terram,                                                                 |    | 7.         | Saltatio hæc Herodi<br>placuit et multitudini.                                           |
|            | Sic paradisi<br>amœnitate<br>hostis eum antiquus                                                    | 20 |            | Tunc rex juravit puellæ,<br>quidquid petisset, sibi dari;                                |
| 4.         | destituit. Circuit invidus                                                                          |    |            | Nec mora, admonita 55 matre nequissima rogat pretiosum                                   |
|            | et adhuc, quem devoret, quærere anhelat.                                                            | 25 |            | caput Johannis Christi præconis.<br>Rex statim in carcere                                |
|            | Contra hunc dominus<br>agonistam statuit.<br>qui resistat ei,                                       |    |            | fecit amputari 60<br>caput sancti viri<br>et puellæ dari nefariæ.                        |
| 5.         | Johannem baptistam,<br>cujus diem hodie<br>colimus passionis;.                                      | 30 | 8.         | Talis et tantus<br>sanctus et Christi amicus<br>abiit per meretricem. 65                 |
|            | Qui regem Herodem<br>arguebat propter<br>Herodiadem.                                                |    |            | Huic mel silvæe esca, potus tantum aqua, vestis erat camelina.                           |
|            | Sed impiissimus piissimum incarcerari jussit famulum, quem totis perire nisibus laborabat Herodias. | 35 |            | Nunc, martyr invictissime, amice salvatoris mundi, 70 nos prece tua domino deo commenda. |

Reichenauer Hs. No. 151. auf dem letzten Blatt, aus dem 13 Jahrh. mit den Noten, durchlöchert und abgerieben, daher ist der Schluss nicht mit Sicherheit metrisch abzutheilen.

30

12 qui, Hs. 25 quærere ist fast ganz erloschen und unsicher. 31 die cursiven Sylben sind durchlöchert. 34 dem Vers und Sinne nach fehlt hier ein zweisylbiges Wort, wahrscheinlich mecham, wie 47 steht. 50 saliendo, Hs. 53 puellæ ist ganz abgerieben und von mir dem Versmasse nach ergänzt. 60 amputare, Hs.

V. 27. agonistam, ein gewählter Ausdruck, weil es keine eigentliche Bezeichnung für den Johannes gibt als præcursor, daher schon Augustin. in evang. Joh. 4, 8. sagt: non erat propheta Johannes, major erat quam propheta.

V. 31. diem passionis. Johannes ipse, "illum, inquit, oportet crescere, me autem minui" (Joh. 3, 30). quod et diebus, quibus nati sunt, et mortibus, quibus passi sunt, figuratum est. nascitur namque Johannes, ex quo dies incipiunt minui, nascitur dominus, ex quo dies incipiunt crescere. capite ille minuitur, hic vero adtollitur in cruce. Augustin. div. quæst. 58, 1.

V. 63. talis. Augustin. in evang. Joh. 2, 5. magnum aliquid iste Johannes, ingens meritum, magna gratia, magna celsitudo. mirare, plane mirare, sed tanquam montem.

## 656. De s. Johanne baptista (troparium).

2. Sollemnia celebrantes
moribus ipsum sequamur,

1. Sancti Baptistæ præconis

Ut ad viam, quam prædixit, asseclas suas perducat.

3. Devoti te,
sanctissime
hominum,
amice Jhesu Christi,
flagitamus,
ut gaudia
percipiamus.
Apparens quæ
Zachariæ

4. Et per hæc festa
Mone, latelu. Hymnen. III.

repromisit, qui tuam

Gabriel

celebrarent obsequiis

nativitatem.

æterna gaudia adipiscamur, Qua sancti dei sacris deliciis

sacris deliciis læti congaudent.

5. Tu, qui præparas fidelium corda,

Ne quid devium vel lubricum deus in eis inveniat,

Te deposcimus, ut crimina nostra Et facinora continua prece studeas absolvere,

6. Placatus ut ipse suos semper invisere fideles 35

Et mansionem in eis facere dignetur,

7. Et agni vellere, quem tuo digito

20

4

Mundi monstraveras tollere crimina, nos velit induere, In alba veste sequi per portam clarissimam,

45

9. Amice Christi, Johannes.

8. Ut ipsum mereamur angelis associi

Hs. zu Stuttgart, Bibl. 20. f. 65. 12 Jahrh. (A). Hs. zu Admont, o. No. 15 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48 des 14 Jahrh. (C). Hs. zu S. Peter in Salzburg IX, 11. des 12 Jahrh. mit Neumen (D). Diese Hss. stimmen in der Strophenabtheilung gegen den Text bei Daniel 2, 18 überein, wie auch in den Lesarten, in welchen er von obigem Texte abweicht. Hs. zu Gratz 37/31 des 12 Jahrh. (E). Hs. des historischen Vereins zu Klagenfurt in einem Messbuch des 15 Jahrh. (F).

2 E hat hier keinen Absatz. 13 apparensque BF. 13 — 19 stehen in F nach 5. 15 fehlt B. 29 in eis fehlt D. 40 mundo F. 46 E hat keinen Absatz.

Folgende Lieder stehen nicht in den Menäen bei dem Officium auf diesen Heiligen und sind aus dem Cod. Venet. class. I, cod. 59, f. 6. des 12 Jahrh. entnommen und hier auch wegen ihrer eigenthümlichen Schreibung mitgetheilt.

## ήχος πλάγιος β'.

'Η 'Ελισάβετ συνέλαβεν τον πρόδρομον τῆς χάριτος, 
ἡ δὲ παρθένος
τον πύριον τῆς δόξης.
ἡσπάσαντο ἀλλήλαις
αἱ μητέρες καὶ τὸ βρέφος
ἐσκίρτησεν,
ἔνδοθεν γὰρ ὁ δοῦλος
αἴνει τὸν δεσπότην.

θαυμάσασα 10
η μήτης τοῦ προδεόμου
ήςξατο βοᾶν πόθεν μοι τοῦτο,
5 ενα η μήτης
τοῦ κυρίου μου ἐλθη πρός με; 15
ενα σώση λαὸν ἀπεγγωσμένον
ὁ ἔχων τὸ μέγα ἐλεος.

5 εἰσπας. Hs. 6 αὶ μητέραις, Hs. 8 ο δούλος, Hs. 12 ἥρξατο βοὰν, Hs. 13 τούτο, Hs. 17 έχων, Hs. Sie hat auch kein Jota subscriptum und keine genaue Versabtheilung, denn die metrischen Punkte stehen nur nach 2. 4. 7. 9. 11. 12. 13. 15. 16. 17. Besser würden 11 und 12 in einen Vers geschrieben, dann hätte das Lied 3 regelmässige Strophen.

# ήχος πλάγιος β΄.

Άγγελος έκ στειρωτικών ωδίνων προήλθες, Βαπτιστά, έξ αὐτών τών σπαργάνων τὴν ἔρημον οἴκησας σφραγίς τε πάντων τῶν προφητών ἐδέχθης. ον γαρ εκείνοι πολυτρόπως έθεάσαντο καὶ αἰνιγματωδῶς προεκήρυξαν, τοῦτον βαπτίσαι ἐν Ἰορδάνη 10 κατηξιώθης,

15

20

φωνής τε ακήκοας πατρικής, οὐρανόθεν μαρτυρούσης αὐτοῦ την υἰότητα, καὶ τὸ πνεῦμα εἰδες περιστέρας εν εἰδει τὴν φωνὴν ελκον επὶ τὸν βαπτιζόμενον.

ἄλλων πάντων προφητών ὑπέρτερε, μη διαλείποις 15 πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμών τῶν πιστῶς σου τελούντων τὸ μνημόσυνον.

2 προήλθες υαπτιστὰ, Hs. 4 ἔρημον οἴκησας, Hs. 5 σφραγίς τὲ, Hs. 6 ἐκεἰνοι, ἐθεἄσαντο, Hs. 7 αἰνυγματοδῶς πρὸ ἐκήρ. Hs. 9 τούτον, Hs. 12 φωνής τε, Hs. 13 μαρτυρούσης, Hs. 14 ἐιδτητα, Hs. 15 εἴδες, Hs. 16 εἰδη, Hs. 17 ἔλκων, Hs. 19 ἀλλω, Hs. 22 πρεσβέβειν, ἡπερ ἡμῶν, Hs. Metrische Punkte stehen nur nach 2. 3. 4. 6. 7. 8. 11. 14. 16. 18. 20. 22. 24. Die V. 12. 13 sind nach ἀκήκ und οὐραν. getrennt.

## ήχος πλάγιος δ΄.

Πρέπει τον Ἰωάννην
ή εὐφδία, πρέπει
τον Βαπτιστήν τῶν ἀσμάτων ἡ
τερπνότης,
οὐτος γὰρ ἐκήρυξεν
τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἡμῶν σωτηρίας. 5
ὁ σκιρτῶν ἐν κοιλία

καὶ βοῶν ἐν ἐρήμφ, μετανοεῖτε! τοῦ βασιλέως ὁ στρατιώτης

καὶ πρόδρομος της χάριτος, 10 ο τον άμνον προμηνίων καὶ τον σωτηρα πρεσβεύων ύπερ τῶν ψυχῶν ημῶν.

1 ἰωἄννην, Hs. 3 uaπτ. Hs. 4 οὖτως, Hs. 5 άπαρχην, Hs. 6 ο Hs. 9 uaσιλέως ο στρατιώτης, Hs. 11 προμηνύων, Hs. 12 σωτήρα πρεσυεύων, Hs. Die metrischen Punkte fehlen 1. 2. 4. 6. 8, und stehen nach εὐφδ.

# 657. Ad s. Johannem baptistam.

Gloriosus vir baptista dum in vita foret ista, fit præcursor, agonista et vates egregius.

Hic athleta, vir, propheta, stans sub meta mente læta, quæ prædixit, sunt completa, patefacta numeris.

Ventre clausus exultavit, sensit Christum, quem amavit, 10 in deserto prædicavit, præmonstravit digito. Abstinentis fuit vitæ, non invite stans in vite, famulando Christo rite toto corde subdito.

O mirandum virum istum, qui dilexit corde Christum, nunquam sæculo commixtum nec fædatum maculis!

Virgo martyr virtuosus, prædicator gratiosus est in regno speciosus, prædilectus populis.

4\*

Fervens athleta fidelis, cujus erat cor in cœlis, sanctis factis et loquelis edocebat populos. 25 Cor Johannis opulentum, caritate sola demptum, per augmentum luculentum pacis habitaculum.

30

20

Hs. zu Venedig Cl. IX. cod. 145. 15 Jahrh.

10 senxit, Hs. nach venetianischer Mundart. 20 fædatus, Hs. 30 solo, Hs. In den Strophen 3-6 reimen die Schlussverse mit einander, in den andern nicht, dadurch sind die V. 8 und 32 dunkel und wahrscheinlich verdorben, weil sie mit den Schlussversen der vorhergehenden Strophen nicht reimen.

V. 14. stans in vite, mit Bezug auf Joh. 15, 4.

V. 21. martyr, χριστομαρτύρητος. Jun. 24.

In derselben Hs. stehen noch 6 Lieder in einer betonten sapphischen Strophe auf diesen Heiligen, mit der Bemerkung, dass sie ein Minderbruder gemacht habe. Sie sind aus dem 15 Jahrh. und theilweise mit klassischen Vorstellungen gemischt, wie penates u. dgl. Ich theile daher nur die Anfänge mit: 1) Gaudeat cœli triumphator cœtus, orbis exultet laudesque depromat etc. 14 Strophen. 2) Plaudat nunc sacra soboles et omnis. 13 Str. 3) O decus patrum baptistaque princeps. 13 Str. 4) Exultet orbis pariterque polus. 12 Str. 5) O gemma nitens rosei candoris. 12 Str. 6) Perge jam pater visiturus perge. 12 Strophen.

# 658. Sequentia in honorem b. Joannis.

5

15

Helisabeth Zachariæ
magnum virum in hac die
gloriosa genuit,
qui virtutum vas sincerum
inter natos mulierum
principatum tenuit.

Nondum natum sensit regem nasciturum juxta legem sine viri semine, deum sensit in hac die tanquam nucleum in nuce conditum in virgine.

O quam bonus puer natus, incarnati nobis datus verbi vox et bajulus! Non præcedit fructus florem, sed flos fructum juxta morem, agri pleni dans odorem mentibus fidelium.

Viam parat et ostendit, ubi pedem non offendit, qui per fidem comprehendit verum dei filium.

10 Lege vitæ sub angusta mel silvestre cum locusta 25 cibum non abhorruit:

Camelorum tectus pilis in deserto quam exilis, quam bonus apparuit! Verba sunt evangelistæ, lux non erat, inquit, iste, sed ut daret tibi, Christe, lucis testimonium:

Lux non erat, sed lucerna, monstrans iter ad superna, quibus suum pax æterna pollicetur gaudium.

Contemplemur omnes istum,
quem sperabat turba Christum
stupens ad prodigia, 40
qui cervicem non erexit
nec se dignum intellexit
domini corigià.

A suo tempore
divino munere
cœlum vim patitur
et violentiæ
cum pænitentiæ
fructus conceditur,
gratis non merito.

30 Quem vates ceteri
sub lege veteri
canunt in tenebris,
in carne dominum,
figuris terminum,
propheta celebris
ostendit digito.

O quam sanctum, quam præclarum, qui viventium aquarum fontem Christum baptizavit 60 et lavantem cuncta lavit in Jordanis flumine.

Ab offensis . . . Christe,
præcursoris et baptistæ
natalitia colentes 65
et exaudi nos gementes
in hac solitudine.

Post arentem et australem terram animæ dotalem petimus irriguam, 70 ut manipulos portantes veniamus exultantes

50 pacem ad perpetuam.

Hs. zu Venedig Class. IX cod. 145. des 14 Jahrh. mit der Bemerkung: ecclesia canit hanc sequentiam.

7 nundum, Hs. 7. 10 senex f. sensit, Hs. 10 der Reim verlangt luce. 14 dati, Hs. Nach 15 fehlen wahrscheinlich 3 Verse, denn es ist nur eine Halbstrophe. 26 aboruit, Hs. 47—50 violentiæ ist der Dativ, cum die Partikel, pænitentiæ der Genitiv, und nach merito ist dem Sinne nach conceditur zu wiederholen. 63 fehlt ein Wort ohne Lücke der Hs.

V. 34. lucerna. S. No. 653 , 13. τῷ προδρόμω λύχνω τὸ φῶς ἀκολουθεὶ τὸ ὑπέρλαμπρον. Jun. 24.

V. 55. figuris, d. i. veteris testamenti. Wie hier Christus terminus v. t. genannt wird, so heisst Maria meta vatum. No. 389, 49.

Das folgende italiänische Bittlied an diesen Heiligen zeichnet sich durch Innigkeit aus und unterscheidet sich von andern Liedern dadurch, dass die Lebensumstände des Heiligen als bekannt vorausgesetzt und darauf nur als Motive der Andacht hingewiesen wird.

Se per sperança o per nullo exorare premio o mercede alcuna se raquista, tu glorioso Giovanni baptista, del servo tuo digna i preghi ascoltare.

Or porgi a preghi il perspicace audito 5
e d'il mio pecto i ferventi suspiri ascolta e vedrai, come son ferito di dolce fiamma, si che i mei desiri in te son posti e no in altri viri: adunche, padre, tu mio duca e guida 10 dricci al mio ingegno, el qual in te si fida,

si ch'io te sappia amando seguitare.

Enver di me volgi i piatosi lumi, del cui splendor il mio illustrato cuore possa sparger de dolci pianti i fiumi, 15 si che l'alma del tuo suave amore s'acenda di te e cum gran fervore prenda l'ardir di feroce leone connecho, che del te fusti'l precone da dio mandato, per la sua via driciare. 20

Tu del spirito sancto electo habitaculo, non dico poi ma nanci che nascesti, tu de dio padre fusti sancto oraculo, che reato nullo mai cognoscesti; tu di innocentia e purita lucesti, 25 si che magior ne piu di te beato producto al mondo fu mai ritrovato, come di te disse, quel chi non puo errare.

Tu di profeti corona e lumiera, superna gratia in te lume produce, 30 tu di sancti padri triumphal bandiera, in te rispiande di doctrina luce; tu del verbo eterno fusti la voce, che nel diserto gridasti si pio: "driciate la via, eccho'l vero idio 35 vene al mondo per noi ricomprare".

Tu d'ogni virtu via, scuola e fonte, scudo di fede e di sanctita sei forma, tu di celeste vita scala e ponte, spechio, che luce, e di justitia norma; 40 tu del bom Yhesu sequitasti l'orma, si che nel ciel i tuo racci vi spande lume e splendor, et ai, quel che demande al padre eterno, a cui mi fa salvare.

Tu glorioso sopr'ogn'altro electo, 45 di penitentia exemplo sei primiero, tu di sapientia ai lume perfecto, che di gloria fece el re cavaliero, tu di nostra fede sei degno scudiero, qual dell' exercito porti la bacchetta, 50 di Christo la spada, che non taglia in fretta,

fece di sangue il tuo capo bagnare.

Tu mia sperança, vita e gran conforto, a te ricurro cum fede e gran dolcieça, tu mio dilecto fa, ch'en te sia absorto, 55 si ch'io despesi il mondo cun sua spreça. tu contra carne e'l dimonia forteça,

tu contra carne e'l dimonia forteça, presta piatoso a me di lor victoria, si che del regno la felice gloria daggami dio e lui sempre laudare. 60

Tu mio refugio e dolce refrigerio, quando risguardo la tua facia iocunda, tu sodisfai al mio gran dessiderio, parrai che n'esca l'alma rubicunda. tu di dolceça tanto l'ai fecunda, 65 che fuor di se sta lieta e sbigotita e non chiama altro se non tal ferito.

(\* fehlt 1 Vers.)

Poi ti prego, gratioso e benigno, accendime il cuore di quel tuo fervore, si che molesta del falso maligno 70 non prenda possa di me cum suo fu-

ma sempre in me sia il grato timore a dio non far cosa, ch'io gl'ofenda, e del passato mi da tempo emenda a lui servir e fedelmente amare. 75

O padre, o dilecto, o caro mio thesoro, o divoto, benigno, o mio dolce desio, nel tuo conspecto fammi far dimoro, quando insta vita, vedra il fin mio, prego, che preghi il mio segnor idio, 80 prenda piata d'esta alma tapinella, si che per te pene non senta ella, e da fuoco infernale famme liberare.

Effa, divoto caro, chi sensi mei turni alla dritta e sempiterna via, 85 qual tu segnasti dicendo: ecce agnus dei! cum tua loquela e sancta melodia per l'aspra e ciecha e perfida risia rimover de Giudei tapini e inerti. o felice, fa, che per li tuoi meriti 90 turni alla gloria, dove'l i tuo regnare.

Hs. zu Venedig. Ital. Cl. IX. cod. 145. 15 Jahrh. 91 deutlicher wäre: dov' è il.

# 659. De s. Johanne baptista.

Mulierum hodie major natus oritur, præco gratiæ, sol justitiæ, templum dei panditur. Hic est sidus siderum, prima lux ecclesiæ, prima vox lætitiæ mulierum.

Hs. zu Bamberg Ed. IV, 6. 14 Jahrh. mit der Melodie.

V. 3. gratiæ, eine Anspielung auf den Namen des Johannes. Joanna interpretatur domini gratia. *Hieron*. in Matth. 16, 17.

Eine Hs. zu Pommersfelden bei Bamberg aus dem 14 Jahrh. o. No. enthält auch 2 Lieder auf diesen Heiligen; das eine fängt so an: Ad honorem tuum Christe, das andere In decollatione s. Joh. bapt. Præcursorem suum regis.

## 660. Oratio de s. Johanne baptista et Johanne evangelista.

5

10

#### baptistæ.

Ave gemma claritatis speculumque sanctitatis, mundi decus et lucerna, dignitate sempiterna martyr, virgo, symphonista, Johannes Christi baptista!

#### evangelistæ.

Ave virgo præelectus et præ ceteris dilectus, amoris cui multa signa Christus dedit laude digna, ille tibi dedit ista, Johannes evangelista.

#### amborum insimul.

O quam pulchræ duæ rosæ
olivæque speciosæ,
o quam præclara lumina
paradisique flumina,
o cœlestes margaritæ
laude honoreque vitæ!

#### baptistæ.

Gabriel te nuntiavit, de te Christus prædicavit, 20 inter natos mulierum nemo major, o quam verum, matris alvo sanctitatus Christi testis, nondum natus.

### evangelistæ.

Te custodem matri dedit, mors cruenta te non lædit, pectus Jhesu tu suxisti, mira dei prævidisti, carne, mente tu beatus, in cælum sic elevatus.

### baptistæ.

Tu puer plus quam propheta, firmans fidei decreta, agnum dei prævenisti, vocem patris percepisti, sanctum spiritum vidisti, trinitatem credidisti.

### evangelistæ.

Aquila te figuravit, quis sanctorum sic volavit? te sol verus illustravit, ex te rivus emanavit dulcore suavitatis, summe doctor caritatis.

### amborum.

Olivæ vos pretiosæ, quorum vitæ gloriosæ, columnæ cælestis templi, morum flores et exempli, quorum merita beata in conspectu dei grata.

25

30

35

40

45

Vos virginalis gloria martyrisque victoria, tum vigens innocentia, virtutum excellentia dignos nimis effecerunt, summa laude probaverunt.

50

65

70

Vasa vos electionis,
sidera perfectionis,
vestris purgate precibus
nos a peccati fæcibus,
omne bonum impetrate,
nos a malo liberate.

Mementote miserorum in hac valle peccatorum, ne mergamur in infernum, sed vivamus in æternum videntes deum deorum in sæcula sæculorum.

[Verbum dei referat
Johannes evangelista,
quem digito monstraverat
Johannes almus baptista.

Hos petimus attentius, cum sint nostri patroni, ut nostræ generosius assint petitioni. amen.]

Hs. zu Karlsruhe, o. No. v. 1440. Bl. 68. In diesem Liede sind die beiden Heiligen zusammengestellt, weil sie gleichen Namen haben; gewönlich werden Heilige in den Liedern verbunden, die gleichen Festtag haben, wie Petrus und Paulus, Simon und Judas u. a.

11 ille scheint mir fehlerhaft. 33 præbuisti, Hs. 35 spir. deum vid. Hs. 37 aquilam, Hs. 45 templa, Hs. 46 exempla, Hs. 51 tam, Hs. 62 hac fehlt der Hs. 67—74 gehören nicht zu diesem Liede, sondern sind wahrscheinlich Bruchstücke aus einem andern. 72 hic cum sint, Hs.

V. 5. symphonista, statt vox clamantis in deserto. Johannes a propheta (Is. 40, 3) vox vocatus est, quia verbum præibat. Gregor. M. hom. in ev. 1, 20, 3.

20

Die Griechen stellen in ähnlicher Art zusammen: ἄγγελε, προφήτα, ἀπόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε, βαπτιστά. Jun. 24.

V. 21. 22. Propterea Johannes amplius quam propheta dictus est et in natis mulierum non habuisse majorem, quia prioribus justis prænuntiare tantum Christum concessum est, huic autem et prænuntiare absentem et videre præsentem, ut huic inveniatur patuisse, quod illi cupierunt. Augustin. cont. Petil. 2, 87.

## 661. De s. Josepho.

Joseph stirpis Davidicæ, sponse almæ theotocæ, adesto nostris precibus, quas tibi pie fundimus.

O gloriose bajule, monarche cœli curiæ, ut digne demus cantica, nostra dirumpe crimina.

O custos matris domini, devotos tuo nomini, Joseph alme, per aspera salva semper et prospera. Adesse tuis famulis dignare, dux amabilis, sentiant nostra pectora tua semper juvamina.

5 O faber beatissime, succurre benignissime nosque supplices respice, vota servorum suscipe.

Præsta, pater ingenite,

Jesu cum sancto flamine,

ut Joseph almi precibus

jungamur in cælestibus.

Hs. von S. Peter No. 36 zu Karlsruhe, Anfang des 16 Jahrh.

2 theodice, Hs. 18 succurrere, Hs.

Die Lieder auf diesen Heiligen sind nicht häufig und nicht alt. Gereimte Antiphonen auf denselben stehen in der Münchener Hs. Clm. 10909. aus dem Anfang des 16 Jahrh.

# 662. De apostolis, in laudibus hymnus.

Aeterna Christi munere, apostolorum gloria; laudes ferentes debitas lætis canamus mentibus

Ecclesiarum principes, belli triumphales duces, cœlestis aulæ milites et vera mundi lumina.

Devota sanctorum fides, invicta spes credentium, 10 5 perfecta Christi caritas mundi triumphat principem. In his paterna gloria, in his voluntas spiritus, exultat in his filius, cœlum repletur gaudiis. Te nunc, redemptor, quæsumus, ut ipsorum consortio

15 jungas precantes servulos in sempiterna sæcula.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Salzburg V, 24. des 12 Jahrh. (B). Hs. zu Bamberg Ed. VII, 27. des 15 Jahrh. (C). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh. (D).

Mit diesem Liede wurde ein anderes verbunden auf die Märtyrer, welches die nämliche Anfangs- und Endstrophe hat. Dieses vereinigte Lied kommt vorzüglich in italiänischen IIss. und Ausgaben vor, wie in der Hs. der ambros. Bibl. zu Mailand, M, 25. des 15 Jahrh. (M) und bei Tomasi p. 400 (T), welchen Text Daniel 1, 27. aufgenommen hat, der irrig glaubt, es sey ursprünglich ein IIymnus gewesen, den man für die Apostel und Märtyrer zerrissen habe, während die Hss. beweisen; dass es zwei für sich bestehende Lieder waren.

Die Lieder auf die Apostel wurden von den Griechen und Lateinern und demgemäss auch in den Volkssprachen auf zweierlei Art behandelt, mit oder ohne Nennung der einzelnen Apostel. Lieder der ersten Art konnten daher je nach den Aposteln getheilt werden, wenn man für die Feste derselben besondere Lieder brauchte. S. No. 666. Da die 12 Glaubensartikel auf die Personen der Apostel bezogen wurden, so gab dies auch Veranlassung, dieselben in den Liedern namentlich aufzuzälen.

1 munera, haben alle Texte. 2 gloriam ACMT. 3 canentes ACD. 7 millites M. 16 gaudio T.

V. 8. lumina. ἐδείχθητε τοῦ ήλίου τῆς δόξης αὐγάσματα, ἀπόστολοι. Triodion L, 3.

V. 9 — 11. fides, spes, caritas. S. No. 620. No. 536, 63. 64.  $τ\bar{\phi}$  συνδέσμ $\phi$ .  $τ\bar{\eta}\varepsilon$  ἀγάπη $\varepsilon$  συνδεόμενοι οἱ ἀπόστολοι. Triodion, 0, 2.

Diesem Liede füge ich ein griechisches auf die Apostel bei aus der Hs. zu Venedig, Codd. Græc. class. II. cod. 148 des 14 Jahrh.

'Ως φωστήρας τοῦ κόσμου καὶ σόηγοὺς, τῆς ἡμῶν σωτηρίας τὰς ἀπαρχὰς, τοὺς θείους ὑμνήσωμεν μαθητὰς τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

ότι φῶς τοῖς ἐν σκότει ἡμῖν ἐξανέτειλαν, καὶ τὸν ήλιον πᾶσι τῆς δόξης ἐγνώρισαν όθεν και την πλάνην τῶν εἰδώλων καθεῖλαν, τοιάδα κηρύξαντες εν μία τῆ θεότητι.

προς αυτούς οὖν βοήσωμεν ἀπόστολοι Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 15 αἰτήσασθε τοῖς ἑορτάζουσι πόθφ τὴν ἀγίαν μνήμην ὑμῶν.

10

5 und 6, 14 und 15, 16 und 17 theilt die Hs. nicht ab und liest 17  $\eta\mu\tilde{\omega}\nu$  durch den Fehler der Aussprache.

Ein Kanon von Troparien auf die Apostel von dem Studiten Joseph steht im Triodion E, 1 flg.

## 663. Apostolorum, ad vesp. hymnus.

Exultet cœlum laudibus, resultet terra gaudiis, apostolorum gloriam sacra canant sollempnia.

Quorum præcepto subditur salus et languor omnium, sanate ægros moribus, nos reddentes virtutibus,

15

Vos sæcli justi judices et vera mundi lumina. votis precamur cordium, audite preces supplicum.

Ut cum judex advenerit Christus in fine sæculi, nos sempiterni gaudii faciat esse compotes.

20

Qui cœlum verbo clauditis serasque ejus solvitis, nos a peccatis omnibus solvite jussu, quæsumus.

10 Deo patri sit gloria etc. S. No. 30, 33.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. Andere Hs. von dort No. 55, 14 Jahrh. (B). Hs. von S. Peter in Salzburg IV, 27. des 12 Jahrh. und noch eine Hs. daselbst V, 2. des 12 Jahrh., beide ohne Abweichung. Der gleiche Text steht auch in der Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh.

3 gloria B. 4 canunt, haben alle Hss. 5 sedi j. B. 10 solvi B, das weitere fehlt bis jussu, wofür te jussi steht.

V. 6. Ist aus No. 661, 8 entlehnt. οἱ ἀπόστολοι λαμπηδόνες παμφαείς. Triodion L, 3. φωτοφόροι ἀπόστολοι. Triodion H, 6.

## 664. De apostolis hymnus. ad laudes.

Ortu Phœbi jam proximo dicamus hymnum domino, apostolis condebitam ferentes reverentiam,

Judex Christus cum venerit 10 referre cunctis propria. nobis non ut supplicia proveniant ut præmia.

Quo mereamur effici semper horum pedissequi, spernentes transitoria. tendentes ad perennia.

Hoc præstet summa deitas 5 patris natique unici sanctoque cum spiramine in sempiterno tempore.

15

Hs. zu Stuttgart Breviar. 101. f. 6. 15 Jahrh. (A). Hs. zu Freiburg o. No. 12 Jahrh. (B). Bei Bebel f. 25 (C).

2 hymn. dic. B, canamus C, des Verses wegen, aber gegen den Gebrauch der alten Schriftsteller, die den Psalmen folgen, wie ps. 60, 9. 65, 2. 67, 5. S. No. 78, 1. 7 qui spern. A. 11 nob. non fehlt B, tunc nobis non sup. C. 11. 12 wären dem Sinne nach deutlicher also: ut nobis non proveniant supplicia ut præmia. Præmium hat nämlich wie meritum eine doppelte Bedeutung, je nachdem es der Lohn für eine gute oder böse That ist. S. No. 583, 41. 12 sed f. ut C, beides hat Bebel wol selbst in den Text gesetzt. 13 hæc C. 14 unice A. 16 sempiterna sæcula B, ist aber von alter Hand geändert.

### 665. De apostolis sequentia.

Cujus laus secundum nomen, ejus est et gloria, et in universa terra, qua sua judicia timet reus judicandus teste conscientià, amat justus liberandus ejus solà gratià.

Hæc tamquam abyssus multa sunt inscrutabilia,
hæc de deo natus deus, dei sapientia,
nos ex alto visitavit et venit in propria
factus homo, qui narravit nobis hæc et alia,
quæ latebant in figuris occulta mysteria.
stulta quoque mundi deus et contemptibilia
10
sublimavit dignitate, præfecit potentia,
qui ubique prædicarent ejus testimonia.

Hi sunt cœli continentes secreta mysteria, hi sunt nubes, unde manat doctrinarum pluvia, hi sunt templi fundamenta, sunt portæ, sunt atria, sunt bases atque columnæ, quibus stat ecclesia.

Sunt lux mundi, verbo, vita illustrantes omnia, sunt sal terræ condientes morum temperantià, sunt pastores populorum servantes ovilia, sunt doctores subditorum exercentes studia.

Horum ergo flagitemus omnes patrocinia, ut cum ipsis gloriemur in cœlesti patria. amen.

Hs. zu Donaueschingen, 14 Jahrh. mit Musiknoten. Das ganze Lied reimt nur in dem Selbstlaut a, wie unten ein anderes auf die h. Brigita. Es gibt mehrere Sequenzen, die nur auf a reimen. S. No. 667. Daniel 2, 175. 4.

- V. 12. Chrysost. de Lazaro 3, 3. nennt sie daher κοινοὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι.
- V. 14. Pluvia cohortationum quotidianarum nennt Augustin. in evang. Joh. 3, 1 die Predigten.  $\pi \sigma \tau a \mu \sigma i$  yeyovo $\tau \epsilon s$  of  $\dot{a}\pi \dot{o}\sigma \tau \sigma \lambda \sigma i$   $\tau \eta \dot{s} s$   $\tau \eta \dot{s} s$   $\tau \dot{\eta} s$
- V. 16. της έκκλησίας πύργοι καὶ στύλοι ἀσάλευτοι. Jun. 30. Athanas. in ps. 74, 6. erklärt columns durch ἀπόστολοι.
- V. 17. Die Apostel heissen τοῦ ἡλίου τῆς δόξης μυστικαί ἀκτῖνες. Triodion R, 3. ἀκτῖνας, ὡς ἥλιος, Χριστὲ, δικαιοσύνης φανείς, κόσμφ ἀπέστειλας τοὺς ἀποστόλους σου, φέροντας σὲ τὸ φῶς τὸ ἀκατάληπτον καὶ τῆς ἀγνοίας τὴν ἀχλὺν ἀποδιώκοντας. Pent. 106.
- V. 18. 19. lux mundi. φεγγοβόλους ως ἀστραπὰς ύμᾶς εἰς πάντα κόσμον Ἰησοῦς ὁ νοιτὸς ὅντως ἥλιος ἐξαπεστείλε, Θεόπται ἀπόστολοι. Triodion K, 5.

### 666. De apostolis.

Andrea pie, sanctorum mitissime, obtine nostris reatibus veniam, ut qui gravamur sarcina peccaminum, subleva tuis intercessionibus.

Jacobe juste, Jhesu frater domini, sit pia tibi super nos compassio, quos reos facit superba jactantia atque fœdavit mundi petulantia.

Bina cœlestis aulæ luminaria, Jacobe nec non Johannes theologe, poscite nobis veniam rogantibus, quam venit Christus gratis dare miseris.

Proni rogamus, Philippe, os lampadis, pias cœlestis aures pulsa judicis, ut, quæ meremur, repellat supplicia et, quæ precamur, det superna gaudia.

Bartholomæe, cœli sidus aureum, millies supra solis jubar radians, erige mentes nostras polo turbidas ægrasque nostras sana conscientias.

O Thoma, Christi perscrutator lateris, per illa sacra te rogamus vulnera, quæ mundi cuncta diluerunt crimina, nostros reatus tuis terge precibus. 10

5

15

20

| Matthæe sancte, bino pollens munere, sedulis Jesum interpella precibus, ut nos in mundi gubernet turbinibus, ne post æternus sorbeat interitus.         | 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beate Simon et Thaddæe inclite,<br>cernite nostros gemitus cum fletibus,<br>quique per lapsum promeremur barathrum,<br>per vos cœlorum mereamur aditum. | 30 |
| Matthia juste duodeno solio residens sorte, nos a cunctis nexibus solve peccati, veræ lucis gaudiis quo perfruamur tuis sanctis precibus.               | 35 |
| Annue, Christe, sæculorum domine, nobis per horum tibi cara merita, ut qui te coram graviter deliquimus, horum solvamur gloriosis precibus.             | 40 |
| Salva, redemptor, tuum plasma nobile, signatum sancto tui vultus lumine, ne lacerari sinas fraude dæmonum, propter quos mortis exsolvisti pretium.      |    |
| Dole captivos esse tuos famulos,<br>absolve reos, compeditos erige,<br>et quos cruore redemisti proprio,<br>rex bone, tecum fac gaudere perpetim.       | 45 |
| Sit tibi, Jhesu, benedicte domine, gloria, virtus, honor et imperium una cum patre sanctoque paraclito, cum quibus regnas deus ante sæcula.             | 50 |

Hs. zu Bamberg Ed. VII, 27. des 15 Jahrh. (A) enthält die V. 1—40. Hs. daselbst Ed. VII, 36. des 15 Jahrh. (B) enthält dieselben Verse. Hs. daselbst Ed. VII, 35. des 15 Jahrh. (C) enthält V. 37—52. Hs. zu Gratz 40/7 des 12 Jahrh. (D) hat 5—8. 37—40. als einen besondern Hymnus de s. Jacobo apostolo ad vesperas, mit dieser Doxologie:

Sit trinitati sempiterna gloria, in unitate cui manet imperium honor, potestas atque jubilatio, ex tunc et modo per æterna sæcula.

Dieselbe Hs. enthält V. 17-20. 37-40. mit der nämlichen Doxologie als einen besondern Hymnus auf den h. Bartholomäus. Die Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 des 15 Jahrh. (E) gibt die V. 29-32. 37-40. als einen

Hymnus Simonis et Tháddæi apostolorum, mit der Doxologie wie obiger Text, nebst der Melodie. Ebenso als besondere Lieder auf die Apostel Thomas die V. 21—24 mit derselben Doxologie und Melodie, auf den h. Matthias V. 33—36. Die Hs. A hat noch einmal die V. 5—8 als besondere Antiphone. In der Hs. F der Dombibliothek zu Trier f. 123 stehen aus dem 15 Jahrh. die V. 21—24 als ein besonderes Lied auf den Apostel Thomas (F).

Die Hss. beweisen, dass dieses Lied in so viele Theile getrennt wurde, als man Lieder auf einzelne Apostel brauchte. Man nahm daraus die Strophe, die speciell den Apostel betraf, und fügte dazu die Doxologie, oder liess derselben noch die V. 37—40 vorausgehen, um einen Hymnus von drei Strophen zu haben. Das Abgerissene dieser Lieder lässt sich aber nicht verkennen, daher musste ich diese Bruchstücke wieder mit dem Ganzen vereinigen. Die Hss. haben keine Strophen auf die Apostel Petrus und Paulus, was auf den Ursprung dieses Liedes führt. Ein Hymnus von gleichem Strophenbau auf diese Apostel kommt nämlich vor und wird der Elpis, der Gemahlin des Boethius, zugeschrieben, was mir aber nicht wahrscheinlich ist, indem sie schwerlich die betonte Metrik vorgezogen hat, da ihr Mann nur klassische Versmasse gebrauchte. Dieser Hymnus auf Petrus und Paulus war vorhanden, ehe der obige gemacht wurde, der eigentlich eine Ergänzung zu demselben ist und wohl auch noch in das 6 Jahrhundert gehört. Vgl. No. 856.

2 optime AB. 5—8 sind in D so verdorben:

Jacobe, serve Christi et apostole,
noster sis ductor simut et protector
6 tibi fehlt A. 7 fecit B. 8 fundavit B, mundi fehlt A. 16 dat AB. 17 sid.
fehlt A. 18 miles AB, cœli f. sol. B. 19 mentes lapsas cœlo B. 20 salva D.
21 perlustrator AB. 23 peccamina B. 24 terge tuis sanctis pr. F. 26 questibus B. 27 mundo A. 28 æternis A. 29 sancte A. 31 lapsa B. 33 duodene E. 35 gaudia B. 38. 40 alle haben hujus f. hor. 39 delinquimus C.
40 solvemur D.

V. 40. gloriosæ preces, weil die Apostel jetzt in der Glorie Gottes sind. V. 42. signatum lumine, was durch die Taufe (lumen) besiegelt ist, durch das Kreuz Christi. Jener Ausdruck kommt nur in alten Liedern vor. S. No. 56, 1. No. 77, 10. τοῦ σταυφοῦ γίνεται ἐν χριστιανοῖς ἐπὶ τοῦ μετώπου στμείον, ὅπερ ποιοῦσιν οἱ πεπιστευκότες πάντες οὐτινοσοῦν προκαταρχόμενοι πράγματος, καὶ μάλιστα ἢ εὐχῶν ἢ άγίων ἀναγνωσμάτων. Origenis select. in Ezech. 9. Signum Christi, das Kreuz. Augustin. de pecc. mer. 2, 42.

# 667. De apostolis (troparium).

5

Alleluja
 nunc decantet
 universalis ecclesia,
 Extollendo
 sacrosancta
 apostolorum insignia.

Quorum princeps per crucem scandit Petrus alta poli sidera,
 Doctor orbis triumphat 10 sub Nerone urbe in Romulea.

3. Crux Andreæ 6. Plaudat ergo tellus, digna confert præmia, plaudant cœlorum agmina, Jacobus uterque nitet laurea, 15 Et hac die sacra Herodes illum, pangat præsens familia 40 hunc judaica gens transmittit ad æthera. Honorando sacrosancta Sunt Johanni, apostolorum merita. sunt Matthæo collata 20 duo sacra gratiarum munera; 7. Hi sunt candelabra Hirtacus illum ante deum lucentia, 45 necat, hunc Jesus suas vocat ad epulas. Hi prælati celsi summi regis in curia, 4. Philippus Christi gratia 25 docens prædicat in India, Hi sal terræ, Thomas confossus lancea hi lux mundi, cursum consummat in India hi clari cœli lumina. 50 Simon et Judas dum sacra 8. Hi nostra sint præconia, 30 Persis ostendunt monita, sint vota, sint sollemnia, Fusus ambos sanguis stolà sint grata laudum agmina; perornavit purpureå. Jamque palma, 5. Bartholomæus dat jam corona, 55

Reichenauer Hs. No. 209. f. 13 mit der Melodie und dem Beisatz: Philippi et Jacobi, 14 Jahrh. Das Lied steht unter den Notkerischen Sequenzen, alle seine metrischen Absätze reimen in dem Vocal a.

35

jam promissa

illis est apposita.

olim mensa

Indis vitæ dogmata.

Matthiam culmini

dat sors apostolica.

10 triumphans, Hs. 27 confessus, Hs. 36 dedit, gegen das Versmass. Hs. 54 jam, Hs.

V. 7-12. Sieh darüber *Clement*. epist. ad Corinth. 1, 5. mit den Auslegern.

V. 21. duo munera, das Amt der Apostel und Evangelisten. S. No. 666, 25.

V. 37. plaudat tellus.  $\gamma \bar{\gamma}$  σύμπασα, χύριε, της σης αἰνόσως ἐπλήσθη, πασαν γὰρ διάδραμε τῶν θείων μαθητῶν σου ὁ φθόγγος ὁ ἔνθεος, ἐκ βυθοῦ ἀγνωσίας μεταστρέφων πρὸς γνῶσιν. Triodion E, 1.

V. 39—43. Quid sanctius in novo populo apostolis? et tamen præcepit eis dominus in oratione dicere: dimitte nobis debita nostra. Augustin. cont. epist. Pelag. 3, 15.

V. 44. candelabra. ως βολίδες ἀστράπτουσαι ταλς ἀπτίσι τοῦ πνεύματος εἰς τὸν κόσμον ἄπαντα διεπέμφθητε. Jun. 30.

Die Griechen feiern das Fest der Apostel am 30 Juni und die Menäen haben kurze Lectionen über dieselben, welche mit den Angaben dieses Liedes übereinstimmen. In dem *Horar*. 299 wird Paulus unter der Zahl der Apostelbei diesem Feste nicht angeführt, wahrscheinlich weil er der 13te ist, und man die Zwölfzahl der Augenzeugen festhalten wollte.

# 668. De apostolis et evangelistis.

| <ol> <li>Qui sunt isti,<br/>qui volant ut nubes per aëra,<br/>Portant Christi<br/>per sanctum spiritum mysteria?</li> </ol> | 4. Adhuc sunt in numero Jacobus cum Jacobo, Simon Cananæus et Judas Thaddæus;          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Hi sunt terræ principes 5 et electi lapides, quorum sonus exauditus est per mundi climata.                               | Vocatus a domino<br>sedens in telonio<br>sequitur Matthæus 25<br>et Bartholomæus.      |
| Petrus Antiochiam, Paulus Alexandriam 10 et Andreas convertit ad dominum Achaiam.                                           | 5. Thomas non postponitur  Matthiasque colitur  electus a domino  sorte apostolica. 30 |
| 3. Johannes in dolio ex ferventi oleo senatum devicerat, 15                                                                 | Ergo vos apostoli<br>et electi domini,                                                 |
| Philippus Azoticum<br>destinavit populum<br>ad matrem ecclesiam.                                                            | nostrorum absolvite<br>peccatorum vincula<br>juvando per sæcula. 35                    |

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 47. mit der Melodie (R), steht auch in geschriebenen Zusätzen aus dem 15 Jahrh. in einem alten Messbuch zu Neu-hausen (N) bei Pforzheim, worin das Lied prosa de apostolis betitelt ist.

2 ut nubes vol. N. 3 portantes RN. 7 sonus fehlt in N. 11 et fehlt in N. 14 in N. 19 martyrio N. 24 sedet N. 29 per dominum N, mit dieser Lesart werden diese zwei Zeilen nur eine, denn die Assonanz fehlt.

V. 2. nubes. ἀναφανέντες ὥσπες νεφέλαι πλήςεις θείου φωτός, πασιν ἐπομβςίζουσιν ὕδως ζωοποιὸν ὁι ἀπόστολοι. Jun. 30. Nach Is. 60,8. Diese Stelle bezieht
auch Gregor. M. hom. in ev. 1, 5, 4 auf die Apostel. In der Legende von
Mariä Himmelfart in der Reichenauer Hs. No. 229. des 9 Jahrhunderts heisst es
von den Aposteln: post vocem tonitrui dimissi sunt in nubibus apostoli ante
ostium Mariæ et salutaverunt se alterutrum aspicientes ad invicem. Alhanas. in

ps. 17, 23. sagt: ἀνέμους τὰς ψυχὰς τῶν ἀποστόλων εξοικε. Er nennt in ps. 76, 33 auch die Propheten Wolken; die Apostel sind ihre Bestättiger. Prophetæ et apostoli recte appellantur nubes, quia verba ista, quæ sonant, et percusso aëre transeunt, addita etiam obscuritate allegoriarum, quasi aliqua caligine obducta, velut nubes fiunt; quæ dum tractando exprimuntur, bene intelligentibus tamquam imber veritatis infunditur. Augustin. in genes. 2, 5.

V. 6. lapides. duodecim lapides ab Jesu de Jordane electi et in arcam testamenti conditi. totidem apostoli portendebantur ut lapides solidi fide. Tertulian. adv. Marcion. 4, 13. ώς διαυγείς μαργαρίται τοῦ λόγου ἀπόστολοι πάντα διασμήσατε. Triodion E, 1.

V. 7. λύρα ὅντες τοῦ σωτῆρος πνευματοχίνητος ἀπόστολοι τὸ εὖηχον μελουςγεῖτε ὑμῶν ἔπος. Triodion L, 3. οἱ μαθηταὶ Χριστοῦ σάλπιγγες τοῦ πνεύματος.
Triod. L, 3. οὖχ ἄν δέ τις ἄμάρτοι σάλπιγγας τὰ στόματα τῶν ἀποστόλων εἰπών.
Chrysost. in ps. 46, 5.

V. 34. λύετε τὰς σειράς τῶν πταισμάτων, τὰς άμαρτίας τῶν ἀνυμνούντων ὑμᾶς. Jun. 30.

## 669. Sequentia communis de apostolis.

Cœli solem imitantes in occasu triumphantes ortum solis efferunt,

ab Epheso, est translatus ad cœli convivia.

Mauri trucidant Matthæum

15

Ortum solis et occasum, quorum omnes ita casum terræ fines referunt.

Mauri trucidant Matthæum 5 et Indi Bartholomæum et Philippum Scythia,

Johannes, ut est vocatus

Petrum, Paulum et Andream per Neronem, per Aegeam Roma, Patràs perimunt:

Thomam Indi, Judam Persæ
Simonemque sic super se 20
cœli cœlos penetrant.

Herodes, gens Pharisæa Jacobis et in Judæa binis vitam adimunt. 10 Sic ascendunt cœli cœlos, ubi Christo pangunt melos, nobis vitam impetrant.

Hs. zu Coblenz No. 12. mit der Melodie, aus dem 14 Jahrh. (A). Auch bei Clichtoveus f. 226 (B) und bei Daniel 2, 211 (C). Jene beiden Texte stimmen überein, dieser ist interpolirt, weil man den Apostel Matthias einfügen wollte, wofür eine Erweiterung des Liedes nöthig war. Da jedoch Daniel keine Vergleichung seiner Quellen beigefügt hat, so lässt sich über ihr Verhältniss nicht urtheilen.

3 afférent C. 6 asserunt B, in der Erklärung versteht es aber Clichtovens für referunt. 10 et gens Hebræa C. Nach 12 fügt Chein:

Juda surgit in Matthiam, dum ostendit ei viam cœlestis præconii;

22—24 fehlen A. Nach 24 sezt C binzu:
Marcus, Petrum imitatus,
protopræsul immolatus
est in Alexandria:

Lucas Pauli comes fidus post prolatum duplex sidus dormit in Bithynia. Cyprus surgit in doctorem Barnabam, dum sibi rorem stillat evangelii.

His patronis vitæ donis, Christe, nos accumula, ut queamus, quod speramus tenere per sæcula.

Eine andere Sequenz auf die Apostel steht im Hortulus animæ Bl. 112. mit dem Anfang:

O Petre beatissime,

apostolorum maxime etc.

- V. 1. Horse diei duodecim sunt, unde bene in mysterio dies Christus, cujus apostoli duodecim, qui cœlesti lumine distinctis in se gratiæ vicibus refulserunt. Ambros. in evang. Luc. 7, 222.
- V. 2. in occasu. τὴν οἰκουμένην ἄπασαν ἐπέδιραμον οἰ ἀπόστολοι καὶ πάντων ἀρχόντων ἄρχοντες ἐγένοντο κυριώτεροι, βασιλέων δυνατώτεροι· οἱ μὲν γὰρ βασιλεῖς χῶντες κρατοῦσι, τελευτήσαντες δὲ καταλύονται, οὕτοι δὲ τελευτήσαντες μᾶλλον κρατοῦσι. Chrysost. in ps. 44, 13. οἱ μάρτυρες τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ στρατευθέντες. Triodion AA, 2. ἀγιόλεκτον θεοῦ στράτευμα μαρτύρων. Triodion AA, 2. triumphantes; weil sie die Soldaten Christi waren. In potestate apostolis positum, ut aliunde non viverent nisi ex evangelio, hoc est, carnis hujus sustentaculum sumerent et tanquam milites Christi stipendium debitum acciperent sicut a provincialibus Christi. Augustin. in evang. Joh. tr. 122, 3. Schon Clement. epist. ad Corinth. 1, 37. vergleicht die Hierarchie mit einem geordneten Kriegsheere.
- V. 4. Augustin. quæst evang. 1, 38. bemerkt zu Matth. 24, 27. orientis et occidentis nomine totum orbem voluit significare, per quem futura erat ecclesia. Athanas. in ps. 134, 15. τοὺς ἀποστύλους αὐτοῦ φαίνειν τῷ κύσμῳ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ ἔοις δυσμῶν, καὶ ὡς ὕετὸν κατιέναι τὸν λύγον αὐτῶν εἰς τὴν καρδίαν τὴν ξυρανθεῖσαν διὰ τῆς ἁμαρτίας.

# 670. De apostolis. hymnus.

Gregem tuum, pastor bone, pasce, protege, dispone per pastores ordinatos, per apostolos beatos.

Petre, clavibus cœlorum solve portas inferorum, Paule, gentium magister, sis cœlestium minister. Andrea, Bartholomæe, tu Johannes, tu Matthæe, in fide, spe, caritate nos fragiles roborate.

5 Assit Jacobus uterque, concorditer fortiterque mala nostra supplantantes, 15 bona nobis inprecantes. Symon, qui et Chananæus, atque Judas, qui Thaddæus, Thomas, Philippus, Matthias doceant nos vitæ vias.

Marcus, Lucas, tibi deus, Barnabas et Timotheus, tibi, domine messia, nos commendent prece pia.

Hs. zu Gratz 40/7. 12 Jahrh. In den alten Liedern, auch bei den Griechen, werden die Evangelisten und ersten Apostelschüler gewönlich mit den Aposteln verbunden.

20

V. 3. 4. pastores. Eos rectores ecclesia accipit, quos spiritus sanctus præparavit, ut in populo adoptionis dei, cujus universitas sacerdotalis atque regalis est, non prærogativæ terrenæ originis obtineat unctionem, sed dignatio cœlestis gratiæ gignat antistitem. Leon. m. serm. 3, 1.

V. 11. fides, spes, caritas. S. No. 621, 17.

### Ich füge noch eine griechische Parallele diesen Apostelliedern bei.

Έν κόσμω ως άσαρκοι καὶ ἐν σάρκὶ ως ἄγγελοι, τὸν λόγον μόνον ἐν καρδία φέροντες, εἰλκύσατε τὰ ἔθνη εἰς Χριστοῦ μίαν πίστιν, σοφοὺς καὶ ἐήτορας ως μωροὺς ἀπελέγξαντες τῷ γνώσει, παμμακάριστοι ἀπόστολοι.

Ο Πέτρος της πίστεως ή πέτρα, καὶ θεμέλιος Παυλος ὁ κήρυξ, καὶ εθνών διθάσκαλος, νίοι τοῦ Ζεβεδαίου σὺν τῆ λοιπῆ ὀκτάδι Χριστῷ πρεσβεύσατε ἐκτενῶς, εὐσθενῶς ἡμᾶς περάσαι τῆς νηστείας τὸ διάστημα.

Triodion, R, 4.

din stabt in don 17m m

10

15

Eine Oratio de omnibus apostolis et evangelistis steht in der Hs. zu S. Peter in Salzburg VI, 3. des 15 Jahrh. in 16 Strophen, deren erste so lautet:

Petre, princeps fidei et apostolorum, cui claves traditi sunt regni cœlorum. me, pater, a vinculis solve peccatorum, per te ut introeam gaudia sanctorum.

# 671. De s. Petro apostolo.

Audite fratres, famâ Petri pastoris plurima, baptismatis libamina fundit veluti flumina.

Adsint nobis sublimia sancti Petri suffragia.

Bis refulsit ut fulmina sana sanctorum agmina, flentes duxit ex ordine gentes divino carmine.

Celebravit egregia euuangelii præconia, factå prostratå legiå de Satana victoriå.

Dudum elegit dominus

Petrum ut optimum oleum,

| ut obitaret dominum<br>essetque pastor ovium.<br>Elaboravit ubique,<br>curæ datus historiæ,<br>fundamentum dominicæ<br>ecclesiæ catholicæ. | 20         | Nunc dignare, apostole, aperire cum clavibus regnum, quod olim quærimus nos instantes præ foribus.  Opus delator sublimis, te rogamus assidue, recordare martyriæ | 50<br>55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Factà crucis martyrià fecit magna prodigia, sequutus per ætheria christiana vestigia.  Gloriosum apostolum                                 | 25         | et auxilium tribue.  Petri precamur veniam, si qua mala peregimus, resistentes dæmonibus nunc evalere legimus.                                                    | 60       |
| deus ornavit gloria,<br>Romæ urbis quem<br>vivit cum victoriå.                                                                             | 30         | Qui nostri spiritus aerias<br>præsta salutis galeas,<br>Simon Johannis, audias<br>nostras preces, ut audias.                                                      | C.E.     |
| Habundabat justitiå,<br>plenus divinå gratiå<br>expandit retia sparsa<br>per mundi spatia.                                                 |            | Regis regnum apostolorum, precor precamine, me morantem in limine mortis desolve valide.                                                                          | 65       |
| Judæorum malivolas<br>vitæ formavit animas<br>missusque capsit plurimas<br>euuangelii per sagias.                                          | 35         | Salvat horis in munere,<br>mundi ferebat famina,<br>cui concessa numina,<br>relaxare peccamina.                                                                   | 70       |
| Kasta librorum legimus,<br>Petri plenos virtutibus,<br>mæstos divinis fletibus,<br>pastor nutibus                                          | 40         | Turbæ sanctorum magister<br>ovem errantem eruat,<br>neglegenter ne pereat,<br>adjutorium tribuat                                                                  | 75       |
| Luxit ut Phæbus sæcula, Christi secutus opera, binæ legis oracula. (schlt 1 Vers.)                                                         | <b>4</b> 5 | Uisitando cum trophæo, fidei tectus clipeo, cujus vires, ut sapio, fari omnino nequeo.                                                                            | 80       |
| Mirum pastorem piissimum flagitare non desino, ne demergar cum pessima, intercedas pro misero.                                             |            | Xsti martyrum lucifer, legis lator altissimi, cui dæmones pessimi obediebant implissimi.                                                                          | 85       |

Zona præcincti placidis totis vivamus debitis, ut fruamur infinitis in angelorum editis.

90

Hs. von Reichenau zu Karlsruhe No. 221. gegen Ende, aus dem 8 Jahrh. von einer fränkischen Hand geschrieben, aber von einem Irländer gedichtet, der das Latein nach seiner Muttersprache behandelt hat. Die Anfangsbuchstaben der Strophen folgen der Reihe des Alphabets.

3 lies fudit. Vor 5. 6 steht ein Punkt in der Hs., um anzudeuten, dass sie nicht zur Strophe gehören, sondern ein Refrain sind. 7 corrigirt in agmine, was aber nicht reimt. 7. 8. Da die Strophen im ersten Theile meistens Gleichreime haben, so ist vielleicht hier zu lesen fulmine, sano — agmine, und die Stelle auf die Verklärung Christi zu beziehen, aber dazu passt weder bis noch die V. 9. 10; die Strophe bleibt mir dunkel. 13 legia für legione. 15. 16 dem Reime nach sollte es heissen: dudum elegerat Petrum deus optimum oleum. 16 optū oleū, Hs., der Vers fordert allerdings optum als Contraction. 17 obitaret, darf weder in obviaret noch obediret verändert werden, der Sinn scheint aber: ut vices gereret, obiret. 18 ovium pastor, Hs. 23 für martyrio, des Reimes wegen wie 13. 29 urbes, Hs. Die 2 Verse sind verdorben, sie sollen vielleicht lanten:

Romanæ urbis, ut eum videret cum victorià. 34 der Vers ist um 2 Sylben zu kurz, es scheint ein Wort wie magni oder lati zu fehlen. 35 Indiorum, Hs., entstanden aus der irischen Form Iudiorum für Iudeorum, die dem fränkischen Abschreiber unbekannt war, weshalb er dafür Indiorum setzte. 37 für cepit. 38 für sagenas. 39 kasta für gesta. 42 es steht u nutibus. 43 secula für sæculo, wie 13. 23. 44 secutis, Hs. 48 für pessimo. 49 inter cetas, Hs. 54 dem Reim nach wäre zu lesen: opus deferens sublime. 58 vineam, Hs. 65 audias ist wol Schreibsehler, etwa für succurras. 66 der Reim fordert: regni apostole. 67 lies te deprecor. 69 mortes desolvit, Hs. 72 lies: concessum a numine, oder wenn concessa bleibt, munia. 73 relaxa, Hs., was der Vers nicht zulässt. 74 turba, Hs. 76 neglegentem, Hs. 85 der Vers verlangt obediunt. 89 l. propitietur. 90 præcinctus, Hs. irrig, weil es nicht den Petrus selbst betrifft, sondern nur eine Vergleichung mit ihm ist. Im zweiten Theile des Liedes von 46 an reimt gewönlich der erste Vers der Strophen nicht mit den drei andern. 92 editis, seil. locis, der Himmel, in andern Liedern arx ætherea, cœli culmen u. dgl.

- V. 1. audite fratres. Mit diesen Worten richtet sich Augustinus oft an seine Zuhörer, s. in evang. Joh. 1, 7 § 21.
- V. 2. pastor. Ein eigentlicher Beinamen des Petrus in Bezug auf Joh. 21, 15—17., zu welcher Stelle Augustinus bemerkt: in uno Petro figurabatur unitas omnium pastorum, sed bonorum, qui sciant oves Christi pascere Christo, non sibi. Sermo 147, 2. Anselmi orat. 64. fidelis pastor ovium dei.
- V. 3. baptismatis. Der Dichter hatte wol folgende Stelle im Auge: Felices, sancte Petre, lacrymæ tuæ, quæ ad diluendam culpam negationis virtutem sacri habuere baptismatis. Leon. m. serm. 60, 4. τί δὲ τὸν κορυφαΐον ἐκεῖνον τὸν Πέτρον, οὖ μετὰ μυρία θαύματα καὶ σημεῖα καὶ τοσαύτην παραίνεστιν καὶ συμβουλὴν

τίες ξε εἰς τὸ πτωμα έκεινο τὸ χαλεπὸν πεσόντα; ἀλλ' έκεινο παφέδραμε και πρώτον των ἀποστόλων κατέστησε. Chrysost. in ps. 129, 2.

V. 22. Quid est, "super hanc petram ædificabo ecclesiam meam?" super hanc fidem, super id, quod dictum est, "tu es Christus, filius dei vivi" (Matth. 16, 16). Augustin. in I ep. Joh. tr. 10, 1.

V. 45. binæ legis oracula, das alte und neue Testament.

Die Abweichung dieses Liedes von der lateinischen Schriftsprache hat ihren Grund in den Regeln der irischen Sprache, welche dieser alte Dichter befolgte, weil er das Latein wahrscheinlich nach der Lingua rustica gelernt hatte. Ich will einige dieser irischen Regeln zur leichteren Beurtheilung des Liedes hier angeben. 1) Zwei gleiche Vocale neben einander sind einsylbig, daher wird 12 gelesen ewangeli, so auch 38, und 46 pissimum. 2) Die drei breiten Vocale a, o, u können in allen Sylben für einander stehen, wie in 13. 23. 43. 48. 3) Ebenso die zwei dünnen Vocale e, i, wie in 29. 58. 4) Das irische Perfekt hat den Kennlaut s, daher steht 37 capsit für cepit, weil der Verfasser capio nach irischer Regel conjugirt hat. Das Lateinische hat zwar auch diesen Kennlaut, aber nicht bei allen Zeitwörtern. Die metrischen Regeln des obigen Liedes in Betreff der Stabreime oder Alliteration kann ich hier übergehen.

Von den Apostelliedern sind die auf den h. Petrus die ältesten und wol auch die häufigsten, denn er wurde früh und allgemein verehrt.

## 672. Hymnus in cathedra s. Petri.

Petre, pontifex inclite, athleta Christi splendide, adesto nostris precibus, quas tibi pie fundimus.

O gloriose patrone, nostræ salutis opifex, ut digne demus cantica, nostra dirumpe crimina.

Adesse tuis famulis dignare, dux amabilis,

sentiant nostra pectora semper tua munimina.

Tu es nostrum refugium, tu robur potentissimum, 5 tu salus et protectio nostraque jubilatio.

O pastor pie et clare, nobis benigne succurre nosque supplices respice, vota servorum suscipe.

20

15

Hs. zu Rheinau bei Schaffhausen No. 91. S. 105. aus dem 10 Jahrh. Den Anfang hat Daniel 1, 289. Auch in einer Salmannsweiler Hs. 9. LXI zu Heidelberg auf dem letzten Blatt mit den Musiknoten aus dem 13 Jahrhundert (S). Hs. ohne Nummer zu Koblenz (C) mit der Melodie, 14 Jahrh. Hs. zu Gratz 40/39 des 14 Jahrh. auf Vincula s. Petri, vespere (G).

10

2 Christi athl. GSC. 3 vocibus G. 4 pie t. C. 8 disrumpe vincula GS. besser. Diese Hs. und CG verweisen auch auf die gewönliche Schlusstrophe deo patri sit gloria etc.

V. 1. pontifex. Petrus ex infirmitate periculum negationis incurrit, ob hoc, sicut apparet, hæsitare permissus, ut in ecclesiæ principe remedium pænitentiæ conderetur, et nemo auderet de sua virtute confidere, quando mutabilitatis periculum nec beatus Petrus potuisset evadere. Leon. m. serm. 60, 4. Chrysost. in Matth. hom. 32, 3. sagt von Petrus: πρῶτός δὲ πάντων καὶ κορυφαίος, ὁ ἀγράμματος καὶ ἰδιώτης.

V. 6. opifex, hat in den Liedern zuweilen eine doppelte Bedeutung, Schö-

pfer (qui opus facit) und Helfer, wie hier (qui opem facit).

V. 8. dirumpe, für dissolve, wegen der apostolischen Gewalt zu lösen und zu binden.

V. 10. dux, als Primas und Hirt.

V. 14 erklärt sich aus den Menäen: έθου πύργον ἰσχύος τὴν ἐκκλησίαν σου Χριστέ, ἐθεμελίωσας γὰρ αὐτὴν ἐπὶ πέτραν τῆς πίστεως. Sept. 13.

V. 17. pastor, νομοθέτης ποιμήν. Jan. 16. pastor bonus Petrus. Anselmi orat. 64.

#### 673. S. Petri in vincula.

| "Tu es Petrus et super hanc pet<br>ædificabo ecclesiam". | <b>ram</b> | Apostolis principaris dominoque sociaris in tributi pretio. |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Tu beatus es Barjona,                                    |            | m                                                           |           |
| cui aspirat sua dona                                     |            | Transformati tu Messyæ                                      |           |
| quasi nato spiritus.                                     | 5          | Moysique et Helyæ<br>frueris colloquio.                     | 25        |
| Quod caro sanguisque nescit,                             | ,          | -                                                           |           |
| per patrem tibi patescit                                 |            | Sicco pede calcas mare,                                     |           |
| revelatum cœlitus.                                       |            | Malchum truncas, fles amare, dum pungit negatio.            |           |
| Tibi claves dono dedit,                                  |            | • •                                                         |           |
| quibus porta cœli cedit                                  | 10         | Sic dejectum patientis                                      | <b>30</b> |
| prævalentque inferis.                                    |            | et erectum resurgentis redintegrat visio.                   |           |
| Potestate formidanda                                     |            |                                                             |           |
| hic ligas illic liganda,                                 |            | Ter confessus ter negatum,                                  |           |
| tuta sunt, quæ solveris.                                 |            | gregem pascis ter donatum vita, verbo, precibus.            | 35        |
| Te piscantem piscatoris                                  | 15         | 69 I 114 . 4 . M . 1 . 14                                   |           |
| ad capturæ melioris                                      | ,          | Claudus salit et Tabitha                                    |           |
| usum traxit gratia.                                      |            | iterată calet vită,                                         |           |
| <b>6- 444</b>                                            |            | viam paras gentibus.                                        |           |
| Cuncta linquis nave spreta,                              |            | Infirmis umbrâ mederis,                                     |           |
| temporalis mundi meta                                    |            | defraudantes gravi feris                                    | 40        |
| judices ut omnia.                                        | 20         | conjuges supplicio.                                         |           |
|                                                          |            | • O                                                         |           |

50

Tu vinclis liber ligatis portis exis reseratis duce fretus cœlico.

Cæcus videt, mutus fatur, languor fugit, duplex datur salus Antiochiæ.

Funus surgit, magus cadit,

consecrator Romam vadit

Illum sequens pendes cruce, scandis cœlum, quo te duce nobis detur aditus.

Janitor ingressum pande, quo nos lucis non mutandæ 55 foveat intuitus.

Hs. su S. Peter in Salzburg, IX, 11. des 12 Jahrh. mit Neumen.

45

V. 1. Petrus. Sicut Christus lumen apostolis donavit, ut lumen mundi appellarentur, cæteraque ex domino sortiti sunt vocabula: ita et Simoni, qui credebat in petram Christum, Petri largitus est nomen. Hieron. in Matth. 16, 18. Πέτρον ὅταν εἴπω, τὴν πάτραν λέγω τὴν ἀφξαγῆ, τὴν κρηπίδα τὴν ἀσάλευτον, τὸν ἀπόστολον τὸν μέγαν, τὸν πρῶτον τῶν μαθητῶν, τὸν πρῶτον κληθέντα, καὶ πρῶτον ὑπακούσαντα. Chrysost. de pœnit. 3, 4.

V. 2. ecclesia. οὖτε τῆς πέτρας, ἐφ' ῆς ὁ Χριστὸς οἰκοδομεῖ τὴν ἐκκλησίαν, οὖτε τῆς ἐκκλησίας πύλαι ἄὖου κατισχύσουσι. Origenis in Matth. 12, 11.

V. 6—8. In universa ecclesia, Tu es Christus filius dei vivi, quotidie Petrus dicit, et omnis lingua, quæ confitetur dominum, magisterio hujus vocis imbuitur. Leon. m. serm. 3, 3. Πέτρος ἐν τοῖς ἀποστόλοις πρῶτος ἐκήρυξε τὸν Χριστόν. Chrysost. homil. 3, 2.

V. 21. principaris. Πέτρος ὁ τιμιώτατος τῶν μαθητῶν. Gregor. Naz. orat. 9. p. 157. Chrysost. in Matth. hom. 50, 2 sagt von den Aposteln: πανταχοῦ τῶν πρωτείων παραχωροῦσι τῷ Πέτρω, καὶ ἐν ταῖς δημηγορίαις αὐτὸν προβάλλονται, καίτοιγε ἀγροικότερον τῶν ἄλλων διακείμενον.

V. 32. visio. Chrysost. in ep. 1 ad Cor. homil. 28, 4. (Christus post resurrectionem) οὖτε όμοῦ πᾶσιν ὤφθη, οὕτε ἐν ἀρχῆ πλείοσιν, ἀλλ' ἐνὶ μόνω πρῶτον, καὶ τοὐτω τῷ κορυφαίω πάντων καὶ πιστοτάτω. καὶ γὰρ πιστοτάτης ἔδει ψυχῆς σφόδρα τῆς πρώτης δεχομένης ταὐτην τὴν ὕψιν· οἱ μὲν γὰρ, μετὰ τὸ ἐτέρους ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι, παρ' αὐτῶν βλέποντες, εἶχον οὐ μικρὰν συντελοῦσαν εἰς τὴν πίστιν αὐτοῖς τὴν ἐκείνων μαρτυρίαν, καὶ προπαρασκευάζουσαν αὐτῶν τὴν διάνοιαν· ὁ δὲ πρῶτος καταξιωθεὶς τοῦτον ἰδεῖν, πολλῆς ἐδεῖτο τῆς πίστεως, αστε μὴ θορυβηθηναι τῷ παραδόξω τῆς θέας. διὰ τοῦτο Πέτρω φαίνεται πρῶτον· ὁ γὰρ πρῶτος αὐτὸν ὁμολογήσας Χριστὸν εἰκότως καὶ τὴν ἀνὰστασιν ἤξιώθη πρῶτος ἰδεῖν.

V. 33. Ιησούς τω τρισσώ της έρωτήσεως και της δμολογίας το τρισσον της αρήσεως Πέτρου έθεράπευσε. Gregor. Naz. or. 39 p. 635.

V. 49. In cathedra ecclesiæ Romanæ Petrus sedit. Augustis. contra Petilian. 2, 118.

V. 49. 50. Consecrator crucis et victorize ist Christus. Die Anspielung bezieht sich auf die Legende, dass Christus dem Petrus vor seiner Marter erschienen sey.

Auf dieses Fest wurden schon früh gereimte und metrische Responsorien gemacht, worin die Fesseln des Petrus mit seiner Gewalt, zu binden und zu

lösen, sinnvoll zusammengestellt sind. Ich gebe ein Beispiel aus der Reichenauer Hs. No. 60 f. 122 zu Karlsruhe, aus dem 12 Jahrh.

Antiph. Solve jubente deo terrarum, Petre, catenas, qui facis, ut pateant cœlestia regna beatis.

Resp. Qui regni claves et curam tradit¹ ovilis, qui cœli terræque Petro conmisit habenas, ut reseret clausis et solvat vincla ligatis;

Vers. ipse tua, Petre, jussit vincula solvi, 2 et te constituit mundanos 3 solvere nexus.

<sup>1</sup> tradidit, Hs. <sup>2</sup> besser dissolvi vincula jussit. <sup>3</sup> mund. const. Hs.

## 674. Petri apostoli.

Sanctus Petrus apostelus, quondam piscator optimus altum mare cum navibus temptabat remis, retibus;

Qui de profundo gurgitum magnam raptor fluctivagam jactis nave reticulis prædam captabat piscium.

Christum vocantem sequitur sponte relictis omnibus, dignus erat apostolus factus piscator hominum. Sancto Petro pro merito Christus regni cœlestium claves simul cum gratiâ tradidit in perpetuum.

Animarum pontificem, apostolorum principem, Petrum rogamus omnium Christi pastorem ovium,

Ne mens gravata crimine
10 nostra torpescat pectore,
reddamus Christo gloriam,
cantemus in perpetuum. amen.

Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 95. aus dem 9 Jahrh., letztes Blatt. Von einem Irländer geschrieben und gemacht, denn das Lied hat Stab- und Sylbenreim, diesen aber unvollkommen.

7 retiaculis, Hs. nach irischer Schreibart.

V. 5. Dieses Bild brauchen die Menäen von der Bekehrung zum Christenthum, έκ τοῦ βυθοῦ τῆς ἀπάτης ζωγρῶν Πέτρε τοὺς βρότους ὡς ἰχθύας προσήγαγες. Jan. 16.

V. 13—16. εὶ ἐπιμελῶς προσέχομεν τοῖς εὐαγγελικοῖς γράμμασι, — εὕροιμεν ἄν — πολλὴν διαφορὰν καὶ ὑπεροχὴν τῶν πρὸς τὸν Πέτρον εἰρημένων παρὰ τοὺς δευτέρους. Origenis in Matth. t. 13, 31.

V. 18. princeps apostolorum heisst Petrus gewönlich bei den Lateinern, in der griechischen Liturgie κορυφαΐος τῶν ἀποστολων. Goar rit. Græc. 535. 345. 263. κορυφαΐος ἀοιδιμος. Jan. 16. In der liturgia s. Basilii Alex. bei Renaudot collect. liturg. orient. 1, 77. ὁ κορυφαΐος τῶν ἀγίων σου μαθητῶν καὶ ἀποστόλων.

15

20

25

40

Hissichtlich der Nachfolger Petri sprechen sich die alten Lieder der Menäen eben so aus wie die lateinischen. So nennen sie z. B. den Papst Leo L Πέτρου τοῦ χορυφαίου θρόνου κληφονόμος. Febr. 18. Der Papst Martin L im 7 Jahrh. (von 649 bis 655) wird noch genannt κορυφαΐος ἱερὸς καὶ ἀρχιερέων ἡ κρηπίς. April 13. Der römische Primat war nämlich bei den asiatischen Kirchen im zweiten Jahrhundert eine ausgemachte Sache. S. Tertullian: adv. Prax. 1. Auch Chrysost. de sacerdot. 2, 1. nennt den Petrus χορυφαΐος. Puto tibi eam partem orbis sufficere debere, in qua primum apostolorum suorum voluit dominus gloriosissimo martyrio coronare. Augustin. contra Julian. 1, 13.

## 675. De s. Petro apostolo.

5

10

15

20

Jubar orbis luminosum, decus orbis gaudiosum, claviger egregie, caput es ecclesiæ.

Petre, pete, de tormentis ut quiete comburentis stagni miser eruar, sempiterna perfruar.

Dum suspiro et, da menti, ut requiro te, poscenti, gratiarum munera, mea sana vulnera.

Ut sim castus, pius, rectus et modestus, circumspectus, dulcis, blandus, sobrius, similatûs nescius;

Eruditus, semper gratus et munitus et ornatus divinis eloquiis, sacris beneficiis.

Corde prudens, malum nolens, omne studens, deum colens

veritatem dicere pio semper opere.

Esto tutor, pacem præsta, et adjutor, ne molesta christiani populi nos comburant sæculi.

Petre clemens, nunc solare lumen lucens post hoc mare 30 de cœlis irradia, nos trahens ad gaudia.

O claviger, nec non cunctis meis confer jam defunctis requiem parentibus, 35 notis et affinibus.

Qui sublimis celsa sede factus nimis, intercede, es, per dei filium pro salute omnium.

Nos conforta nos enormes, et reporta et reformes munus indulgentiæ ad statum justitiæ.

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 155. 15 Jahrh.

Die Construction dieses Liedes ist hie und da gezwungen: 6 ut quiete gehört zu 8. 9. 10 da menti poscenti gehört zusammen. 11 ist in der Hs. 12 und dieser Vers steht an 11. 16 similatüs, für simulationis. 27 hängt von tutor 25 ab. 39 es gehört zu nimis 38. 41 nos enormes gehört zu reformes. Diese Verschränkungen scheinen absichtlich, sind aber nicht gut.

V. 2. χαίροις της οἰκουμένης τὸ ἀγαλλίαμα. Jan. 16

V. 3. claviger, κλειδούχος της ούρανών βασιλείας. Jan. 16.

V. 4. für caput bei den Griechen auch ή κρηπίς της έκκλησίας, und zwar deswegen, wie gleich hinzugefügt wird, Πέτρος ή πέτρα της πίστεως. Jan. 16. A petra Petrus, non a Petro petra. Augustini sermo 295, 1. Petrus totius ecclesiæ meruit gestare personam. ibid. Chrysostomus opp. XII, p. 328. ed. Montfaucon, nennt den Petrus ή κρηπίς, ό θεμέλιος, ό στύλος. Chrysost. in Matth. hom. 54, 1. τὸ στόμα τῶν ἀποστόλων ὁ Πέτρος, ὁ πανταχοῦ θερμὸς, ὁ τοῦ χοροῦ τῶν ἀποστόλων κορυφαίος.

### 676. De s. Petro.

Gaude Roma, caput mundi, Paralysi dissolutus primus pastor in secundi Aeneas erigitur, laudetur victoria. Petrum præsens dei nutus 25 ad votum prosequitur. Totus orbis hilarescat et virtutis ardor crescat Petrus vitam dat Tabithæ ex Petri memoria. juvenemque reddit vitæ potestate libera. Petrus sacri fax amoris, lux doctrinæ, sal dulcoris, 30 Pede premit fluctus maris Petrus mons justitiæ; et nutantem salutaris Petrum regit dextera. Petrus fons est salvatoris, 10 lignum fructûs et odoris, Facta Christi quæstione lignum carens carie. brevi claudit hic sermone fidem necessariam; 35 Et quid Petro dicis dignum? nullum Christi videns signum, Nam personam dicit unam, solo sub ammonitu sed non tacet opportunam 15 naturæ distantiam. Fugit rete, fugit ratem, Quod negando ter peccavit, necdum plene veritatem contemplatur spiritu. simplex amor expiavit 40 fletus et confessio.

Auro carens et argento coruscat miraculis, et nervorum sub momento claudum solvit vinculis.

20 Angelus a carcere Petrum solvit libere, destinatum gladio.

70

75

Umbra sanat hic languentes, Nero frendit furibundus, sanat membra, sanat mentes, Nero plangit impium, morbos reddit impotentes Nero, cujus ægre mundus ferebat imperium. medici potentia. Petrum Simon magus odit, magum Simon Petrus prodit, 50 Petrus monet et custodit a magi versutia. His a petra Christo dictus

Ergo Petro crux paratur a ministris scelerum, crucifigi se testatur in boc Christus iterum.

65

in conflictu stat invictus, licet jugis sit conflictus et gravis congressio.

Petro sunt oves creditæ clavesque regni traditæ, Petri præit sententia ligans et solvens omnia.

Cum volare magus quærit, totus ruens totus perit, quem divina digne ferit et condemnat ultio.

Pastoris nostri meritis ac prece salutifera nos a peccati debitis, æterne pastor, libera.

Aus einer Hs. des 12 Jahrh. zu Colmar, die vom Kloster Marbach im Oberelsass herrührt, unter andern Hymnen und Sequenzen. Steht auch in einer Hs. des 14 Jahrh. zu Pommersfelden bei Bamberg. Dem Strophenbau nach von einem französischen Verfasser.

**5**5

60

15 solo fehlt in der Hs. 28 juvenesque, Hs. 36 nunc für nam, Hs. bezieht sich auf Matth. 16, 16. 39 neg. fehlt der Hs. 41 sletus fehlt der Hs. 75 peccatis, Hs.

- V. 1. Roma. την Ρώμην μη λιπών πρός ήμας επεδήμησας, δι' ών έφόρεσας τιμίων άλύσεων, των αποστόλων πρωτόθρονε. Horar. 241. (Petrus Romæ) deo templum fidele ac stabile collocavit. Lactant. de mort. persec. 2.
  - V. 2. primus pastor ist Christus, secundus Petrus.
- V. 7. amoris. Chrysost. in Matth. hom. 50, 1. sagt von Petrus: ovosic ούτως έφίλει τὸν Ἰησοῦν.
- V. 7. fax. 8. lux. Augustin. in evang. Joh. 3, 13. § 17. Petrus in corpore oculus est, ille in corpore digitus; in eo tamen corpore est, in quo et Petrus, et si minus valet digitus quam oculus, non est tamen præcisus a corpore. melius est esse digitum et esse in corpore, quam esse oculum et evelli de corpore.
- V. 39. Die Verläugnung und den Primat Petri stellt Chrysost. adv. Jud. 8, 3, so zasammen: ὁ Πέτρος μετὰ τὴν ἄρνησιν ἐκείνην τὴν χαλεπὴν, ἐπειδὴ ταχέως έαυτον άνεμνησε της άμαρτίας, και μηδενός κατηγορούντος έλεγε την πλημμέλειαν καὶ ἔκλαυσε πικρώς, ούτως ἀπενίψατο τὴν ἄρνησιν έκείνην, ώς καὶ πρώτος γένεσθαι των αποστόλων και την οικουμένην έγχειρισθηναι απασαν.
- V. 65. Hunc invenit exitum ille negator et amator, præsumendo elatus, negando prostratus, flendo purgatus, confitendo probatus, patiendo coronatus; hunc invenit exitum, ut pro ejus nomine perfecta dilectione moreretur, cum quo

se moriturum perversa festinatione promiserat. Augustin. in evang. Joh. tr. 123, 4.

V. 70. Petrus significat corpus bonorum, immo corpus ecclesiæ, sed in bonis. nam si in Petro non esset ecclesiæ sacramentum, non ei diceret dominus: "tibi dabo claves cœlorum" (Matth. 16, 19). si hoc Petro tantum dictum est, non facit hoc ecclesia; si autem et in ecclesia fit, Petrus, quando claves accepit, ecclesiam sanctam significavit. Augustin. in evang. Joh, tr. 51, 12. Unter sacramentum versteht Augustinus zuweilen das Geheimniss oder die geheime Bedeutung.

### 677. De s. Petro.

Ave, o Petre beate, actionesque insanas virosi facinoris, princeps apostolice, columna inviolatæ virtutes mihi da sanas dono tui roboris. fidei catholicæ, dulcis prædicator datæ 5 Ave, qui Tabitham mortis 25 legis evangelicæ, suscitas de carcere. fac participem me gratæ contra nefas ut sim fortis, gratiæ dominicæ. pio confer munere, Ave, qui centurionem mortis festina de portis convertis Cornelium, 10 me cito eripere, 30 stultam a me passionem da in paradisi hortis pelle, fer auxilium deo laudes promere. mihi, per orationem Ave, qui mortis mucronem tuam dei filium vicisti præpropere, placans, cœli mansionem 15 spernens cæsarem Neronem da post hoc exilium. 35 sermone èt opere; Ave, qui ægrotos sanas da, vim inferni draconis umbrå tui corporis, ut possim devincere. cogitationes vanas me tribûs Judæ leonem mei fuga pectoris 20 fac in cœlis cernere. 40

Hs. von Tegernsee No. 1824 des 15 Jahrh. zu München.

V. 2. princeps. Veneror pro sui merito Petrum primum apostolorum et eminentissimum martyrum. Augustin. de bæpt. 6, 3. Πέτρος ὁ τῶν μαθητῶν κορυφαῖος. Chrysost. de cruce 2, 2.

V. 4. fides. In omnibus locis ardentissimæ fidei invenitur Petrus. Hieron. in Matth. 15, 28. Dies wird im Horar. 241 gut so ausgedrückt: ή πέτρα Χριστὸς τὴν πέτραν τῆς πίστεως δοξάζει φαιδρῶς, τῶν μαθητών τὸν πρωτόθρονον.

V. 5. prædicator. ὁ Πέτρος, ή κριπίς της έκκλησίας, ὁ μανικός έραστης τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπαίδευτος τῷ λόγῳ, καὶ ζιτόρων περιγινόμενος ὁ ἀμαθής καὶ φιλο-

σόφων ἀποφράξας στόματα, ὁ τὴν Ἑλληνικὴν σοφίαν, καθάπες ἀράχνην, διαλύσας, ὁ τὴν οἰκουμένην περιδοαμών, ὁ σαγηνεύσας τὴν θάλασσαν καὶ άλιεύσας τὴν οἰκουμένην. Chrysost. hom. 4 in Isai. 3. Was hier Chrysostomus sagt, dass Petrus das römische Reich (τὴν οἰκουμένην) bereist habe, beruht zum Theil auf dem Zeugniss des Apostels Paulus, wonach Petrus in Korinth das Christenthum gepredigt und mehrere bekehrt hat. 1 Cor. 1, 12. 3, 22.

V. 39. leo tribùs Juda ist Christus. nach Apocal. 5, 5. Gen. 49, 9.

### 678. De s. Petro.

| Salve sancte Petre, mitis<br>ovium ecclesiæ<br>pastor, palmes veræ vitis,   |    | qui post fletum te direxit<br>in piscamen hominum.  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| fructum fers justitiæ;                                                      |    | Te procella non involvit,<br>dum per mare graderis, | 30 |
| Claudis, aperis cœlorum. regnum regni clavibus,                             | 5  | angelus te mire solvit<br>a clausura carceris.      |    |
| o princeps apostolorum,<br>qui relictis omnibus                             |    | Aegris præstas medicinam corporis umbraculo         |    |
| Christum petram imitaris,<br>a quo Petrus diceris,<br>in tributo compararis | 10 | et virtutem per divinam<br>suscitas a tumulo.       | 35 |
| domino præ ceteris.                                                         |    | In despectum fit rasura tibi Antiochiæ,             |    |
| Qui dum se transfiguravit et ut sol resplenduit,                            |    | quæ nunc clero permansura est corona gloriæ.        | 40 |
| dum puellam suscitavit<br>et vitæ restituit,                                | 15 | Septem annis cathedratum tenes ibi firmiter         |    |
| Et cum patrem exorabat<br>mortis præ angustia,                              |    | et ter denis præsulatum<br>Romæ laudabiliter.       |    |
| te seorsum advocabat<br>speciali gratia.                                    | 20 | Simon magus dat ruinam<br>per te sui corporis,      | 45 |
| Jesum es Christum confessus<br>vivi dei filium,                             |    | Nero crucem per supinam finem tui temporis.         |    |
| te ad prunas ignium                                                         |    | O piscator peccatorum hamo indulgentiæ,             | 50 |
| Abnegantem mox respexit, recognosti dominum,                                | 25 | me de mari vitiorum<br>duc ad litus gratiæ!         |    |

Pastum præbe spiritalem, quo in vita nutriar, fuga lupum infernalem, ne morsu inficiar. Tu post mortem me repone mox cum Christi ovibus, 55 ubi pascar, pastor bone, pascuis cœlestibus. amen.

60

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 181. (A). Münchener Hs. Clm. 3012 f. 47 (B). Von dem Prior Konrat von Gaming.

11 terbuto A, B wiederholt domino. 15 cum B. 26 recognostis B. 54 via B.

- V. 2. ecclesiæ. Augustin. quæst. evang. 2, 6. ecclesiæ personam Petrus gestat. In evang. Joh. 1. 7. § 14. in Petri nomine figurata est ecclesia. Ibid. tr. 124, 5. Petrus apostolus, propter apostolutus sui primatum, gerebat figurata generalitate ecclesiæ personam. quod est enim per proprietatem in Christo ecclesia, hoc est per significationem Petrus in petra, qua significatione intelligitur Christus petra, Petrus ecclesia.
  - V. 3. pastor ovium, ἀρχιποιμήν. Jun. 29.
- V. 5. πλειδούχος τῶν οὐρανίων πυλῶν. Jun. 29. oder πλειδούχος τῆς οὐρανῶν βασιλείας. Jan. 16.
- V. 9. σὺ ἐπαξίως πέτρα προσηγορεύθης, ὅτε τὴν ἀκράδαντον πίστιν ὁ κύριος τῆς ἐκκλησίας ἐκράτυνε. ib. οἱ Πέτρε πέτρα καὶ κρηπίς. Jun. 29. πέτρα τῆς πίστεως. ib. Diese Beinamen sind häufig, Anatolius stellt aber in einem Liede der Menäen Jan. 16. die petra und den claviger durch das Fundament der fides geistreich so zusammen: πέτρα τῆς πίστεως, καὶ κλειδοῦχος χάριτι τῶν οὐρανίων πυλῶν πάσιν ἀναδέδειξαι τοῖς πίστει εὐφημοῦσι σε.
- V. 21. Inniger in den Menäen: ὁ θεφμὸς τῆς πίστεως πρόμαχος, ὁ θεφμῆ τῆ διανοία τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ ὑιὸν θεοῦ. Jan. 16.
- V. 25 flg. τῷ τριτῷ τῆς ἐρωτήσεως, τῷ ,, Πέτρε, φιλεῖς με"; τὸ τρίτον τῆς ἀρνήσεως ὁ Χριστὸς διορθώσατο. Jun. 29. Chrysost. contra Judæos c. 9. ὁ κορυφαίος τῶν ἀποστόλων πρὸ τοῦ σταυροῦ οὐδὲ θυρωροῦ ἀπειλὴν ἥνεγκε, μετὰ δὲ τον σταυρὸν τὴν οἰκουμένην περιέδραμε.
- V. 27. post fletum. Die Reue des Petrus über seine Verläugnung Christi wird auch in griechischen Liedern als Vorbild aufgestellt, wie in folgender Strophe aus der Hs. zu Venedig Codd. Græc. cl. II. cod. 113. f. 22 des 11 Jahrh.

Τον διεσπαρμένον μου νοῦν συνάγαγε, κύριε, καὶ τὴν χερσωθείσαν μου καρδίαν καθάρισον, ώς τῷ Πέτρω διδούς μοι μετάνοιαν, ώς τῷ τελώνη στεναγμόν καὶ ὡς τῷ πόρνη δάκρυα, ὑνα μεγάλη τῷ φωνῷ κραυγάζω σοι, ὁ θεὸς, σῶσον με, ὡς μόνος εὕσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.

V. 29. Augustin. quæstion. evang. 1, 15. quod Petrus implorat a domino auxilium, ne mergatur, significat, quibusdam tribulationibus etiam post ultimam persecutionem (unter Julian) purgandam esse ecclesiam. Die Kirche als Schiff geht über die Wellen wie Petrus, sie hat Gefahren auszuhalten, geht aber dadurch eben so wenig unter wie Petrus im Meere. Schiff und Fischer gehören zusammen.

20

25

30

V. 38. Antiochia. Von dem h. Meletius, Erzbischof von Antiochien, sagen die Menäen: ἐπιφανῶς διέπρεψας τὸν τοῦ Πέτρου Θρόνον πληρωσάμενος τοῦ πρωτουργοῦ παρὰ τοῦ Χριστοῦ χειροτονηθέντος. Febr. 12.

V. 39. 40. Die Tonsur der Mönche, κουρά σύμμετρος, und Kleidung der-

selben führt Gregor. Naz. or. 12 p. 191. an.

V. 44. in Romana ecclesia semper apostolicæ cathedræ viguit principatus. Augustini epist. 43, 7. Sie wird daher im Jahr 416 von den afrikanischen Bischöfen apostolica sedes genannt. Augustini ep. 175, 4.

V. 55. lupus infernalis, der Teufel. S. No. 29, 25. No. 79, 25.

Folgendes Reimgebet auf diesen Apostel steht in der Hs. zu Coblenz No. 162. S. 54 aus dem 17 Jahrh.

Petre, claviger colorum et patrone peccatorum, Christi clarus gratia, fac nos vere pœnitentes et quod nostras fœdat mentes, lavet pœnitentia.

# 679. Sequentia de s. Petro.

Plebs parentis pietatis, plausu plaude pravitatis putando propaginem,

Primo piscium prædator, plebis potens post piscator paradisum possidet.

Petrum precare pastorem, peccatorum piscatorem. pacis plenitudinem Princeps potens populorum, panis pastor parvulorum, portis poli præsidet.

Petrus præstat patienti, portas pandit punienti peccati putredine. Peroptantes postulamus perpetua perfruamur prece Petri patria.

Petrus purgat, parcit pœnis, 10 prece porrigit perplexis poli pulchritudinem.

Petimus primipotentem, pelle pressuram prementem per Petri præsidia;

Pontum pons pertranseunti, Petre, præsto pereunti porta pœnitentiæ. Pelle procellas pulsantes, peccatores perturbantes, pelle prava pondera.

Petrus pollet passione, pollet prædicatione, porta patientiæ. Pasce pios, pravos pia, pater pie, proles pià 35 prodiens puerperà. amen.

Hs. zu Engelberg in Unterwalden, I, 4/25, Bl. 37. mit der Melodie, 14 Jahrh. In diesem Liede ist der Stabreim in jedem Worte angebracht und Mone, latein Hymnen. III.

15

durchgängig das P genommen, weil damit der Namen Petrus anfängt. So gibt es auch ein Lied auf den b. Laurentius, worin alle Wörter mit L anfangen. Du Méril poésies du moyen âge, p. 61.

10 pcenas, Hs. 11 preces, Hs. 19 pino, Hs.

Petrus gründete Bistümer in den drei Hauptstädten des römischen Reiches. zu Antiochien, Rom und Alexandrien; er war also ein ökumenischer Bischof. oder episcopus catholicæ ecclesiæ, wie der Papst bei den Lateinern genannt wurde. Antiochien war damals die asiatische Hauptstadt des römischen Reiches und hatte noch zur Zeit des h. Chrysostomus, also gegen 80 Jahre nach der Gründung Konstantinopels, 200,000 Einwohner (Chrysost. in Ignat. c. 4). Noch Hieron. adv. Joh. Jeros. 37. sagt: totius orientis metropolis Antiochia. Dass dem Apostel Petrus die grösste Stadt des römischen Asiens zur Bekehrung zugetheilt wurde, ist doch wol ein thatsächlicher Beweis seines Vorrangs unter den Aposteln, dass er aber nicht in Antiochien und nicht in Alexandrien blieb, sondern dieses Bistum seinem Schüler Markus übergab, ist eine, wie mir scheint, deutliche Fügung der Vorsehung; denn der Sitz des Primates sollte nicht im Bereiche oder in den Ländern der Judenchristen bleiben, sondern zu den Heidenchristen kommen, die Prophezeiung musste erfüllt werden, dass die Herrschaft (geistlich und weltlich) von Juda sollte genommen und die letzten (die Heiden) die ersten werden (Mattb. 21, 31). Darum wurde nicht Petrus Bischof von Jerusalem, sondern Jakobus, denn nach der Zerstörung der Stadt hätten die Christen zweiseln können, ob die dem Petrus gegebene Prophezeiung wahr sey (Matth. 16, 18), und in dem Streite über die Beschneidung der Christen, den Petrus entschied, erklärte er öffentlich in der Versammlung: "ihr wisst, dass von alter Zeit Gott unter uns ausgewählt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen" (Act. apost. 15, 7). Da er also die Weisung von Gott hatte, das Christenthum bei den Heiden zu gründen, so errichtete er auch seine Bistümer ausserhalb Judæa und darum ist die Versicherung der Kirchenväter glaubwürdig, dass er die 3 Welttheile des römischen Reiches bereist habe. S. No. 677, 5. Was den Bischofsitz zu Alexandrien betrifft, so führe ich die Lesung einer Inschrift an, die man dem gelehrten Pater Johann Peter Secchi zu Venedig verdankt. In einer Seitenkapelle der Markuskirche zu Venedig steht der marmorne Bischofstuhl des h. Markus, den der Kaiser Heraklius, um ihn vor den Einfällen der Araber zu retten, nach Grado bei Aquileja bringen liess, von wo er nach Venedig kam. Dieser Stuhl hat eine Inschrift mit aramäischen Buchstaben, wie sie die Juden in Aegypten gebrauchten, die aber nach abendländischer Sitte von der linken zur rechten geschrieben sind und deswegen nach der orientalischen Schreibweise nicht erklärt werden konnten. Secchi entdeckte den occidentalischen Einfluss auf die Stellung der Buchstaben, und fand dadurch eine Inschrift mit zwei gereimten Versen folgenden Inhalts:

מושיב מרכי או אלזני מריכי עלים ל רמה:

rabbinisch zu lesen: moschiab marcai u el-zani marcaji olam le romi, was Secchi also übersetzt: Cathedra Marci eadem (d. i. hæc est), divina regula mea Marci mei (est) in æternum juxta Romam. Diese Inschrift wurde nach dem Tode des Evangelisten Markus verfertigt, aber zu einer Zeit, wo die alexandrinische Kirche noch ganz oder grösstentheils aus Judenchristen bestand, denn sonst wäre sie griechisch abgefasst. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie aus

dem Ende des ersten Jahrhunderts herrührt. In den neu entdeckten Wandgemälden der römischen Katakomben sitzen Petrus und Paulus (denn Rom ist ihr Sitz), die andern Apostel aber stehen. Diese Wandgemälde gehen vor das vierte Jahrhundert zurück, Augustin. de consensu evang. 1, 16 scheint sie gekannt zu haben, denn er sagt, Christus mit den Aposteln Petrus und Paulus seyen auf Wandgemälden (in pictis parietibus) an mehreren Orten abgebildet: quia merita Petri et Pauli etiam propter eumdem passionis diem celebrius sollemniter Roma commendat. Beide Apostel wurden in Rom sitzend abgebildet, weil sie dort die bischöfliche Gerichtsbarkeit hatten, denn Gregor. M. homil. in evang. 2, 29, 7 sagt: sedere judicantis est.

# 680. In conversione s. Pauli. ad vesperas hymnus.

Anni rotato tempore festum recurrit nobile, quo lupum Saulus exuit agnumque Paulus induit.

Baptismo tingi meruit, conversus cessat persequi, mutantur ejus opera commutantur et nomina.

Persecutor credentium fit doctor infidelium,

reus refugit gladium verbi sumens officium.

Quam bene, Saule, sterneris, qui melius erigeris, in te cadit superbia, 15 erigitur humilitas.

Rogamus, doctor maxime, mundi magister inclite, defende nos ab hostibus 10 ecclesiam vastantibus.

20

Hs. zu S. Gallen No. 526. p. 163. 14 Jahrh.

V. 6. conversus. Præscientia dei eos, quos sanaturus est peccatores, prænoscit, non facit. Augustin. de anima 1, 7.

V. 16. humilitas, ist eine Hindeutung auf seinen Namen Paulus. Paulus apostolus non ob aliud, quantum mihi videtur, hoc nomen elegit, nisi ut se ostenderet parvum, tanquam minimum apostolorum. Augustin. de spir. et lit. 12. l Cor. 15. 9.

V. 18. mundi magister. Chrysost. de pænit. 2, 4. nennt ihn: διδάσκαλος της οίκουμένης, φήτως πνευματικός, λιμην ακύματος, πύργος ασάλευτος, δ έν σώματι βραχεί την οίκουμένην κυκλών, ούρανοπολίτης, έπίγειος άγγελος, έπουράνιος άνθρωπος.

In der Geschichte dieses Apostels lässt sich die ordnende Vorsehung Gottes deutlich erkennen. Paulus war hauptsächlich zum Apostel der Heiden bestimmt, weil aber das Heil von Juda ausgegangen, so war auch er ein Jude. Die Heiden aber standen ausserhalb den Juden; diesem Verhältniss entsprach, dass Paulus ausserhalb Judäa in Tarsus geboren, ausserhalb auf dem Wege nach Damascus bekehrt und ausserhalb in der heidnischen Weltstadt Rom enthauptet wurde. Auch erhielten die Heiden das Evangelium zuletzt, und Paulus

war aus dem letzten und jüngsten Stamme Benjamin. Er allein stand als schriftgelehrter Apostel (προφήτας ἀνέγνω κατὰ ἀκρίβειαν, τοῦ πατρώου νόμου ζηλωτής ὑπάρχων. Chrysost. in ps. 129, 2) dem buchgelehrten Heidenthum gegenüber. Diese Umstände werden in den Liedern auf mancherlei Art erwähnt.

Was den Namen Paulus betrifft, so ist oben zu V. 16 aus dem Augustinus bemerkt, dass er sich denselben wahrscheinlich aus Demuth beigelegt hat, wozu auch die Stelle Ephes. 3, 8 gehört, wo er sich den kleinsten der Heiligen (Christen) nennt, ebenso die folgende: Quid est paulus? modicus. ergo quando Saulus, superbus, elatus; quando Paulus, humilis, modicus. Erat inter apostolos tamquam fimbria vestimenti, sed tetigit ecclesia gentium, tanquam fluxum patiens, et sanata est. Augustin. in 1 Joh. tr. 8, 2. Dagegen in den Confess. 8, 9. bezieht Augustinus, wie auch Hieronymus, den Namen Paulus auf Act. apost. 13, 7. 9., aus welchen Stellen die neuere Exegese die Veränderung des Namens Saulus in Paulus herleitet, was mir aber nicht gegründet scheint. Denn Lucas erwähnt dort den Proconsul von Cypern, Sergius Paulus, und sagt darauf: Saulus, der auch Paulus heisst, was nur einen zweifachen Sinn haben kann. Entweder liegt der Nachdruck auf zai, dann bezieht sich der Satz auf den Namen des vorhergehenden Proconsuls und muss übersetzt werden: Saulus, der auch Paulus hiess (nämlich wie der Proconsul); oder der Nachdruck liegt auf Παῦλος, dann bezieht es sich auf den vorausgehenden Namen Saulus, und wird übersetzt: Saulus, der auch Paulus hiess. Hieraus wird klar, dass in keinem Falle die Namensänderung des Apostels von dem Proconsul abhieng, wie es auch nicht würdig wäre, wenn jener nach diesem sich genannt oder von demselben seinen Namen erhalten hätte, da jede Art von Schmeichelei dem Apostel fern lag. Seine Namensänderung war nöthig, um den Christen, die von dem Verfolger Saulus gehört hatten, kein Misstrauen einzuflössen, und den Juden zu zeigen, dass er nicht mehr zu ihrer Religion gehöre.

Die neueren Griechen führen zwar im Horol. 298. die Meinung an, Paulus habe diesen Namen von dem Proconsul Sergius Paulus erhalten, legen aber kein Gewicht darauf, sondern geben folgenden Grund an: ή δὲ αἰτία ἐστὶν, ὅτι καθὸ μὲν Ἰουδαῖος τὸ γένος καὶ τὴν θοησκείαν ἐκαλεῖτο Σαῦλος, καθὸ δε Ῥωμαῖος ἐκ τῆς πολιτογραφίας, ὡς ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας γεννηθείς, ἐκαλεῖτο καὶ Παῦλος ἤδη δὲ, ἀρξάμενος κηρύττειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς, ἐκράτησε τὸ δεύτερον τοῦτο ὄνομα, ὡς μᾶλλον σύνηθες καὶ γνωστὸν καὶ τοῖς Ἑλλησι και τοῖς Ῥωμαίοις. Οὕτω γνωμοδοτοῦσι τινές.

Noch einen andern Grund seiner Namenswahl gibt Chrysost. de compunct. 2, 2 an, nämlich von seiner kleinen Gestalt, τὸ σῶμα βραχὺς ἦν. Das konnte man zur Zeit des Chrysostomus wohl noch aus der Ueberlieferung wissen, wie auch die Gestalt anderer Heiligen nicht vergessen wurde, z. B. des h. Basilius in den Menäen Jan. 1. Denn es gab Heilige, die noch bei ihren Lebzeiten abgebildet wurden, wie der h. Meletius von Antiochien, der 381 starb, und zwar δν δακτυλίων σφενδύναις, καὶ δν δακτυπώμασι, καὶ δν φιάλαις, καὶ δν θαλάμων τοίχοις. Chrysost. de Melet. 1. Wandgemälde der Heiligen waren bei den Christen schon lang vorher im Gebrauch, wie die Beispiele in den römischen Katakomben beweisen. Vgl. No. 517, 7. No. 679.

Auf dieses Fest steht auch ein Lied in einer Hs. zu Pommersfelden bei Bamberg des 14 Jahrh. mit diesem Anfang:

Corde, voce pulsa cœlos,

triumphale pange melos.

Folgendes teutsche Reimgebet auf Pauli Bekehrung steht in der Münchener Perg.-Hs. Cgm. 73. des 14 Jahrh. und ist nach der Mundart in Oberfranken verfasst.

#### Von sand Pauls.

O auzerweltez gotes vaz, der immer ist unt der ie was, got hat dich selber auz erwelt unt hat zû junger dich gezelt. du pist ain liecht der christenhait, dein lob, dein ere daz ist prait in hymel und auf erden, der eren unt der werden ich dich hiute vormane, ey tû mich sûnden ane, herre, mit götleicher chraft unt mache mich, herre, taylhaft aller gûten dinge, daz mir daran gelinge.

O heyliger sand Paul,

der heiligen trinitaten aul, gerüch mich hiute bechere. genadenreicher herre, von allem, daz mír schade sei, daz súnde, schande von mír vlei; als du, herre, wurdest bechart von milter götleichen art, da dich got darnider slüch unt dein sunde von dir truch. 10 als mache mich hiute raine 25 von aller poshait aine unt hilf mir, daz ich müzze var nach disem churtzen leben dar, da du ewichleichen pist. des hilf mir, suzzer Jesu Christ, 30 durch dein selbes namen. amen. 15

16 aul, d. i. Oel. 20 vlei, fliebe. Das Gedicht hat kein Strophenmass.

### 681. De s. Paulo apostolo.

10

15

Paulus Syon architectus est a Christo præelectus et magister gentium, vas insigne signo crucis, vas electum veræ lucis præsignans mysterium.

Saulus cadit consternatus,
Paulus surgit illustratus,
ut mundum illuminet,
pestes pellat, plantet mores,
fidem servet et errores
gentium eliminet.

"Absit mihi gloriari", inquit, "nisi singulari crucis privilegio". se pro Christo cuncta ferre profitetur et offerre se truci martyrio.

Iste vas electionis
vires omnes rationis 20
humanæ transgreditur,
super choros angelorum
raptus cæli secretorum
doctrinis imbuitur.

De hoc vase tam fecundo, tam electo et tam mundo tu nos, Christe, complue, nos de luto, nos de fæce tua sancta purga prece, regno tuo statue.

Hs. zu S. Gallen No. 457. S. 136. 13 Jahrh. mit der Melodie (G), und Reichenauer Antiphonarium zu Karlsruhe No. 209. Bl. 21. (R), auch mit der Melodie, 14 Jahrh. und der Ueberschrift: in commemoratione s. Pauli.

7 Paulus G, credit R. 11 servat G. 18 crucis R. 25 hæc R. 29 munda R.

- V. 1. Sion non ille utique perditæ civitatis mons, comploratæ scilicet et homicidæ et parricidæ Jerusalem, sed Jerusalem ejus, quæ in cœlis est, quæ mater est nostra, quæ civitas regis magni est. Hilar. in ps. 2. c. 26. Architectus wird Paulus schon in dem gallikanischen Messbuch genannt (Mabillon liturg. Gall. 226). So nennt er sich selbst I Corinth. 3, 10., aber nicht mit dem Zusatze Sion. Diess bezeichnet hier die christliche Kirche unter den Heiden, wie der dritte Vers anzeigt, der sich auf Rom. 11, 13 bezieht. Dazu gehört auch die Stelle ad Ephes. 2, 20—22. Augustin. ep. 185, 22. nennt ihn ecclesiæ magnus ædificator.
- V. 3. magister ecclesiæ nennt ihn *Hieron*. adv. Jovin. 1, 6. Missus est ad gentes apostolus minimus, et multum laboravit in gentibus et per eum gentes crediderunt. S. *Augustini* sermo 77, 5. Galat. 2, 9.
  - V. 4. signo crucis, weil er stigmatisirt war. 2 Cor. 4, 10. Gal. 6, 17.
  - V. 5. σκεύος έκλογης. Jun. 29. nach Act. apost. 9, 15.
- V. 8. 9. illustratus, illuminet. τί μὲν λαμπρότερον Παύλου; τί δὲ περιφανέστερον Πέτρου; οι τὴν οἰκουμένην περιέτρεχον, ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμποντες. Chrysost. in ps. 109, 6.
  - V. 9. Darum heisst er καύχημα τῆς οἰκουμένης. Jun. 29.
- V. 20. τη πνευματική διαθέσει πάντας τους όντας άνθοωπους έπι της γης έκ πολλου του περιόντος παρήλασε. Chrysost. de compunct. 2, 2.

## 682. De s. Paulo apostolo.

5

10

15

Salve sancte Paule, legis
veteris armarium,
legis novæ Christi regis
cœlicum sacrarium!
Christus luce te cæcavit,
perperam dum graderis,
voce clamans te prostravit:
"ut quid me persequeris"?

Sed cæcatum et prostratum erigit, illuminat,
Ananiam jam probatum virum tibi destinat,
qui peccantem, jejunantem te cæcatum triduo baptizavit et cibavit videsque continuo.

Raptus es in paradisum
et in cœlum tertium,
trinum vides indivisum
creatorem entium,
audis, cernis tunc arcana
in divino lumine,
quæ non capit mens humana,
nec enarrat famine.

Hinc doctrina vitæ morum
totum mundum instruis
et cultores idolorum
signis miris destruis,
nam ægrotos liberasti
variis languoribus,
vita functos revocasti,
imperas dæmonibus.

50

**55** 

| Quis enarret, quanta passus sis pro Christi nomine?                   | Sic crudeli sub Nerone claudis vitam gladio,        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| fame, siti, cursu lassus, 35<br>æstu, gelu, flumine,                  | regnas nunc in gaudio:                              |
| pauper, nudus, plagis cæsus,<br>crebro in carceribus                  | eja, vas electionis,<br>Paule, doctor gentium,      |
| captus, trusus, virgis cæsus,<br>obrutus lapidibus. 40                | Christus fons dilectionis, salus se colentium,      |
| Fatigaris in labore diris tortus vinculis, fers has Christi pro amore | Per te michi fidem nectam<br>et spem firmam confera |

i fidem nectam irmam conferat caritatemque perfectam, fers hæc Christi pro amore multis cum periculis; 60 finem bonum inferat, Romæ morti deputatus 45 ut devictis hoste, mundo, mortis in certamine carne mortis stadio fundis capite truncatus tecum fruar mox jocundo lac pro colli sanguine. sempiterno bravio. amen.

Hs. zu München Clm. 3012 f. 48 (A). Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 181. des 15 Jahrh. (B). Von dem Prior Konrat von Gaming. Er schliesst dieses Lied an die Briefe des Apostels an.

6 properandum B, properam A. 11 nam A. 15 baptisavit A, baptizatum — cibatum B. 16 fides B. 27 culturam A. 32 de manibus B. 52 nunc fehlt A. 61 morte für hoste B.

V. 1. 2. legis veteris armarium, nach Galat. 1, 14.

V. 9. 10. cæcus factus est, ut interiore luce fulgeret cor ejus; exterior ad tempus erepta est, subtracta est persecutori, ut redderetur prædicatori. S. Augustini sermo 279, 1.

V. 10. illuminat. H Cor. 4, 6.

V. 17. paradisum. Daher wird er selbst ein παράδεισος πνευματικός genannt von Chrysost. de Paulo 1, 1. II Cor. 12, 4.

V. 17. 18. Theophanes nennt ihn οὐρανοφοιτής μυσταγωγός, θεόληπτος Παύλος. Oct. 4.

V. 26. totum mundum. Daher nennt ihn Chrysostomus διδάσκαλος της olzovμένης. Opp. ed. Montfaucon 12, 333. Seiner vielen Reisen wegen heisst er ihn auch γην και θάλατταν περιδραμών καθάπερ ύπόπτερος. Ibid. p. 352. Fernet: κήρυς της οἰκουμένης. Idem in ps. 110, c. 4. κηρύξας ἄπασι τὸ εὐαγγέλιον, περιλαβών δὲ κύκλω πασαν τὴν γην. Men. Jun. 29.

V. 33 fig. τίς τόπος της οἰκουμένης, ποία ηπειρος, ποία θάλαττα τοῦ δικαίου τούτου τοὺς ἄθλους ἠηνόησε; — τὰ γὰρ κατορθώματα αὐτοῦ πάντα μὲν ὑπερβαίνει λόγον. Chrysost. de sacerdot. 4, 6.

V. 33. 34. 2 Cor. 1, 8. 11, 23-26.

V. 45. Ubi est Paulus apostolus modo? si quis respondeat, Romæ in sepulcro, verum dicit. Augustin. in evang. Joh. 47, 11. V. 54. doctor gentium, so nennt ihn auch Augustin. sermo 162, 1. doctor nationum Tertullian. de resurrect. carn. c. 23. κήρυξ τῶν ἐθνῶν. Chrysost. opp. 12, 352. nach 1 Timoth. 2, 7. Ephes. 3, 8. gentium. Galat. 2, 8. 9.

V. 57 — 59. fides, spes, caritas, nach Coloss. 1, 4. 5. I Cor. 13. 13. Rom. 4, 16. 18. 19. 5, 2. 4. 5. 8. S. No. 536, 63. No. 684, 18. 19. Rogant credentes, ut sibi augestur fides; rogant pro non credentibus, ut eis donetur fides: et in suis incrementis, et in suis initiis dei donum est fides. Augustin. de prædest. 22.

V. 61. 62. hoste, mundo, carne. Ebenso No. 380, 29, 30. Vgl. auch No. 512, 15. No. 368, 14.

V. 62. stadium, 64. bravium, βραβείον, nach 1 Cor. 9, 24. S. No. 688, 32.

Folgendes kurze Reimgebet auf diesen Apostel steht in der Hs. zu Coblenz No. 162. S. 54. aus dem 17 Jahrh.

Paule, vas electionis, quantis te replevit donis mira dei pietas; ora Christi per amorem, ne nos mortis in errorem mundi trahat vanitas.

## 683. In nativitate apostolorum Petri et Pauli.

Apostolorum passio diem sacravit sæculis, Petri triumphum nobilem, Pauli coronam præferens.

Conjunxit æquales viros cruor triumphalis necis, deum secutos præsules Christi coronavit fides.

Primus Petrus apostolus, nec Paulus inpar gratia, electionis vas sacræ Petri adæquavit fidem.

Verso crucis fastigio Simon, honorem dans deo, suspensus ascendit, dati non inmemor oraculi. Præcinctus, ut dictum est, senex et elevatus ab altero, quo nollet, ivit, sed volens mortem subegit asperam. 20

6 Hinc Roma celsum verticem devotionis extulit, fundata tali sanguine et vate tanto nobilis.

Tantæ per urbis ambitum

10 stipata tendunt agmina,
trinis celebratur viis
festus sacrorum martyrum.

25

Prodire quis mundum putet,
concurrere plebem poli, 30
15 electa gentium caput
sedes magistri gentium.

Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 33. mit der Melodie (K), bei *Thomas.* p. 388 (D). Hs. zu Admont No. 18 des 12 Jahrh. ad laudes (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 98 des 11 Jahrh. mit Neumen; in natali s. Petri ad

nocturnos (B). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 2. des 12 Jahrh. (C). Hs. der ambros. Biblioth. zu Mailand, M, 25. des 15 Jahrh. (E). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe o. No. des 15 Jahrh. mit der Melodie (F). Bei Tomasi wird dieses Lied dem h. Ambrosius zugeschrieben, und mit Recht, denn er hat nach dem Zeugniss des Ennodius Lieder auf die Märtyrer gemacht, und dieser vortreffliche Hymnus hat ganz den Charakter seiner Dichtkunst.

2 sæculi ABCKF, sacratum E. 3 nobillem E, nostrum D. 6 triumphales F. 7 secutus C, præsulem D. 10 inpar E. 12 Petri fehlt K. 13 vestigio haben alle. Diese falsche Lesart steht auch in der Mauriner Ausgabe des Ambrosius, de interpellatione Job 1, c. 1. Petrus inverso suspendi poposcit vestigio. 13—16 steht nach 8 in E. 17 dictus C, senes E. 18 et fehlt ABC. 19 nolet E. 21 Romam K. 25 ambitu E. 28 festus hat nur K. 30 concurre BE.

- V. 5. 6. Unus dies passionis duobus apostolis; sed et illi duo unum erant præcessit Petrus, secutus est Paulus. S. Augustini sermo 296, 7.
- V. 7. præsules, wörtlich zu nehmen, Vorstände, denn in den Menäen heissen sie θεοχηφύκων πρωτοστάται. Jun. 29. Daher heisst auch Paulus hie und da κοφυφαίος (Febr. 15), weil er mit Petrus in Rom gemartert wurde, der diesen Namen gewönlich führt.
- V. 8. 12. fides, in seinem Hymnus auf den h. Laurentius nennt Ambrosius diesen Glauben die Romana fides, wozu auch folgende Stellen gehören. Augustin. ep. 194, 1. fides ipsa nobiscum ecclesiæ Romanæ loquebatur, cui potissimum beatus apostolus Paulus multa et multipliciter est loquutus (Rom. 1, 8). Romana fides apostolica voce laudata. Hieron. in Ruffin. 3, 12.
- V. 21. Nach diesem Verse ist das Lied vor dem Gothenkriege Alarichs geschrieben, denn mit Bezug auf diesen sagt Augustinus (serm. 296, 6. 9): jacet Petri corpus Romæ, dicunt homines, jacet Pauli corpus Romæ, Laurentii corpus Romæ, aliorum sanctorum martyrum corpora jacent Romæ: et misera est Roma, et vastatur Roma, affligitur, conteritur, incenditur. tot strages mortis fiunt per famem, per pestem, per gladium, ubi sunt memoriæ apostolorum. Quid dicis? Ecce hoc dixi, tanta mala Roma patitur, ubi sunt memorize apostolorum. Ibi sunt, sed in te non sunt; utinam in te essent, quisquis ista loqueris, quisquis <sup>ita</sup> desipis, quisquis vocatus in spiritu carnaliter sapis. — Audi, quare modo plus vastatur genus humanum, cum evangelium ubique prædicatur. Attendis, quanta celebritate evangelium prædicatur, et non attendis, quanta impietate contemnatur? - Roma. Schon Clement. epist. ad Corinth. 1, 5. führt das Märtyrerthum des Petrus und Paulus an, nennt aber den Ort ihres Todes nicht. Da der Brief aber an jener Stelle lückenhaft ist und Clemens nur vom Tode der beiden Apostel und im Namen der römischen Kirche spricht, so kann nur Rom der Todesort seyn, den er nicht zu nennen brauchte, weil er allen Christen bekannt war, wie die späteren Zeugnisse beweisen. Romanus episcopus super Petri et Pauli ossa veneranda offert domino sacrificia et tumulos eorum Christi arbitratur altaria. Hieron. adv. Vigilant. 9. S. No. 687, 19.

V. 21 fig. Darum heissen die beiden Apostel Υρώμης περιφανή δγκαλωπίςματα. Jun. 29. und von Petrus zum 30 Juni: ή κορυφαία κρηπίς τῶν ἀποστόλων,
σὸ τῆς Υρώμης γέγονας πρωτέπίσκοπος, τῆς παμμεγίστου τῶν πόλεων δόξα καὶ
κλίος, καὶ ἐκκλησίας Πέτρε ἐδραίωμα, καὶ πύλαι "Λιδου οὐ κατισχύσουσιν ὄντως
ταύτης, Χριστὸς ὡς προέφησε. Damit stimmt auch die Legende der Heiligen Nazarius, Protasius, Gervasius und Celsius überein, die so anfängt: οὐτοι ἤθλησαν

έν Ῥώμη μετὰ τὴν τελείωσιν τῶν ἀγίων ἀποστόλων (Petrus und Paulus) έπὶ Νερῶνος τοῦ βασιλέως, παρὰ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου ὁδηγηθέντες πρὸς τὴν ἐυσέβειαν.
Oct. 14. Diese wie auch die folgenden griechischen Stellen sind jünger als die Zeugnisse des h. Cyprian, der in seiner epist. 45. die Kirche zu Rom ecclesiæ catholicæ radix et matrix und den Pabst Cornelius catholicæ ecclesiæ unitas nennt. Nach der epist. 46. war der Pabst, d. h. der römische Bischof, denn papa hiess damals jeder Bischof, episcopus sanctissimæ ecclesiæ catholicæ und es gehörte zum Glaubensbekenntniss, unum episcopum in catholica ecclesia esse debere. In der epist. 52. sagt er vom Tode des Pabstes Fabian: cum Fabiani locus, id est, cum locus Petri vacaret. Vgl. auch epist. 55.

V. 25. Chrysost. contra Judæos c. 9. ἐν τῆ βασιλικωτάτη πόλει Ῥώμη, πάντα ἀφιέντες, ἐπὶ τοὺς τάφους τοῦ ἀλιέως καὶ τοῦ σκηνοποιοῦ τρέχουσι καὶ βασιλεῖς καὶ ὕπατοι καὶ στρατηγοί. Diese Stelle ist aus dem Ende des 4 Jahrh. Auch in ps. 46, 3. stellt er beide Apostel so zusammen: πῶς ὁ ἀλιεὺς, ἢ ὁ σκηνοποιὸς τοσαύτην ἄν μετέθηκαν οἰκουμένην, ἀλλ' ἢ τὰ ἐκεἰνου (sc. Christi) ῥήματα πάντα ταῦτα καθήρει τὰ κωλύματα;

V. 29. Derselbe Vers in dem Liede auf die h. Agnes.

V. 31. Prosper de ingratis v. 52.

Sedes Roma Petri, quæ pastoralis honoris facta caput mundo, quidquid non possidet armis relligione tenet.

## 684. Petri et Pauli apostolorum.

Aurea luce et decore roseo lux lucis omne perfudisti sæculum, decorans cœlos inclito martyrio hac sacra die, quæ dat reis veniam.

Janitor cœli, doctor orbis pariter, judices sæcli, vera mundi lumina, per crucem alter, alter ense triumphans vitæ senatum laureati possident.

5

10

15

Jam bone pastor, Petre, clemens accipe vota precantum et peccati vincula resolve tibi potestate tradita, qua cunctis cœlum verbo claudis, aperis.

Doctor egregie Paule, mores instrue et mente polum nos transferre satage, donec perfectum largiatur plenius evacuato, quod ex parte gemimus. Olivæ binæ pietatis unicæ, fide devotos, spe robustos, maxime fonte repletos caritatis geminæ post mortem carnis impetrate vivere.

20

Sit trinitati sempiterna gloria, honor, potestas atque jubilatio, in unitate cui manet imperium ex tunc et modo per æterna sæcula.

Hs. zu Colmar, 14—15 Jahrh. (C), bei Thomas. p. 389 (T) und Daniel 1, 156 (D). Hs. des Lyceums zu Konstanz, 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32. des 15 Jahrh. (B). In T sind die Verse hie und da in zwei getheilt, indem nach der fünften Sylbe ein Punkt steht, z. B. Olivæ binæ. pietatis unice, dadurch erhält die erste Hälfte eine jambische, die zweite eine trochäische Betonung. Ueber die angebliche Verfasserin dieses Liedes, Elpis, s. No. 666.

#### 6 seculi A. 11-16 fehlen B. 12 qui D. 18 maxumæ D.

- V. 5. janitor. Daniel 1, 157. sagt dazu: vides, opinionem de s. Petro cœli janitore quam sit vetus. Aber das ist keine Meinung, noch ist sie später entstanden, sondern mit andern Worten dasselbe, was Christus sagt bei Matth. 16, 19. ln dem gothischen Messbuch bei Mabillon S. 227. heisst Petrus auch schon janitor cœli, in spätern Liedern ist dafür claviger mehr gebräuchlich.
- V. 7. ὁ μέν τῷ σταυρῷ πιοσηλωθείς πρὸς οὐρανὸν τὴν πορείαν ἐποιήσατο,
   ὁ δὲ τῷ ξίφει ἀποτμηθείς πρὸς τὸν σωτῆρα ἐκδημήσας μακαρίζεται. Jun. 29.
- V. 8. vitæ senatus, nach römischer Ansicht ausgedrückt, Johannes von Damascus gebraucht dafür das biblische οἱ τῆς ἄνω Ἱερουσαλημ πολίται. Jun. 29.
  - V. 13. Παύλε θεσπέσιε, των αγίων έπκλησιών ὁ όττως. Jun. 29.
- V. 17. olivæ fructus caritatem significat. Augustin. in evang. Joh. 6, 20. Die Vergleichung ist von dem barmherzigen Samariter hergeleitet, der aus Nächstenliebe (caritas) Oel in die Wunden des Geschlagenen goss. Luc. 10, 34. Die Stelle der Apocal. 11, 4 ist hier auf die beiden Apostel angewandt, was mehrmals vorkommt. S. No. 687, 1. No. 686, 57. No. 682, 57—59.

### 685. De s. Petro et Paulo.

Actiones gratiarum
referat uberrimarum
deo nunc ecclesia,
qui volens ipsam plantare
et supra petram fundare
firmitate nimia

Petrum legit in pastorem,
Paulum gentium doctorem,
nos salvare veniens;
Petro dans æternitatis
clavem, Paulo veritatis
librum adaperiens.

10

| Qui bini sicut gigantes fide factis elegantes pugnant pro ecclesia, 15                                                                                   | dum Stephanus adiit<br>regem hierarchiæ.                                                                                                       | 45 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| verbum dei seminantes a deorum revocantes, gentes idolatria.                                                                                             | Mira Petri sanctitas,<br>cujus umbram feritas<br>morborum expavit,<br>se absente mortuam                                                       |    |
| Petrus montem dum conscendit, vidit, sed nondum perpendit 20                                                                                             | precatu qui viduam<br>suo suscitavit.                                                                                                          | 50 |
| trinitatis gloriam; Paulus raptus sine meta cœli vidit mente læta mansionem tertiam.                                                                     | Paulum vas electionis,<br>infectum divinis donis,<br>visa cœlo tertio<br>non extollit arcanorum,                                               | 55 |
| Sicut Enoch et Elias 25                                                                                                                                  | omnibus inauditorum, frequens revelatio.                                                                                                       |    |
| antichristi perfidias venient destruere, quas in mundo seminavit idem: sic hi magi Simonis, quas virtute dæmonis 30 invenit versutias sub Herode nimias, | Angelus hunc solvit captum, Paulum visui dat aptum manus Ananiæ: ille Petri vincla frangit, hic dum Paulum manu tangit, fugat squammas facie.  | 60 |
| destruxerunt pridem.  Illud donum Petro datur, Helysæo quod negatur, suscitare baculo; ligno Petri vir levatur, Helysæi qui conatur                      | Alter ense decollatus, Petrus cruce sublimatus intrat cœli gloriam: per quos nobis det patronos, tam mansuetos et tam bonos deus suam gratiam. |    |
| signum in puerulo.                                                                                                                                       | Petre, tibi data clave<br>nobis aperi suave                                                                                                    | 70 |
| Datur raptor Elia, 40 Helisæo gratia duplex prophetiæ;                                                                                                   | trinitatis solium; Paule, nulli comprehensum resera tibi ostensum                                                                              |    |
| Paulo fides contigit                                                                                                                                     | cœli secretarium.                                                                                                                              | 75 |

Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit den Noten.

9 salutare, Hs. 10 æternitatem, Hs. 28 des Verses wegen könnte in mundo wegbleiben, die Strophe scheint mir aber verdorben. 53 invectum, Hs. 54 vivi — tertia, Hs. 62 tang. fehlt. 65 crucem, Hs.

V. 6. firmitate nimia. Soliditas illius fidei, que in apostolorum principe est laudata, perpetua est: et sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit,

ita permanet, quod in Petro Christus instituit. Leon. m. serm. 3, 2. πόσοι βασελεῖς πόλεις ἀνέστησαν, λιμένας κατεσκεύασαν καὶ τὰ ὀνόματα ἐπιθέντες ἀπῆλθον; ἀλλὶ οὐθὲν ἀπώναντο, ἀλλὰ σεσίγηνται καὶ λήθη παραθέδονται ὁ δὲ άλιεὺς Πέτρος οὐθὲν τούτων ἐργασάμενος, ἐπειδὴ ἀρετὴν μετῆλθε καὶ τὴν βασιλικωτάτην κατέλαβε πόλιν, ὑπὲς τὸν ἡλιον λάμπει καὶ μετὰ τελευτήν. Chrysost. in ps. 48, 6,

V. 7. pastor. Cunctis ecclesiæ rectoribus Petri forma proponitur. Leon. m. serm. 83, 2. Forma heisst Muster, Vorbild, und wird wie τύπος gebraucht.

S. No. 596, 2. No. 591, 23. No. 590, 33. No. 588, 29.

V. 10. æternitas für cœlum.

in mundo coruscastis,

V. 75. secretarium für secretum, wie salutare für salus.

### 686. De s. Petro et Paulo.

O Petre, apostolice per mortisque pericula pastor divini gregis, Christum clarificastis, o Paule, evangelice te crux, te mucro abstulit doctor supernæ legis, certantes in agone, 30 in terra Christus advocat eadem lux, urbs obtulit te a piscatione. vos Christo sub Nerone. te cœli luce revocat Vos duo luminaria a persecutione. magna, pulchra, divina, Te principem constituit virtutum exemplaria, 35 ecclesiæ justorum, 10 candelabra vos bina; te gentibus instituit supernæ lucis radiis doctorem credendorum, lustrate intellectum. in monte claram prospicis virtutum donis variis Christi humanitatem, imbuite affectum. 40 in raptu clare aspicis 15 Binæ tubæ argenteæ, eius divinitatem. verbo dei clangentes, Tu Christum dei filium duæ columnæ æreæ, vivi Jesum confessus, fideles fulcientes, tu populis gentilium formate dei legibus 45 hunc clamas indefessus. 20 et morum disciplina, tu super mare graderis, stipate me virtutibus tu naufragus es maris, et gratia divina. tu fers squalores carceris. "Sanctus sanctus" vos seraphim tu vero lapidaris. alterutris clamantes, duo in templo cherubim Per signa, per miracula 25

vos alas dilatantes,

ad diligendum fervide incendium præbete, me ad noscendum limpide scientiå replete.

Duæ olivæ gratiæ, vos filii splendoris, ostiola vos patriæ
bina miri decoris,

55 per vos culparum veniam
et gratiam nanciscar,
per vos cœlestem gloriam
cum sanctis adipiscar.

60

Hs. zu München Clm. 3012. f. 46. 15 Jahrh. (A). Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 181. zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B). Von dem Prior Konrat von Gaming.

Ueber die Verbindung beider Apostel sagt Augustin. serm. 298, 1. Petrus primus apostolorum, Paulus novissimus apostolorum, — ad unum diem passionis sibi occurrerunt primus et novissimus. Sermo 299, 2. deus, qui se primum et novissimum æternitate commendavit, ipse apostolos primum et novissimum passione conjunxit.

- 13 perspicis A, es bezieht sich auf die Verklärung Christi. 32 vox B. 34 magna steht vor luminaria B. 45 formatæ ist auch zulässig. 46 mox disc. A. 49 spiritus f. sanct. B. 52 vos delatantes B. 59 hostiola AB, proprie B.
- V. 1. pastor. Chrysost. de sacerdot. 2, 1. sagt zu Joh. 21, 15. έρωτα τὸν μαθητὴν ὁ διδάσχαλος, ἴνα ἡμᾶς διδάξή, ὅσον αὐτῷ μέλει τῆς τῶν ποιμνίων ἐπιστασίας τούτων. S. No. 685, 7.
- V. 9. princeps, daher heisst er πρωτόθρονος. Jan. 16. Primatus Petro datur, ut una Christi ecclesia et cathedra una monstretur. S. Cypriani de unit. eccl. p. 397. Princeps apostolorum, princeps tantorum principum. S. Anselmi orat. 64.
- V. 10. ecclesiæ. Gestat Petrus plerumque ecclesiæ personam. S. Augustini sermo 75, 10. Evangelium admonet nos intelligere mare præsens sæculum esse, Petrum vero apostolum (in Bezug auf Matth. 14, 28—31) ecclesiæ unicæ typum. Ipse enim Petrus in apostolorum ordine primus, in Christi amore promtissimus, sæpe unus respondet pro omnibus. Nomen Petrus a domino impositum est, et hoc in ea figura, ut significaret ecclesiam. Ejusd. serm. 76, 1. Petrus ecclesiæ figuram portat, apostolatûs principatum. Ibid. 76, 3. 149, 7.
  - V. 11. της οἰκουμένης διδάσκαλος. Chrysost. contra anom. 8, 3.
  - V. 33. φωστήρες δι μεγάλοι της έχκλησίας. Jun. 29.
- V. 41. tubæ. Παυλος σάλπιγξ θεία. Febr. 15. Chrysost. de terræ motu c. 9 nennt den Apostel Paulus λύρα τοῦ πνεύματος.
  - V. 57. Andreas von Jerusalem nennt sie δι της χάριτος εκλόγοι. Jun. 29.

# 687. Sequentia de s. Petro et Paulo.

Duæ vere sunt olivæ, per quos plantæ primitivæ noscuntur ecclesiæ, quibus Sion est compluta et cœleste delibuta Roma rore gratiæ.

5

Isti Sion fundamenta, bases, tecta, fulcimenta archam portant fæderis. Petrus primus principatu, alter Paulus magistratu effulgent præ ceteris.

Hi sunt summi bellatores, duces gregis et doctores, claves sanctuarii, cruces, trabes cypressinæ, saga, pelles et cortinæ, vectes evangelii. Qui dum Romæ docent mores,
plantant fidem et errores 20
excludunt gentilium,
10 vincunt magos et Neronis
nec abhorrent passionis
et mortis supplicium.

Ergo nos in Christo duce, 25
tu in ense, tu in cruce
ardore martyrii
nos ad crucem inflammetis,
nobis cœnam impetretis
cœlestis convivii. 30

Hs. des Klosters Engelberg in Unterwalden I 4/25 fol. 33. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie.

15

- 3 vielleicht besser nascuntur. 23 passiones, Hs.
- V. 1 3. δργάται ὁι ἀπύστολοι, πάντα χόσμον θείφ λόγφ γεωργήσαντες. Triodion CC, 6. S. No. 237, 20.
- V. 6. διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα, ἐν ῷδαῖς καὶ ϋμνοις ἐορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς. Jun. 29.
- V. 7. fundamenta. Petrus ideo fundamentum dicitur, quia novit non solum proprium, sed etiam commune servare. Ambros. de incarn. dom. 4. Πέτρος τῆς ἐκκλησίας ἔφεισμα. Gregor. Naz. orat. 7. p. 142. Chrysost. in Matth. hom. 3, 6. Πέτρος ἔλεγεν· ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνῆς ἀμαρτωλός εἰμι· διὰ τοῦτο θεμέλιος τῆς ἐκκλησίας γέγονε. Jun. 29. τῆς ἐκκλησίας οἱ ἀληθεῖς στύλοι καὶ βάσεις.
- V. 8. Ennod. dict. 2 p. 1052 ed. Sirmond. hat die treffliche Zusammenstellung: apostolorum diademata Petrus et Paulus, architectus et petra, lapis et superædificans, fundamentum et opifex.
- V. 10. ὁ μὲν ὡς ἀποστόλων προεξάρχων, ὁ δὲ ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσας.
   Jun. 29.
  - V. 11. magistratu für magisterio, des Reimes wegen.
- V. 13. bellatores, für milites, nach 2 Timoth. 2, 3. Hoc est esse discipulum dei, hoc est militem Christi, quem nullus hostis expugnet, nullus lupus de castris cœlestibus rapiat. *Lactant*. de mort. persec. 16.
- V. 19. Romæ. Dafür eine Stelle vom Jahr 208 im Tertullian. adv. Marcion. 4, 5. Romanis evangelium et Petrus et Paulus, sanguine quoque suo signatum, reliquerunt. Idem in præscript. hæret. 36. habes Romanam ecclesiam, unde nobis quoque auctoritas præsto est statuta. felix ecclesia, cui totam doctrinam apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicæ adæquatur, ubi Paulus Johannis (scil. baptistæ) exitu coronatur. Ambros. de sacram. 3, 1. Petrus apostolus sacerdos fuit ecclesiæ Romanæ.

Ein Lied von gleichem Strophenmass auf beide Apostel steht auch in einer Hs. zu Pommersfelden o. No. aus dem 14 Jahrh. mit diesem Anfang:

Roma Petro glorietur, Roma Paulum veneretur pari reverentia.

## 688. De s. Andrea apostolo.

Post Petrum primum principem Andreas est apostolus; salutis verbum prædicans in Achaiâ provinciâ,

Captus in Patra oppido traditur diro carceri, ferali pœna cæditur. tortor calet vesania,

Dilaniatur ictibus, ligno crucis suspenditur, biduo vivens non cessat fidem docere populum.

Clamor plebis attollitur, carus deo exposcitur, reddi justus et innocens sanctus et bonus quæritur. Fallax ut ad patibulum quasi ad solvendum properat, devotus martyr in pænis orat, ne arctioribus 20

Loris resolvat impius. divinis indeptus muniis frater instigat jurgiis justisque querimoniis:

"Eant tecum, quæ tua sunt, 25
10 Aegeata dirissime,
completa ejus passio
devicto hoste callido".

Imploret ergo meritis suis pro nostris actibus, 15 ut mereamur consequi sancta in fine præmia.

30

Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 42. mit der Melodie (A). Andere Karlsruher Hs. o. No. aus dem 15 Jahrh. (C). Hs. zu Lichtenthal (L) des 13 Jahrh. Bei *Thomas.* p. 398 (D).

In einer Hs. des Hrn. Emman. Cicogna zu Venedig No. 1495, des 18 Jahrh. hat dies Lied 17 Strophen mit diesem Eingang:

Andreas Christi famulus, germanus Petri sanguine, dignus dei apostolus, in passione socius.

Ihres jungen Alters wegen habe ich sie nicht ganz verglichen. (B).

- 5 Patras B. 8 callet ACL. 9 dilaniatus L. 17 ut fehlt allen. 22 indemptus D, und eine vaticanische Hs. ideptus; für div. besser dei. 23 besser castigat. 26 egea tu C, egeati L. 28 devicta C.
- V. 1 verbindet den erstberufenen mit dem vorgesetzten Apostel, jener, Andreas, heisst daher bei den Griechen πρωτόκλητος. Nov. 30. Die Verbindung zwischen beiden wird so ausgedrückt: τοῦ κορυφαίου ἀυτάδελφος, Πέτρου συναίμων καὶ τῷν μαθητῶν πρώτιστος.

V. 5. ή των Πατρέων σε πόλις ποιμένα κέκτηται. Nov. 30.

V. 10. suspenditur. Nach der lateinischen Legende c. 9. bei Surius de prob. SS. vit. ad 30 Nov.: ut ligatis pedibus et manibus, quasi in eculeo, tenderetur, ne clavis affixus cito deficeret, sed cruciaretur potius longo cruciatu. Darauf beziehen sich die lora V. 21. Der eculeus war die Folter zum Auseinanderziehen der Glieder. Augustin. epist. 133, 2. Daher sagt Hieron. in Ruffin. 3, 14. in eculeo appensus. Vgl. Chrysost. de s. Babyla, 2, 7. Ein anderes Folterwerkzeug war die fidicula. Hieron. in ep. ad Gal. 1, 5.

V. 13 fig. Die griechische Legende sagt zum 30 Nov. ὁ ἀνθύπατος δείσας, μήτι νεωτερισθείη παρὰ τοῦ ὅχλου, πρόσεισιν ἀπολύσων αὐτὸν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ὁ δὲ οὐκ ἦνείχετο, ἀλλ' ἢξίου μᾶλλον, ἦτις γε δύναμις ἐαυτὸν ἀπολύσαι τῶν κατεχύντων τῆς ἀγνοίας δεσμῶν.

V. 23. frater. Der Bruder des Aegeas hiess Stratocles, er war Christ und gegen die Hinrichtung des Apostels.

V. 29. meritis. Nullane sunt merita justorum? sunt plane, quia justi sunt; sed ut justi fierent, merita non fuerunt. justi enim facti sunt, cum justificati sunt, sed sicut dicit apostolus: justificati gratis per gratiam ipsius (Rom. 3, 24), Augustin ep. 194, 6.

V. 32. præmia. In Bezug auf die Märtyrer, weil sie Christi Kämpfer sind, heisst die Seligkeit der Kampfpreis des Sieges,  $\beta \varrho \alpha \beta \epsilon i \partial \nu \nu i \nu n \eta s$  (Mai. 14), wofür im Lateinischen pretium oder præmium gebraucht wird, oder auch bravium nach dem Griechischen. No. 571, 32.

### 689. In festivitate s. Andreæ.

Diem sacrati hominis nomenque vitam exprimens, hinc te decorum prædicat crucis beata gloria,

Andrea, Christi apostole, hoc ipso jam vocabulo decorus, idem mystice signaris isto nomine.

Quem crux ad alta provehit, cui crux amata præparat lucis futuræ gaudia, figuram Christi imitans. In te crucis mysterium cluit gemello stigmate, et probra vincis per crucem 15 crucisque pendis sanguinem.

Jam nos faveto languidos curamque nostri suscipe, quo per crucis victoriam cœli petamus patriam.

Deo patri sit gloria ejusque soli filio cum spiritu paraclito et nunc et in perpetuum.

Hs. zu München Clm. 16119. f. 149. des 11 Jahrh. Dieser Hymnus gehört zu den älteren Liedern.

10

1. 2. passen nicht zur Construction des Folgenden, die richtige Lesart scheint: dies sacratum hominem, nomenque vitam exprimit, oder auch: et vita nomen. 9 ab alta, Hs. 15 et fehlt der Hs.

7

20

V. 6-8. Aehnlich im Horar. 210. ὁ τῆς ἀνδρείας ἐπώνυμος.

V. 10. crux amata. 12. imitans. Crucis prædicator et amator et magistri boni per eam imitator. Anselmi Cant. orat. 66. μιμητής τοῦ πάθους Χριστοῦ. Nov. 30. σόφος μιμητής τοῦ διὰ σταυροῦ αὐτοῦ πάθους. ibid.

V. 14. gemello stigmate, weil sein Bruder Petrus auch gekreuzigt wurde.

## 690. In nativitate s. Andreæ apostoli.

5

10

Laus angelorum inclita, spes conditorum unica, lumen deus de lumine, tu nos ab alto respice.

Nobis secundans hunc diem, apostoli sollempnia Andreæ, cujus per orbem clara micat confessio.

Qua te redemptorem sæcli verbo probavit fidei, pro te trusus ab Aegea tetri carceris in ima.

Dehinc cæsus scorpione sub septeno ternione nexus cruci per biduum pendens docuit populum.

15

20

Sic ejus æterno, Christe, clarificatum lumine spiritum sumens in pace cœli locasti in æthere;

Cuncti cui proclamemus, Andrea, succurre pius! quo pro nobis exorante memento nostri, domine.

Laus et honor tibi, Christe, 28 una cum regnante patre almoque simul flamini, uni sub trino nomine.

Hs. zu Admont No. 18. des 12 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 24. des 12 Jahrh. (B). Hs. zu Würzburg Theol. perg. No. 34. fol. ult. aus dem 11 Jahrh. mit der Melodie (C).

9 redemptore C. 11 trusus fehlt B, per f. pro B, ab fehlt C. 12 imo C. 14 tentrione C. 17 Christo C. 21 cui cuncti B.

V. 2. spes. Den Unterschied zwischen der Hoffnung der Heiden und der Christen stellt Augustin. de prædest. 1, 2. mit grosser Schärfe so auf: ne teneant poëticam sententiam, qua dictum est: spes sibi quisque, et in illud incurrant, quod non poëtice, sed prophetice dictum est: maledictus omnis, qui spem habet in homine (Jerem. 17, 5). Vgl. No. 394, 16.

V. 20. cœli æther, ist Umschreibung wie arx ætherea. No. 571, 17. Wird auch apex genannt, No. 698, 30. und oft cœli oder cœlestis curia. No. 715, 16.

V. 28. nomine. S. No. 4, 7.

## 691. Andreæ apostoli.

| Eja, carissimi,<br>laudes hymnite<br>regi sidereo,<br>perpeti deo,<br>digne procurante<br>sæcula cuncta. | 5  | Quo fuit pendulus<br>biduo vivus,<br>necdum destiterat<br>dogmata veri<br>impendere plebi,<br>nolens avelli. | 20       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Qui bis rex socios, famine claros, a mundo sibimet elegit isto, de quibus magistris crederet orbis.      | 10 | Huncce Myrmidonum cultrix errorum tellus Achaïa, fonte sancita, profitentur patrem atque sequuntur.          | 25<br>30 |
| Inter quos optimus, fide coruscus, Andreas rutilat et tripudiat dominicæ crucis funere passus.           | 15 | Sit patri gloria, nato corona, sancto spiritui laus indefessa sæclorum domino nunc et in ævum.               | 35       |

Hs. zu S. Peter in Salzburg, V, 24. des 12 Jahrh. Die Strophen sind in der Hs. in 3 Zeilen geschrieben und gehören ihrem Baue nach in das 6 oder 7 Jahrh.

1 karissimi, Hs. nach alter Schreibung. 2 ymn. Hs. 30 secuntur, Hs. alte Form.

## 692. De sancto Andrea. hymnus.

| Eja fraterculi,        |   | laudibus justis        | 10 |
|------------------------|---|------------------------|----|
| fide repleti,          |   | ut simus digni talem   | ,  |
| apostoli Christi       |   | psallere patrem.       | ,  |
| festa canamus          |   | -                      |    |
| non sono tantum oris,  | 5 | Dignus constitit, quem |    |
| sed chorda cordis.     |   | deus dilexit,          |    |
|                        |   | revocans distantem     | 15 |
| Imple, Christe, nobis, |   | fecit doctorem,        |    |
| quod est vacuum,       |   | nos reti fidei         |    |
| operibus sanctis,      |   | jubens piscari.        |    |
| •                      |   | 7*                     |    |

| Crucis supplicium  |            | Nostris nunc precibus |    |
|--------------------|------------|-----------------------|----|
| scimus perpessum,  | 20         | <del>-</del>          |    |
| crucis mysterium   |            | ut nos in patriam     |    |
| pandi verendum,    |            | Christus æternam      |    |
| inqua deus nostra  |            | per ejus merita       | 35 |
| tulit peccata.     |            | ducat post vitam.     |    |
| Odor suavissimus   | 25         | Laus sit digna deo    |    |
| est deo factus,    |            | ejus et nato          |    |
| dum figitur cruci, |            | pneumatique sancto,   |    |
| nolens dimitti     |            | uni et trino          | 40 |
| martyr dignissimus |            | semper per omnia      |    |
| scandit ad cœlos.  | 30         | sæcula. amen.         |    |
|                    | <b>3</b> 7 | 10 1 47 111 61 405    |    |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. des 15 Jahrh. fol. 107. Ein alter Hymnus aus dem 6 oder 7 Jahrh., dessen Sprache und Versmass manigfach verdorben wurde.

5 hat eine Sylbe zu viel; vielleicht soll es heissen: non sonet tantum os.
7 Christum nobiscum, Hs. 8 quidquid est, Hs., gegen den Vers. 11 hat eine Sylbe zu viel; man könnte hunc für talem setzen. 13 dignus laude consistit, Hs.
14 deo, Hs. 15 besser wäre advocans. 17 rite, Hs. nach der Lingua rustica.
18 piscare, Hs. nach derselben Sprache. 20 quem scim., Hs. 21 dum cruc., Hs.
26 deus, Hs. 33 in fehlt der Hs. 35 post, Hs. 39 pneumati, Hs.

# 693. Andreæ apostoli ad vesp. hymnus.

٠.

| Exorta a Bethsaïda<br>suscepit luminaria<br>in Petro atque Andrea<br>primitiva ecclesia. |     | Andreæ quæ apostoli<br>sancita est martyrio.      | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----|
| •                                                                                        |     | resultet ad hæc gaudia,                           |    |
| Quos arte piscatoria                                                                     | · 5 | apostoli nunc annua                               |    |
| quærentes victualia<br>vocavit et constituit                                             |     | cum recolit sollemnia.                            | 20 |
| Jhesus piscari homines.                                                                  |     | Astrictus cruci funibus                           |    |
| -                                                                                        |     | dignus deo apostolus                              |    |
| Andreæ festa gerimus                                                                     |     | pendebat vivus biduo                              |    |
| eumque prece quærimus,<br>ut cœli cum clavigero                                          | 10  | Christum prædicans populo.                        |    |
| conciliet nos domino.                                                                    |     | Nos idem Christi famulus<br>a vitiorum nexibus    | 25 |
| Exultans Patras civitas exultet cum Achaïa,                                              |     | solvat summisque civibus conjungat suis precibus. |    |
| •                                                                                        |     |                                                   |    |

Hoc genitor præstet summus genitorisque filius

sanctus quoque paraclitus, 30 unus deus regnans trinus.

Hs. zu S. Gallen No. 526. p. 162. 14 Jahrh. 16 sanxita, Hs.

In einer Hs. des 14 Jahrh. zu Pommersfelden bei Bamberg o. No. steht auch ein Lied auf diesen Apostel und fängt so an:

Exultemus et lætemur et Andreæ delectemur

laudibus apostoli.

## 694. De s. Andrea ap.

#### versus.

Dominus vas sanctitatis in odorem suavitatis Andream adamaverat, quo fides Christi fulserat.

#### sequentia.

Laudemus regem cœlorum, qui sacra virtute morum Andream dotaverat, en a mari quo vocato laudes dantem summo nato hic plebem perfecerat.

Ipsius piscatio
salubris dirigitur
in plebis præsidio,
quo Christus diligitur.

Fidei reticulo
hic turbam incluserat,
quæ tunc sub periculo
peccati torpuerat.

Achayam Myrmidones inhiantes, ut prædones sectando perfidiam,

consecrato fonte lavit quos et Christi cibo pavit fugans idolatriam.

Post hæc passus mira eruce 25
pertransivit summo duce
hujus sæcli lolium.
huic tortor pænas impendit,
cujus spiritus conscendit
ad cæleste solium. 30

Hoc suffulti, quem laudamus,
tibi, summe, vota damus
nostra, te canentia;
quo regnante cum beatis,
Christe, fons benignitatis,
qui das vitæ præmia,

Ouando dies erit iræ,
vincla demens mortis diræ,
fac nos ad culmen transire
sempiterni luminis,
quo cum sanctis illustrati
summæ demus majestati
20 gloriam coadunati
sceptro tui numinis. amen.

Reichenauer Hs. No. 22 zu Karlsruhe, Bl. 1. aus dem 13 Jahrh.

V. 11. την των ιχθύων άγραν καταλιπών ανθρώπους σαγηνεύεις καλάμω της κηρύγματος, χαλών ωσπερ άγκιστον της εύσεβείας το δέλεαρ. Nov. 30.

V. 27. lolium für zizania, geht auf Matth. 13, 25 fig.

V. 37. auch in den Menäen eine ähnliche Wendung: τον μαθητήν του Χριστού ευφημήσωμεν, ϊνα πρεσβεύη ἀυτῷ, ὅπως ίλεως χενήσεται ήμιν εν τῆ ήμερα τῆς κρίσεως. Nov. 30.

## 695. Andreæ apostoli.

Sacrosancta hodierna festivitas solemnia digna laude universa categorizat ecclesia.

Mitissimi sanctorum sanctissima 5 extollendo merita apostoli Andreæ ammirandâ præpollentis gratiâ.

Hic accepto a Johanne baptista, quod venisset, qui tolleret peccata, 10 mox ejus intrans habitacula audiebat eloquia.

Inventoque suo fratre Barjona, "invenimus, ait ovans, messiam", et duxit eum ad dulcifluam 15 salvatoris præsentiam.

Hunc perscrutantem maria Christi vocavit clementia, artem piscandi commutans dignitate apostolica.

Ejus animam post clara festi paschalis tempora sancti spiritus præclara illustravit potentia. Ad prædicandum populis pænitentiam, et dei patris per filium clementiam.

Gratulare ergo
tanto patre Achaja, 30
illustrata ejus
salutari doctrina,
honorata multimoda
signorum frequentia.

**25** -

Et tu gemens plora, 35
trux carnifex Aegea,
te lues inferni
et mors tenet æterna
et Andream felicia
per crucem manent gaudia. 40

Jam regem tuum spectas, jam adoras, jam in ejus conspectu; Andrea, stas; odorem suavitatis jam aspiras, 45 quem divini amoris aroma dat.

Hic ergo nobis inclita dulcedo spiret intima cœlestis vitæ balsama.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 377. mit der Melodie, 14 Jahrh. Die Halbstrophen sind zum Wechselgesang der beiden Chöre mit farbigen Anfangsbuchstaben bezeichnet. Fast alle Verse reimen in a.

20

1 hodierne, Hs. 6 extollenda, Hs. 18 clemenciam, Hs. 41 sectaris, Hs. von neuer Hand corrigirt. 48 spirat, Hs.

# 696. Ad s. Andream.

| O piscator nobilis,    |    | dum hinc crucem toleras   |    |
|------------------------|----|---------------------------|----|
| a Christo vocate,      |    | sibi conformatus;         |    |
| Andrea amabilis,       |    | hoc me signo protegas,    |    |
| meus advocate,         |    | benedicas, dirigas        |    |
| salveto millesies      | 5  | gressus incolatûs.        | 40 |
| atque millies          |    |                           |    |
| nunc et omni hora,     |    | Crucem devotissime        |    |
| michi septuagies       |    | cernens salutasti,        |    |
| veniam et septies,     |    | a qua te lætissime        |    |
| deprecor, implora.     | 10 | suscipi rogasti:          |    |
|                        |    | "o crux, inquis, inclyta, | 45 |
| Tu cum navi retia      |    | membris Christi prædita,  |    |
| linquens es secutus    |    | suscipe clientem!"        | -  |
| vocantis vestigia      |    | o sic me diligere         |    |
| Christi, et imbutus    |    | crucem et erigere         |    |
| ejus salutifica        | 15 | fac in cœlum mentem.      | 50 |
| doctrina, mirifica     |    |                           |    |
| signaque vidisti;      |    | Tu in cruce biduo         |    |
| fac relinquam terrea,  |    | vivus perdurasti,         |    |
| tendam ad ætherea      |    | quo verbo assiduo         |    |
| per sequelam Christi.  | 20 | plebem informasti.        |    |
|                        |    | plebs Aegeæ minitat,      | 55 |
| Christus te secretius  |    | pium, justum clamitat     |    |
| sibi sociavit          |    | sibi redonari,            |    |
| cum germano artius     |    | sed tuis parens precibus  |    |
| teque adamavit,        |    | de sanctorum cœtibus      |    |
| captivator piscium     | 25 | fecit adjuvari.           | 60 |
| factus post fidelium   |    |                           |    |
| captor animarum,       |    | Ergo cœli præmio          |    |
| fidei me retibus       |    | gaudens nunc beatus       |    |
| captum junge cœtibus   |    | tuo me consortio          |    |
| nunc christicolarum.   | 30 | jungas exoratus,          |    |
|                        |    | in omni periculo          | 65 |
| Fidum te discipulum    |    | crucis fac signaculo      |    |
| -Christo demonstrasti, |    | tua prece tutum,          |    |
| dum per mundi circulum |    | mortis in divortio        |    |
| ipsum prædicasti,      |    | tuo patrocinio            | =  |
| quod cruore roboras,   | 35 | esto mihi scutum.         | 79 |
| ·                      |    |                           |    |

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 173. des 15 Jahrh.

4 meus. In der griechischen Kirchensprache ist es sehr häufig, dass nach einem Vocativ der Nominativ folgt, wenn auch die Anrufung fortdauert, aber die Verbindung des Pronomens im Nominativ mit dem Hauptwort im Vocativ, wie hier, scheint mir nicht erlaubt und meus ein Schreibfehler für mitis. 6 für diesen Vers hat die Hs. nur miliesque. 58 lue f. tuis, Hs., die Stelle bleibt dennoch undeutlich.

- V. 1. piscator. Athanas. in ps. 104, 51. έξαπέστειλε (Christus) τὸν χορὸν τῶν ἀλιέων ἀπὸ τῆς θαλάσσης (i. e. mundi) ἀνείλετο τοὺς ἀποστόλους, ἦσαν γὰρ άλιεζο.
- V. 8. 9. nach Matth. 18, 22. und hier sinnig auf den Andreas angewandt, weil es zu seinem Bruder gesagt wurde.
- V. 12. secutus. Als erstberusener Apostel heisst er bei den Griechen πρωτόκλητος. Horar. 210.
- V. 27. Aehnlich sagen die Menäen vom Apostel Jakobus: ἀλιεὺς λογικῶν λιεθύων. Apr. 30.
- V. 28. rete fidei, weil durch die Kirche die Gläubigen zusammengehalten werden, wie die Fische im Netze. Es ist ein Ausdruck für die Apostel nach Matth. 4, 19. 13, 47. 48. Joh. 21, 6. No. 692, 17.

Es gibt auch ein Lied auf diesen Apostel von dem Karthäuser Prior Konrat von Gaming, das in der Reichenauer Hs. No. 36. f. 182 und in der Münchener Hs. Clm. No. 3012 steht und so anfängt:

Salve, sancte o Andrea,

primus sequens dominum.

Diesen lateinischen schliesse ich ein niederländisches Lied auf den Apostel an.

#### An sinte Andries.

Ic groetu, weerde sinte Andries, weerde apostel, gods vrient goet, voor scande pine of verlies, die mine siele wierpe ondervoet, so biddic u, dat ghi my behoet,

Also waerlike, helich vadere, als het was mirakele groot, dat XXXIX mannen te gadere ghi verweckedet van der doot, die in de zee camen ghevloot. In't hende waerdi levende ghebonden an een cruus om de minne ons heeren, daer ghi an predeket langhe stonden, dat vele lieden dede bekeeren, die quade ne mochten't niet weeren.

Ende binden derden daghe met vruechden gaefdi gode uwen gheest in hant. dies biddic u duer alle uwe duechden, dat ghi bliven wilt mijn bistant in allen nooden, helich sant.

Hs. zu München, Cgm. 83. f. 68. 15 Jahrh.

## 697. S. Jacobi majoris apostoli.

Hujus diei gloria det, Christe, mundo gaudia,

qua junctus est cœlestibus frater Johannis Jacobus,

20

25

Qui te vocantem litore promto secutus pectore in navi patrem liquerat et cuncta, quæ pessederat.

Vivens adhuc in corpore formam conspexit gloriæ, qua te post finem sæculi lucis videbunt filii.

Fundendo pro te sanguinem idem bibebat calicem, quem tu gustabas hostia nostræ salutis gratià

Hic judicandis ovibus te, judex, agnoscentibus,

5 juncto sibi Christophoro, sit pius in judicio.

> Ambobus exorantibus absolve nos erroribus, stantes ne cadant, robora, lapsos, ut surgant, adjuva.

> Sanctorum qui pro nomine hæc festa colunt hodie, solemnitati cælibum intersint in perpetuum.

Ut supplices exaudias
pacemque veram conferas, 30
omnes fideles protegas,
te deprecamur trinifas. amen.

Hs. zu Rheinau No. 129. Bl. 50. 11 Jahrh. (A). Daniel 1, 287 (D). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 75. 15 Jahrh. (S). Hs. von S. Peter in Salzburg, V, 2. des 12 Jahrh. ohne Doxologie. Hs. zu Stuttgart, Brev. No. 98 des 11 Jahrh. mit Neumen, auch ohne Doxologie. Hs. zu Gratz 40/7 des 12 Jahrh. ohne Doxologie (G). Hs. zu München von Tegernsee No. 1824 des 15 Jahrh., andere Hs. daselbst Clm. 17645 des 14 Jahrh. (J). Hs. zu Admont No. 18 des 12 Jahrh. (K). Die Hss., von welchen keine Abweichung angegeben ist, stimmen mit obigem Text überein. Die Griechen feiern den Tag dieses Apostels am 30 April und haben mehrere Lieder auf ihn.

10

15

1 gaudia J. 2 Christo D, Christus A. 3 quo DJ. 4 Joannis D. 5 vocante DS. 7 parentem G. 11 fidem K. 13 fundens D. 15 gestabas G. 17 hinc DG, omnibus DJ. 19 Cristofero S. 20 sis D. 30 pac. pro nobis offerens J. 32 adoramus G.

V. 13. 14. bezieht sich auf Matth. 20, 22 fig. und auf die Wahrheit der Antwort des Jacobus, denn er war der erste Apostel, der für Christus starb. Noch deutlicher in den Menäen, Apr. 30. πρῶτος τῆς Θεολέκτου δωδεκάδος Θάνατον διὰ τὸν διδάσκαλον ὑπέμεινας, πρῶτος τὸ ποτήριον αὐτοῦ, ὡς ὑπέσχου, ἔπιες.

V. 19. Christophoro. Daniel sagt: sane memoratu dignum est, in hoc hymno additum esse s. Christophori martyris præconium. Das ist irrig, denn unter Christophorus wird hier der Apostel Johannes verstanden, der Bruder des Jacobus, und des Verses wegen so genannt, weil er beim Abendmal an der Brust Christi ruhte, also mit Recht χριστόφορος, der von Christus getragene, heissen konnte. Joh. 13, 23. So hatte auch der h. Ignatius von Antiochien, der Zeitgenosse des Johannes, den Beinamen Theophorus. Ueberhaupt werden die Heiligen Φεοφόροι μαχάριοι genannt. Triodion E, 6. Vgl. No. 703, 9. 10.

V. 25-28. ὑμνεῖν σου ἀξίως, ὧ θεοφάντος Ἰάχωβε, μνήμην τὴν ἀγίαν εὐό $\sim$  δωσον. April. 30.

V. 27. coelibum, die seligen Menschen und die Engel. Matth. 22, 30. S. No. 271, 30. No. 703, 8.

# 698. Sequentia de s. Jacobo maj. ap.

Gaudeat Hispania
totaque Germania
jubilet in domino
de triumpho nobili
Jacobi apostoli
Compostellæ condito.

Zebedæi filium,
Christi consanguineum
narrat hunc historia,
hic ut solis radius
fulget cum primatibus
visâ Christi gloriâ.

A Josia capitur, ad Herodem trahitur, funem collo bajulans; videt paralyticum, cui fert auxilium ad tormentum ambulans.

Josias compungitur, genubus adjungitur Jacobi pro lavacro, qui post pacis osculum transmigrat ad dominum tecum cadens gladio.

O felix apostole,
magne martyr Jacobe,
te colentes adjuva,
peregrinos undique
tuos clemens protege
ducens ad cœlestia.

30 5

25

20

Hs. zu Karlsruhe von 1493. o. N. (K) und bei Daniel 2, 190 ohne Angabe der Quelle (D).

6 compostello K. 20 pedibus D. 21 lavacro, i. e. baptismate. scholion. K. 22 post baptisma. schol. 24 secum DK. 27 te col., i. e. tuam festivitatem. schol. K.

V. 11. primates, die Zeugen des alten und neuen Testaments bei der Verklärung Christi.

## 699. Jacobi maj. apost. sequentia.

Sit laus tibi, Jesu Christe, dum frater evangelistæ Jacobus excolitur. Laude festa festo die

Laude festa festo die concrepent nunc melodiæ, Jacobi laus canitur. Hodie fit cœli civis angelorumque concivis Zebedæi Jacobus:

Hinc exultet omnis homo et ab hac sollemni domo reprobetur reprobus. 10

| Christi fidelis athleta,<br>tibi datur merces læta,            |    | Judicas nec judicaris,<br>tui funes in præclaris                         |    |
|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| duplicata venia:                                               | 15 | ceciderunt hodie.                                                        |    |
| In apostolorum choris martyrum fusi cruoris possides insignia. |    | Ergo nos conserva tibi,<br>ut dum consistamus ibi<br>coram summo judice, | 25 |
| Judex sæcli, martyr alme,<br>tibi duæ dantur palmæ             | 20 | Te intercessore bono et propitio patrono                                 |    |
| pacis et victoriæ.                                             | 20 | locemur in apice.                                                        | 30 |
| F                                                              |    |                                                                          |    |

Hs. zu Pommersfelden No. 2926, des 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 330. des 14 Jahrh. mit der Melodie (B).

2 Johannis ev. B. 3 besser extollitur. 15 venia hat hier keinen Sinn, ich halte præmia für die richtige Lesart, denn die Stelle bezieht sich doch wol auf Matth. 25, 20 flg. 16 tu f. in A. 26 assistamus B, ibi fehlt B. 27 coram deo summo Jhesu nostro judice B. 30 collocemur ante deum in apice B.

Ein Lied auf diesen Apostel von dem Prior Konrat von Gaming steht in der Münchener Hs. Clm. 3012 und in der Reichenauer No. 36. f. 182 zu Karlsruhe mit diesem Anfang:

Salve Christi benedictus Jacobe apostolus, Jacobus es major dictus, mente vera parvulus.

; Bei Salazar martyr. Hispan. 3, 11. stehen auch Lieder auf diesen Apostel.

## 700. S. Jacobi maj. ap. sequentia.

Pangat chorus in hac die novum genus melodiæ, clara dans præconia, Jacobum resultat lyra, in quo floruit tam mira meritorum copia.

Patre natus Zebedæo instat mari Galilæo arte piscatoria, judaismi ficus arens nutrix ei fit et parens in legis duritia. Ex divinæ vocis oraculo,
pro jubentis nutu vel oculo,
piscatoris abjurat titulo 15
præodorans dona perennia,
synagogam mutat ecclesià,
patrem deo legemque gratià,
transfigurans mentis industrià
navem cruce verboque retia. 20

Vas sincerum, granum pingue 10 bibit lac cœlestis linguæ, vitæ sugit ubera: induit apostolatum,

25 Dabat vivax vox Hebræi cœlo capit principatum, 45 verbo premit æthera. sonum ut sublimis dei. docens lapsus orbis rei Hic in sua specie solvi pœnitentià: regem vidit gloriæ Jacobus ut torrens ignis vultu clarum flammeo, fulgurat virtutum signis, 50 30 quem crucis vicinia rebus vacat deo dignis, vi respersit nimiå cœlis infert studia. sudore sanguineo. Hinc Herodis fervens ira

Hunc in cœnâ mysticâ agni carne deicâ Christus pavit, hujus mentem cœlitus aspirans paraclitus debriavit.

rabieque furens dirâ jussa dat crudelia, 35 jubens hunc ense feriri et inmeritum puniri capitis sententià.

40

Duplicem exercens alam erigit cœlestem scalam sermonis et operis, et rebelles deo magos sensu doctrinaque vagos fide jungit superis.

Sic excocto gelu martyrii apprehendit coronam bravii 60 Jacobi prudentia, cujus ope fulget ecclesia. stet in fide, crescat in gratia, consequamur cœlorum præmia.

55

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 25. mit der Melodie, 14 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 16. des 14 Jahrh. (B) als Sequentia. Bei Daniel 2, 223 steht die erste Strophe. Das Lied ist seiner Form nach von einem französischen Dichter, die Strophenpaare sind aber nicht so regelmässig beobachtet, wie in No. 601, dessen beide Theile die ganz gleiche Folge der Parallelstrophen haben.

5 florum it, A. 10 vicus A. 15 adjurat A, obturat B. 16 bona A. 20 nave B, ducem A. 26 ætherea B. 30 victima B. 31 respexit A. 39 suplicem B, aulam A. 42 vagos B. 43 doctrina A, magos B. 45 besser viva. 48 pænitentiam A. 53 furens B. 54 fervens B. 59 excocta B, exacto scheint mir besser. 64 consequatur B.

V. 10. ficus arens. Matth. 21, 19. Das Judenvolk wird auch ein Dornbusch genannt, No. 325, 17. und dies hängt wieder zusammen mit Matth. 7, 16. No. 339, 1. No. 348, 1.

V. 20. verbo. Das Wort Gottes nennt Lactant. div. inst. 7, 1. traditio

V. 49. 50. ut torrens ignis fulgarat, weil ihn Christus filius tonitru nannte. Marc. 3, 17.

# 701. De s. Jacobo maj. (troparium).

|    | Gaude Christi sponsa,<br>virgo mater ecclesia,<br>Omni quæ de natione          |    | invitatus ardore Christophorus Hac ipsa passus 30 est in die                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | generas illi filios                                                            | 5  | sed diverso tempore.                                                                            |
|    | Per quos inferi superes<br>et cœli tibi januam<br>concilies.                   | 7. | Gentilibus exortus,<br>sed cœlitus instructus<br>verbis, quod prædicabat 35<br>signis firmabat. |
| 3. | Hanc pandunt hodie, quorum festa veneramur hæc duo luminaria, E quibus Jacobus | 0  | Aridam fusa prece virgam fecit florere, carceri mancipatur, virgis cæditur. 40                  |
|    | in Judæa per virtutes reluxit et Samaria,                                      | 8. | Ignem pertransivit,<br>ferrum sicut ceram dissolvit;                                            |
| 4. | Aegros curans, 1 dæmones fugans,                                               | 5  | Capite plectitur,<br>cœlos et victor ingreditur.                                                |
|    | mortuos in lucem verbo re<br>vocans,<br>Magos sana                             | 9. | Ipsius per mirabilia 45 crediderunt millia quater duodena,                                      |
|    | vincens doctrina<br>fidei paravit corda plurima. 2                             | 20 | Rex quoque, qui eum puniit, signis victus cum suis fidem promeruit.                             |
| 5. | Post ut agnus jugulo ductus se impendit promptissimus,                         | 1  | O. Terge fletu, Rachel, genas passione roseas,                                                  |
|    | Lavans agni sanguine stolam commutavit morte vitam.                            | .5 | Quos gemebas laborantes<br>modo regnant victores                                                |
| 6. | Einsdem vitæ                                                                   | 1  | 1. Teque tuo 55 commendant sponso.                                                              |

Hs. im Archiv zu Karlsruhe, 12 Jahrh. unter andern Sequenzen (C). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 66. 12 Jahrh. (S).

3 omnique CS. 17 verbo fehlt C. 28 imitatus ardorem S. 30 ac C. 35 prædicavit S. 36 firmavit S. 39 mancipantur C. 44 ut, corrig. et S.

V. 1 fig. ή ἐκκλησία χορεύει ἐορτάζουσα τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἐν ਜ εὐφημοῦμεν σε. Apr. 30. ἐν τῆ μνήμη τῶν ἀγίων σου πᾶσα ἡ κτίσις ἐορτάζει, οὐρανοὶ ἀγάλλονται σὺν τοῖς ἀγγέλοις, καὶ ἡ γῆ εὐφραίνεται σὺν τοῖς ἀνθρώποις.
Triodion X, 2.

V. 29. Die Griechen verbinden den h. Christoph nicht mit diesem Apostel, wie es hier geschieht (denn die Stelle No. 696, 19. gehört nicht daher), weil sie beide Heilige nicht auf einen Tag feiern (25 Juli), also keine Veranlassung hatten, sie in den Liedern zu vereinigen. Der h. Christoph steht nicht in ihrem Horologium.

#### An sint Jacob.

Ic groetu, Jacob, helich sant, Christus apostel ende recht zweere, ghi bekeerdet in Spaengen lant menighen meinsche met uwer leere na der doot van onsen heere.

Ghi caemt predeken daer nare omtrent Jherusalem ende daer binnen, daer waende u een toverare metten viant doen verwinnen, maer ghi bekeerdet hem in minnen. In't wederkeeren te Spaengen waert wordi maertelare gebenedijt ende uwen lechame nam de vaert te Compostelle in corter tijt, daer ghi nu begraven sijt,

Daer hu menich pelegrijn gheerne te versoukene pleghe. ic biddu, wilt in mine hulpe zijn, dat my god voort alle weghe verleenen wille goeden zeghe.

Hs. zu München Cgm. 83. f. 70. 15 Jahrh.

## 702. De s. Johanne evangelista.

Amore Christi nobilis et filius tonitrui arcana Johannes dei fatu revelavit sacro.

Captis solebat piscibus patris senectam pascere, turbante dum natat salo immobilis fide stetit.

Hamum profundo merserat, piscatus est verbum dei, jactavit undis retia vitam levavit omnium.

Piscis bonus pia est fides mundi supernatans salum, subnixa Christi pectore, sancto locuta spiritu: "In principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum, hoc erat in principio apud deum, 20

5 Omnia per ipsum facta sunt"; sed ipse laude se sonet et laureatus spiritu scriptis coronetur suis.

Commune multis passio 25
cruorque delictum lavans,
hoc morte præstat martyrum,
quod fecit esse martyres.

Vinctus tamen ab impiis
calente olivo dicitur
tersisse mundi pulverem,
stetisse victor æmuli.

30

20

Hs. zu Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. mit der Singweise (K). Hs. zu Mailand in der ambros. Bibliothek M, 25 des 15 Jahrh. (M). Bei *Thomas.* p. 354 (T). Auch bei *Daniel* 1, 92. mit der gewönlichen Schlusstrophe, der dafür keine Hs. benutzte.

- 3 Johannis M. 4 factum M. 6 ut p. s. pasceret M. 9 amum profundum M. 11 ondis M. 12 hominum MT, wie K liest auch Cod. Vatic. 82 bei T. 15 pectora M. 16 locata K. 22 laude ipse KM, ipse laude resonet T. 30 ducitur M.
  - V. 1. Daher nennt ihn Anselm. orat. 68. dilectus dilector dei.
- V. 2. tonitrui, τη βροντοφώνω σου γλώττη αναφθεγγόμενος της του θεου σοφίας τὸν ἀπόκρυφον λόγον. Mai. 8. ούτος εβρόντησεν, ὁ λόγος ην εν ἀρχη, ὅθεν βροντοφώνος εδείχθη. Sept. 26. Juni 8.

βροντής γόνε βρόντησον ύψόθεν μέγα, και σήμανον, πῶς ή προάρχιος φύσις θεὸς βροτός τε και θεὸς πάλιν μένει.

Anonym. ap. L. Allatium de libris eccles. Græc. p. 42. S. No. 699, 49.

V. 3. 4. arcana revelavit, in den Menäen ὁ ἐρμηνεὺς τῶν ἄνω τοῦ θεου μυστηρίων. Mai. 8. Ab universis jure creditur Joannes apostolus clavis esse verborum. Ennod. dict. 4. p. 1055 ed. Sirmond.

V. 14. 15. Vgl. No. 536, 63. 64.

Johannes wird von den Griechen gewönlich der Theolog genannt, διότι έθεολόγησεν ὑψηλῶς τὴν ἀνέκφοραστον τοῦ υίοῦ καὶ λόγου έκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς αἰώνιον γέννησιν. Horar. 176. Sie feiern seinen Todestag am 26 Sept. und einen andern Festtag am 8 Mai.

## 703. Prosa de s. Johanne evang.

Trinitatem reserat aquila,
summus evangelista.

Hic exfulget miris signis,
hic expugnat vires ignis 15
et ferventis olei;

Felix sedes gratiæ,
summum regem gloriæ
videns mentis acie
non repulsa.

Hic exfulget miris signis,
hic expugnat vires ignis 15
et ferventis olei;

Mirantur, nimiå
tormentis sævitiå

Quod martyr quis fiat

et pænas non sentiat.

Johannem deificat,
angelis parificat
spiritus, qui indicat
cœli summa.

O martyr, o virgo,
o custos virginis,
per quam mundo gloria.

Aquæ vivæ salientis Ex quo sunt, in quo sunt, hic est potus recumbentis per quem sunt omnia, 25 supra pectus domini. Ex quo sunt, in quo sunt, per quem sunt omnia, 25

O dilecte præ ceteris, Christum, a quo diligeris, interpellans et exorans nos ei concilia. tu qui collis, duc ad montem,
præsta sponsum
ad videndum 35
virgo totus gratia.

Sponso laus per secula.

Tu qui rivus, duc ad fontem,

Hs. zu Bern, hist. 47 aus dem 14 Jahrh. Diese Sequenz hat in ihrem Bau Aehnlichkeit mit einem Kanon von Troparien.

30

- 8 angelus, Hs. 17 miratur, Hs. 18 besser wäre tormenti.
- V. 1. trinitatem reserat, dies wird in den Menäen erklärt: τὸ ἀρχῆ μέν ἔφησε τοῦ λόγου, αὐθις δὲ τὸ πρὸς τὸν πατέρα ἀχώριστον, καὶ τὸ ἰσον, μετὰ ταῦτα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας δεικνύων ἡμῖν δι' αὐτοῦ τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς ἀγίας τριάδος. Mai. 8. Daher heisst es auch Sept. 26. γράψας ἡμῖν τὸ Χριστοῦ ἐναγγέλιον. Θεολογεῖν τὸν πατέρα καὶ τὸν ὑιὸν καὶ τὸ πνεῦμα ἐξεπαίδευσε. τῆς τριάδος τὴν γνῶσιν ἀριδήλως πᾶσι τοῖς ἔθνεσίν ἐκήρυξε. Evangelista Johannes velut aquila volat altius caliginemque terræ transcendit, et lucem veritatis firmioribus oculis intuetur. Augustin. in evang. Joh. 3, 15. § 1. Er wird auch bei den Griechen mit dem Adler abgebildet. Horar. 176. nach Ezech. 1, 10.
- V. 2. summus evangelista, daher in den Menäen θεμέλιος τῶν θείων λόγων, ἀρχηγὸς τῆς θεολογίας. Mai. 8. κήρυξ πρώτιστος. ib. altissimus evangelistarum dei. Anselmi orat. 67.
- V. 4. Transcendens universam creaturam, transcendens omnia, in principio verbum vidit et bibit; super omnem creaturam vidit, de pectore domini bibit. S. Augustini sermo 120, 1. Transcenderat omnia cacumina terrarum, transcenderat omnes campos aëris, transcenderat omnes altitudines siderum, transcenderat omnes choros et legiones angelorum. nisi enim transcenderet ista omnia, quæ creata sunt, non perveniret ad eum, per quem facta sunt omnia. August in Joh. evang. 1, 5.
- V. 21. Virgo, παρθέτος, heisst Johannes auch regelmässig in den Troparien. Goar S. 336. In den Menäen auch eine andere Verbindung θεολόγος παρθέτος. Sept. 26.

## 704. In nativitate s. Johannis evang.

Sollemnis dies advenit, quo virgo cœlum petiit, evangelista maximus, Johannes et apostolus.

Hinc vota laudis solvere et hymnum gestit promere caterva nostri ordinis honore tanti cœlibis. Quem sacro super pectore tuo facis recumbere ultima in cœna, domine, quam patereris pridie.

Cui matrem tali fœdere mortis conjungis tempore, ut noverint se colere metris ac prolis nomine. 10

15

| Qui carne solo positus,                                                     | e cœlo dones præmia,                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mente polo contiguus,                                                       | voce precamur cernua.                                                                                                                                                                 |
| verbum inedicibile                                                          | -                                                                                                                                                                                     |
| mentis conspexit lumine. 20                                                 | Sursum erectis cordibus, 25 versis in terram vultibus,                                                                                                                                |
| Cujus prece assidua,                                                        | in trinitatis nomine                                                                                                                                                                  |
| ut nostra solvas crimina,                                                   | te adoramus, kyrie. amen.                                                                                                                                                             |
| ut nostia solvas climina,                                                   | te adoranius, kyrre. amen.                                                                                                                                                            |
| Noch eine Hs. zu Stuttgart Brev. 101.<br>von 1180 No. 18 (C), andere Hs. da | mit Neumen, 11 Jahrh. aus Zwifalten (A). f. 49. des 15 Jahrh. (B). Hs. zu Admont selbst o. No. des 15 Jahrh. mit der Mech V. 7 war dieser Hymnus ein Ordensten Sammlungen selten vor. |
| 2 qua ABE 5 laudes CD. 6<br>13 qui D. 15 tollere B, noverit DE.             | gestis D. 8 celebis B. 11 domini B.<br>20 cordis BE. 21 hujus BC.                                                                                                                     |
| V. 9. 10. Die Griechen nennen ih<br>V. 12. Dieser Vers ist aus dem A        | n daher μαθητής έπωτήθως. Horar. 176.<br>Anfang des Kanons der Messe entlehnt.                                                                                                        |
| 705. <b>D</b> e s. Joh                                                      | anne evangelista.                                                                                                                                                                     |
| V00. 20 S. 002                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| Contemplator trinitatis,                                                    | Sensus firma fluctuantes,                                                                                                                                                             |
| speculum virginitatis,                                                      | hostes fuga conturbantes, 20                                                                                                                                                          |
| Johannes apostole,                                                          | reprime dæmonia,                                                                                                                                                                      |
| protege me supplicantem,                                                    | doma mentem, iram frena,                                                                                                                                                              |
| serva tibi famulantem, 5                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                 |
| cœlicola excelse.                                                           | aufer adversantia.                                                                                                                                                                    |
| curiotia caccisc.                                                           | auci auveisantia.                                                                                                                                                                     |
| Funde preces, flecte deum,                                                  | Jesu cum recubuisti 25                                                                                                                                                                |
| ut illustret pectus meum;                                                   | supra pectus, ebibisti                                                                                                                                                                |
| ad te mentem erigo,                                                         | dicta evangelica;                                                                                                                                                                     |
| ut sim salvus tuo dono, 10                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| meam in te spem repono,                                                     | ad superna elevaris,                                                                                                                                                                  |
| te patronum eligo.                                                          | contemplaris mystica. 30                                                                                                                                                              |
| te patronum engo.                                                           | contemplates myseica.                                                                                                                                                                 |
| Virgo a deo electus,                                                        | Prædilecte, tu dignare,                                                                                                                                                               |
| ceteris magis dilectus,                                                     | mihi reo impetrare                                                                                                                                                                    |
| gemma pudicitiæ, 15                                                         | Jesu Christi gratiam,                                                                                                                                                                 |
| Science beginsing,                                                          | Con Children Branch                                                                                                                                                                   |

ut sic possim respirare et excessus emendare,

ut consequar veniam.

35

vagos stringe cogitatus,

fiat continentiæ.

per te firmus in me status

O felix evangelista, mihi jugiter in ista ærumpna subvenias, sicut matrem Jesu Christi commendatam custodisti, precor, me custodias.

Confer vitæ sanctitatem, corpori da sanitatem et quieta tempora, aufer cordis pravitatem, purga linguæ fæditatem, me languentem robora. O lucerna, flos virtutum,
ductor probus, iter tutum,
stella lucens sæculo,
40 jubar tuæ claritatis
me defendat a peccatis,
tollat ab ergastulo.

Vitæ meæ rege cursum, 55
post hunc vitam trahe sursum
45 animam ad gaudia,
ubi deum contemplari,
justis pie sociari
merear in gloria. 60

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 176 (E). Hs. zu München Clm. 5988. f. 312. des 15 Jahrh. (B) als Oratio. Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 169 (M) aus dem 15 Jahrh. Hs. von S. Peter zu Salzburg II, 40. des 15 Jahrh. (P), die ich nicht ganz verglichen. Dieses schöne Lied kommt in den Sammlungen selten vor.

4 me pr. E. 5 tibi s. E. 6 exc. coelicole MBP. 11 totam f. meam MP. 12 et pat. M. 13 dei es MBP. 14 et præ cet. d. MBP. 15 tu g. E. 16 frena M. 17 ut sit salvus in MB, salvus f. firm. P. 18 dono c. M, dei cont. B, sistat cont. P. 25 c. J. EB. 28 dum — es legatus M, relegatus B. 29 sublevatus MB. 31 pie electe EB, mi f. tu M, me f. tu B. 32 delictorum i. MB. 33 michi tristi g. M, mihi Christi venia B. 36 consequendo gratiam M. 38 magister f. jug. B. 44 corporis M. Nach 46 schiebt E diesen Vers ein: auge veram caritatem. 50 sternens f. probus M, doctor iter sternens tut. B. 53 nos def. M. 54 tollens MB. 55 nostræ MB. 57 animas B. 58 tecum f. deum B. 60 mereamur B.

V. 1. θεατής τῶν ἀζόήτων ἀποκαλύψεων. Sept. 26. τριάδος έφανέρωσας τὸ μυστήριον. ibid.

V. 13. virgo, dilectus, ό ήγαπημένος Ἰωάννης και παρθένος. Μαί. 8. παρθένος, μαθητής ήγαπημένος. Sept. 26.

V. 35. στήθει Χριστού ανέπεσας, όθεν έξήντλησας της σοφίας τα δόγματα. Sept. 26.

V. 38. έρμηνεύς των άνω θου θεου μυστηρίων. Sept. 26.

Diesem Liede schliesse ich ein teutsches Gedicht an nach der Hs. zu München, Cgm. 73. des 14 Jahrh. in Octav. Das Gedicht ist aber älter.

#### Von sand Johannes ewangelist.

Ich pit dich, rainer deger, du wære ie des gotes segen, sand Johannes ewangelist, ja bevalch dir der heilige Christ an dem chræutze seine mûter, da von, herre, so tût er allez daz du wil. got hat dir eren geben vil 5

in hymel undo erde, mit vil grozzem werde 10 pist du deinthalben erchant, daz du apostolus pist genant unt auch ain ewangelist. ja lie dich der heilige Christ auf seiner prust entslaffen; von feuwer unt von waffen wart dein súzzer leib nie berûret. ze hymel wúrde du gefűret, ja sæhe du die taugen der gothait. got über hüb dich aller slachte lait 20 do du auf Christes prust entslieffe, der hohe zû der tiefte trunche du da der weishait, vil rainer degen unde rainer mait. du trunche auz gotes hertzen da 25 den lemptigen prunnen, daz du sa spræche von der heiligen minne, si wære ein edeliu chuniginne, ein tugent über alle chrone, si enphienge lon über alle lone, daz si von únserm herren Jesu Christ, herre sand Johannes ewangelist, nimmer geschaiden werde in hymel unt auf erde.

Herre, daz ewige leben solt du mír sunder geben, daz sich enzúnden mein sinne von der waren minne, daz ich gelern die weishait, die hoch, tief ist unde prait, als si dír ist erchant. dar umb, herre, wis gemant

unt wis mein phlegære, als du herre wære der süzzen, rainen, gelobten mait, 45 als dir von got wart geseit, du soltest ir pflegær sein, recht als si wære diu mûter dein. vil tieffer er dich des erpat unt entphalch dich ir an seiner stat. 50 dein gute wart an ir schein, du trúge mit ir ir laiden pein. durch die selben gûte wis mîr pei unt mache mein sele frey von allerslachte meine. 55 du pist so súzze unt so raine, daz ich dir getrauwe wol, hilf mír, daz ich daz verschol, daz mir geschehe als dem junger dein, der ain schacher wolte sein unt du in durch dein triwe præchte zû gantzer riuwe unt enphulhe in dem pischolf wider. swa mich nu hab gezogen nider 65 der last meiner sunden, der gerüch mich wider ze schunden, daz ich da von chere und tå ez nimmer mere unt ich ez gepúzze gar. 70 dar nach wis mein gelaite dar, da ich volle fræude vinde unde der sele not ûberwinde. du gotes auzerchorner friunt, gedenche an den súzzen liunt, da mit dein lait verendet sich 75 unt hab erparmunge über mich. amen.

5 seiner, Hs. 46 du f. dir, Hs. 49 tieffer scheint Schreibfehler statt tief. 61 du fehlt, sein triwe, Hs.

35

## 706. De s. Johanne evangelista et apostolo. gaudia ipsius.

Gaude, qui dignus fuisti quod in cœna Jesu Christi repausares gremio; gaude, qui curam tulisti loco nati matris Christi tanto pollens præmio. Gaude veneno potatus
et ferventi balneatus
oleo nil sentiens;
gaude, qui virgo probatus
es et donis sancti flatus
cunctos supergrediens.

Gaude, quod vocatus ore Christi ac sine dolore mortis scandis æthera; carnis finito labore fac nos frui cœli rore, dum linquimus cetera.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 203. Aehnlichkeit mit diesem Liede hat der Hymnus des Muretus auf den h. Johannes. Die Anlage desselben ist schöner, sein dreimaliges felix, qui etc. aber eine klassische Wendung.

V. 4. χαίροις της μητρός του χυρίου ύιὲ παμπόθητε. Sept. 26.

15

## 707. Ad b. Johannem evangelistam.

Gaude felix et electe Gaude, tibi intellectus 20 [Johannes apostole,] datus est præ multis rectus virgo Christi prædilecte, scripturæ deificæ. preces nostras respice. Gaude, fili Zebedæi, Gaude nuptiis abstractus, 5 qui vidisti verbum dei Jesu flori es compactus patris profundissime. 25 summæ castimoniæ. Gaude, quia tua vita Gaude, quia es vocatus sine pœna híc finita ad arcem apostolatus, fuit tranquillissime. vias dei doce me! 10 Gaude videns nunc in cœlo, Gaude, tuum ad honorem cujus híc ardebas zelo, 30 factus es in piscatorem Christum limpidissime. hominum mirifice. Esto mecum in agone, Gaude, qui recubuisti tua ut tuitione hora cœnæ supra Christi 15 educar, carissime. · pectus suavissime. Gaude, quia commendata 35 Tunc fidelis sis amicus, mater fuit illibata ne crudelis inimicus tibi fidelissime. lædat me sævissime.

Hs. zu Mainz, Aug. 439. Bl. 171 des 15 Jahrh. Diese beiden Lieder No. 706 und 7 sind den Liedern auf die Freuden Mariä nachgebildet, weil der jungfräuliche Johannes an Christus Statt ihr als Sohn empfohlen wurde.

2 ist ein Zusatz, der eingefügt wurde, weil im Liede der Namen des Apostels nicht vorkommt. 12 pastorem, Hs. gegen das Strophenmass.

V. 27. pcena, Pein. S. No. 85, 5. No. 370, 42. No. 708, 38. 39.

Ein anderes Lied auf diesen Apostel von dem Prior Konrat von Gaming steht in der Reichenauer Hs. No. 36. f. 182. und in der Münchener Hs. Clm. 3012. und fängt so an:

Salve nunc evangelista o Johannes, gloriæ

Jesu Christi tu symmysta, nomen habens gratiæ.

Ich schliesse noch ein Bruchstück eines niederländischen Liedes auf diesen Apostel hier an.

#### An sinte Jan evangeliste.

le groete u, secreet ende gods minne, apostele ende evangeliste sinte Jan, Jhesus maech van so reynen zinne, dat noit temptacie hu verwan tote eenigher zonde, hêlich man.

Ghi hebt gode also behaecht, dat hi u in hoeden beval siere moeder, der alre reynster maecht, die noit was, noch wesen sal, dies hebt lof boven den apostelen al.

Gheerne hadt ghi maertelare ghesijn, haddij't ênichsins mueghen wesen, ghi soodt in olye ende dronct venijn, daer u god of dede ghenesen als sijn . . . (das weitere fehlt).

Hs. zu München, Cgm. 83. 15 Jahrh.

## 708. De s. Johanne evangelista.

| De patre verbum prodiens,<br>de matre corpus induens,<br>Johannis testimonio<br>hoc erat in principio. |    | Ut virgo viri nescia<br>et castitatis conscia<br>solamen viri providi<br>haberet dies sæculi.       | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Johannes virgo ceteris<br>dilectior apostolis,<br>rogatus apud Ephesum<br>conscripsit evangelium.      | 5  | Accipit virgo virginem, corruptionis insciam, et par post Christum filius deservit integerrimus.    |    |
| Eructans almo pectore<br>fluenta evangelica,<br>quæ hausit in convivio,<br>passuro mundi domino.       | 10 | Sancte Johannes optime,<br>absolve nostra crimina,<br>ut mereamur liberi<br>servire summo principi. | 25 |

Ascendens crucis arborem commendat matrem virginem Jesus huic discipulo, ut suimet vicario,

Præsta beata deitas, indulge clemens trinitas, 15 ut tibi casto corpore lætemur omni tempore.

30

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 50. 15 Jahrh. (A). Bei Thomas. 355 (B). Bei Bebel f. 2 (C). Bei Clichloveus f. 21 (D).

2 corpus de matre AC. 15 Jesus fehlt A. 16 sumet A. 21 accepit BCD, für den Vers besser, aber vor und nach steht das Präsens. 32 famulemur BD.

## 709. Johannis evangelistæ.

cœli cum sacrarium 30 Verbum dei, deo natum, quod nec factum, nec creatum Christus suum lilium venit de cœlestibus, filio tonitrui hoc vidit, hoc attrectavit, sub amoris mutui hoc de cœlo reseravit 5 pace commendavit. Johannes hominibus. Haurit virus hic lethale, 35 ubi corpus virginale Inter illos primitivos virtus servat fidei: veros veri fontis rivos Johannes exiliit, pæna stupet, quod in pæna sit Johannes sine pæna toti mundo propinare 10 bullientis olei. nectar illud salutare, 40 quod te throno prodiit. Hic naturis imperat, ut et saxa transferat Cœlum transit, veri rotam in decus gemmarum; solis videt ibi, totam mentis figens aciem: 15 quo jubente riguit, aurum fulvum induit speculator spiritalis 45 virgula silvarum. quasi seraphim sub alis dei videt faciem. Hic infernum reserat, morti jubet, referat, Audiit in gyro sedis, quid psallant cum citharædis 20 quos venenum stravit; quater seni proceres. obstruit, quod Ebion, 50 de sigillo trinitatis. Cerinthus et Marcion nostræ numo civitatis perfide latravit. impressit characteres. Volat avis sine meta, quo nec vates nec propheta Iste custos virginis 25 arcanum originis evolavit altius; 55 divinæ mysterium, tam implenda quam impleta, scribens evangelium, nunquam vidit tot secreta mundo designavit; purus homo purius.

Sponsus rubra veste tectus, visus sed non intellectus redit ad palatium, aquilam Ezechielis sponsæ misit, quæ de cælis referret mysterium.

Dic, dilecte, de dilecto, qualis sit et ex dilecto sponsus sponsæ nuntia; dic, quis cibus angelorum, 60 quæ sint festa supernorum de sponsi præsentia.

70

Veri panem intellectus, cœnà Christi supra pectus sumptà nobis resera, ut cantemus te patrono coram agno, coram throno laudes super æthera.

**75** 

Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 16. p. 54 des 14 Jahrh. (B). Hs. daselbst IV, 14 mit Noten, 14 Jahrh. überschrieben auf Johannes ante portam latinam (C). Hs. zu München Clm. 7943 des 13 Jahrh. (D). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48 des 13 Jahrh. mit Neumen (E). Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 373. des 13 Jahrh. (F). Bei Daniel 2, 166 (G).

65

4 quod vid. E. 8 verus E, deus veri C. 13 transiit, alle Hss. 14 vidit EGB. videns F, ibi vor vid. G, rotam C, und 13 totam C. 15 fingens DE. 17 seraphin BE. 19 audit CFD, augit A. 20 psallat AC, qui E. 22 te A. 23 mimo trinitatis A. 24 characterem C. 25 virginum A. 27 divinum B. 29 demonstravit, alle ausser B. 30 colli G, cui f. cum ADEFG, tui B. 31 suum Ch. DG. 33 nutui AE. 34 zelo B, amendavit C, pacem E. 35 hoc A. 36 cui f. ubi A. 38 cœna C. 38 - 40 stehen in E an 35 - 37. 41 hinc E. 45 auri G. 46 virgulam D. 49 veneno A. 50 quos A. 54 quod AB. 57 tam f. tot B. 59 nocte f. rub. A. 61 palatia F. 64 steht an der Stelle von 61 mit der Lesart referre CDBE, mysteria F. 65 bic f. dic C. 66 et fehlt ADE, qual bic sit ex CB. 69 superorum GDE. 71 panis ADE. 72 coenam haben alle. 73 Christi sumptam G, sumpta hat nur C, welches die richtige Lesart coena 72 anzeigt. 74 de pat. GABCE. Die Halbstrophen sind in den Hss. meistens getheilt durch grosse Anfangsbuchstaben.

#### Auf den Evangelisten Johannes.

O aquila magna, che cum due ali la luna, sole, stelle e ancor pianiti passi il sublimo ciel cum dritto cale.

Li lumi incircumscripti e indiffiniti in trinita vedisti, il summo eterno principio, che e di deita uniti.

Tu sopr'el sacro pecto se discerno di Yhesu possando'l tesor gustasti de gram secreti, che son nel ciel superno.

O quanto in alta sublimita volasti, 10

quando a revelare li misteri archani, in principio erat verbum, comminciasti.

A questo tutti gl'intellecti humani mancha e l'ongegno perde ogni valore, qui tutti sonno e grandi senni insani. 15

Tu fosti amato in si fervente amore, che'l salvator domestico e fratello ti fece solo e sopr'ogn'altro honore.

Tu meritasti di veder l'agnello cum gloria, honor e triumphal podesta 20 suppeditar, qualunch'a gli e ribello. Dalla cui spada la superba testa del gran dracone exterminata al tutto sepulta e morta iace alla foresta.

Di tal victoria e si suave il fructo 25 el gusto infermo tal conforto prende, che ciascum morto a vita n'e conducto.

Per te nel mondo ogni doctor conprende

di nostra fede il vero e chiaro lume e da ogni error per te bem se difende.

Pero nel fonte e nel sacrato fiume di sapiença e virtu si profonda bevisti l'aqua viva sença spume.

In te la gratia e 'lontellecto abonda, in te lo spechio d'ogni virtu luce, 35 in te di sciença ogni thesor ridonda.

La tua doctrina al mondo gia produce di sancta vita e d'ogni bel costume ornata secta, ch'al ciel ni conduce.

Tutta la chiesa abracia quel volume 40 cum alta spene e quel, ch'ancor scrivisti.

pero son nate a te si forte piume,

Che solo in alto piu che uciel salisti, dove beati in tanta gioia e festa a te mostrarno quel che discernisti. 45

A te la sposa e sancta madre honesta.

quel gran thesoro a te fu dato in vita, che e dil ciel porta, chiave e ancor finestra.

O thesaurier di quella margarita tanto cara, che dil valor di quella 50 la turba sancta tutta ne richita.

La cui presença e tanto grata e bella, che e senza stima, e gli ochi suoi rispiande

sopr'ogni luce e piu d'ogni altra stella.

O quanto dolce son quelle vivande, 55 qual tu gustasti in quella cena amara, und' el segnore te die le gran bevande.

Dove sapesti piu che non s'empara, tanto fu gli acti gratiosi e casti Yhesu basiando e dil suo pecto lara. 60

Or fammi amar cum quel amor, ch'amasti

el salvator Yhesu, dolce amor mio, e questa gratia ogn'or sempre mi basti.

A te dilecto e gratioso e pio Giovanni caro, o vangelista sancto, 65 a te divoto, o mio dolce disio.

Asegnon l'alma, che sotto quel manto delle tue ale, o aquiletta pura, fa non perisca nel dogloso pianto.

Per te il venenno muto sua nactura, 70 per te la vita a morti fu renduta, per te la gente truova ogni ventura.

Per te prudente fu bem conusciuta la trinita, de cui le carte dice, che la sua facia non fu mai veduta. 75

O quanto e fermo e bem serra felice, chi te piatoso prende per suo duca, puoi che tal gratia a te donar se lice.

Per te, benigno, sempre mi conduca a Yhesu Christo la tua sancta guida, 80 e'l tuo splendore a me sempre riluca.

Di ti Giovanni ciascun chi se fida, perir non puo nel dubioso mare, quantunche in pene sempre pianga e strida.

Pero ch'el tuo fervor senza tardare 85 succorre al peccator quantunche rio, pur non sia lento te cum cuor pregare.

O tu felice amore, eterno idio, per san Giovanni gratioso e puro mercie ti chiegio, o caro segnor mio, 90 che dalle pene eterne sia securo. amon.

Hs. zu Venedig Class. IX. cod. 145. 15 Jahrh. mit mehrstimmiger Me-Iodie.

15

5

Wie diese italiänischen Lieder theils den alten Kirchenschriftstellern, theils den lateinischen Hymnen folgen, will ich durch einige Belege erweisen. Die tumi incircumscripti V. 4. gemahnen an Gregor. M. moral. 2, 8. Deus incircumscriptus est spiritus. Die Benennung finestra dil ciel für Maria V. 48. bezieht sich offenbar auf cœli fenestra in dem Hymnus des Venant. Fortunat. No. 420, 8. No. 600, 23. Margarita V. 49. Vgl. No. 508, 72. 586, 63. Zu V. 54 vgl. No. 429, 57.

8 gustan, Hs. 9 gram ist zu viel. Auch in den folgenden Versen sind solche überflüssigen. Sylben. 67 assegna scheint richtiger.

## 710. Philippi apostoli.

Salve sancte o Philippe, tu Jhesu discipulus; salve Jacobe, tu Christi es dignus apostolus.

Tu, Philippe, annis multis prædicans in Scythia cum cogereris a stultis colere sculptitia,

Surgens draco interfecit tres de plebe validos, flatu reliquos infecit, cunctos reddens morbidos.

Tunc draconem effugasti et defunctos suscitas, cunctos languidos sanasti, credidit communitas.

In Hierapolim transisti,
sectam Ebionicam
destruis, quæ carnem Christi
asserit phantasticam. 20

Convocatis commendabas populum presbyteris et in fide confortabas, post hoc crucifigeris.

Tuæ natæ tumulatæ 25
tecum duæ virgines,
tecum gaudent jam translatæ
in cœlorum ordines.

Reichenauer Hs. No. 36. f. 183. des 15 Jahrh. Das Lied ist von dem Prior Konrat von Gaming.

10

6 inscitia, Hs. 7 qui cogeris, Hs. 17 yerapolim, Hs. 18 ebeionicam, Hs. 19 destruens, Hs. 28 trans f. in, Hs.

## 711. De s. Jacobo minore, ap.

Sancte Jacobe, fuisti præsul Jerosolymis, fidem Christi docuisti signis, verbis plurimis. Gloriam ob sanctitatem habuisti hominum, intra sancta potestatem adorare dominum. Jam majores in procinctu martyrem sic transmiserunt erant Christum credere, 10 te ad regna cœlica. quos maligno ex instinctu Tu os lapidis vocaris 25 studuit pervertere concors tuo nomini, sed tu minor appellaris Quidam, qui seditione justus frater domini. plebem in te concitat et te stantem in ambone 15 Cum exemplo verbum bonum, deorsum præcipitat. opera justitiæ 30 et humilitatis donum Christo dabas in paschali festo testimonium, cum dulcore gratiæ palam reclamantes mali Per vos mihi præstet deus, 20 te post præcipitium ut in vitæ termino 35 sim nullius mali reus, Lapidarunt, excusserunt sed vivam cum domino. cerebrum cum pertica,

Aus derselben Hs., mit dem vorigen Liede verbunden, weil beide Apostel auf den 1 Mai verehrt werden, daher auch die Endstrophe sich auf beide bezieht.

- 7 für sancta, scil. sanctorum. 15 stante, Hs. 23 se für sic, Hs. 25 tuos, Hs.
- V. 28. justus. Christum imitantur sancti ejus ad sequendam justitiam. Augustin. de pecc. mer. 1, 10.

Joseph. antiq. Jud. 20, 8. führt an, man habe zu seiner Zeit geglaubt, Jerusalem sey zerstört worden, weil Herodes diesen Apostel, den man seiner Rechtschaffenheit wegen den Gerechten nannte, habe umbringen lassen. Schon Origenes in Matth. tom. 10, 17. rügt das Unstatthafte dieser Meinung, indem er sagt: θαυμαστόν δστι, ὅτι τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ καταδεξάμενος εἶναι Χριστὸν (d. h. als Messias), οὐδὲν ἡττον Ἰακώβω δικαιοσύνην δμαρτύρησε τοσαύτην. Denn war Jakobus gerecht, so war Christus gerechter, wurde Jerusalem zerstört, weil es jenen umgebracht, warum nicht vielmehr, weil es diesen gekreuzigt hat? Einer Schuld ihres Untergangs waren sich die Juden bewusst, aber aus Hartnäckigkeit wollten sie die rechte Schuld nicht anerkennen.

## 712. De s. Bartholomæo (troparium).

 Diem festum Bartholomæi, Christi amici, fratres excolite dignis præconiis, Ejus obtentu cæli

5

|            | quo mereamini<br>sedibus perfrui.                                                               |            |    | sacris fontibus<br>expiaverat,                                                                               |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.         | Hic Indiæ populis<br>prædicat evangelium,<br>Qui dediti vitiis<br>vacabant idolatriæ,           | 10         |    | Promittens illis,<br>quod non vidit<br>homo nec ascendit<br>in cor hominis.                                  | 40 |
|            | Quos instruens<br>sanctus apostolus<br>jussit frangere<br>idola atque Christo<br>facere templa; | 15         | 5. | Per multa sic prædicans te pora vestimenta illius non fuerant sordida. Nocturno vigilarat tempore similiter  | 45 |
|            | Et dæmones,<br>quos adoravere,<br>fecit longius<br>abire, ubi essent<br>invia terræ.            | 20         | 6. | diurno in dei laudamine.  Post talia miracula occisus migravit ad Christum, perenni in regno semper lusurus, | 50 |
| 3.         | Mundat leprosos saluti pristinæ et reddit ægros, Vestivit cæcos præsenti lumine                 | 25         |    | Sed veniet judicii in die cum deo, hominum secreta per ignem judicaturus.                                    | 55 |
|            | fecitque sanos.  Oratio ejus paralyticos erigit atque curat energumenos, Nam Indici natam       | 30         | 7. | Quæsumus<br>te, Bartholomæe,<br>exorantes,<br>quo detergas nostra<br>hic facinora,                           | 60 |
| <b>4</b> . | regis diu lunaticam<br>sola prece salvam fecerat.<br>Convertit regem<br>populumque ejus         | <b>3</b> 5 |    | Quatinus utamur præmio, quod credentum repromisit Χοιστὸς gregi pusillo.                                     | 65 |

Hs. zu München Clm. 14083. f. 24. des 11 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 67. 12 Jahrh. (B).

<sup>2</sup> Bartholomeo A. 4 fratris A. 12 idolatriis A, wol des Reimes wegen. 16 Christi A. 19 adoraverant wäre für das Versmass und den Satz besser. 31 energuminos AB. 34 præce AB, alte Schreibung. 41 ascenderat A. 52 mansurus B. 57 quos A. 61 quatenus B.

V. 3. Christi amici ist eine besondere Benennung der Apostel nach Joh. 15, 14. 15.

Bartholomäus ist wahrscheinlich derselbe, der auch Nathanael hiess, denn dieser gehörte zu den Aposteln. Joh. 21, 2. Acta SS. Aug. tom. 5 p. 8. Die Juden hatten damals schon zuweilen griechische Namen, wie Nicodemus, Andreas, Philippus, oder setzten auch ihr Wort Bar (Sohn) mit griechischen Namen zusammen, wie Bartimæus u. a., wozu auch Bartholomæus gehört, der filius Ptolomæi bedeutet, wie das Horar. 290 sagt: σημαίνει τὸ Βαρθολομαίος υἰὸν Θολομαίου ἢ Πτολομαίου, ἐπειδὴ εὐρίσκεταί που καὶ Βαρ-πτολομαίου γραφόμενον.

Ein Lied auf diesen Apostel machte auch der Prior Konrat von Gaming, das in der Reichenauer Hs. No. 36. f. 183 und in der Münchener Hs. Clm. 3012 steht und so anfängt:

Salve o Bartholomæe,

Christi princeps inclite.

#### 713. De s. Bartholomæo (troparium).

| 1.         | Laudet te, deus, justus et reus orbis totus, sacro fonte lotus;           |     | 5. | Igitur hic sanctus veniens in tertiam primitus Indiam, Quo deus colitur, Astaroth qui dicitur, | 25 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.         | Culpæ qui totius es indultor propitius,                                   | 5   |    | templum ingreditur.                                                                            |    |
|            | Consolator pius,<br>malum mutans in melius.                               |     | 6. | Dæmon perterritus<br>obmutuit,<br>responsa penitus                                             | •  |
| <b>3</b> . | Qui duodenos in orbem misisti famulos,  Ad fidem rectam                   | 10  |    | non tribuit;<br>quid istud designat<br>genti deceptæ<br>Bierit indicat.                        | 30 |
|            | servandam hortantes popul                                                 | 08. |    | "En deus, inquiens,<br>quem colitis,                                                           | 35 |
| 4.         | In grege quorum Bartholomæum socium constituis tam sedulum,               | 15  |    | catenis traditus est ignitis, viro dei dante, ne me visitet quilibet," clamitat.               | 40 |
|            | Ut nomen tuum,<br>dignum et pium,<br>laudaret, prædicaret<br>per sæculum. | 20  | 7. | "Hæc sunt indicia<br>nobis eundem<br>patenter indicantia.                                      | -  |

Ipsius omnia multa fiunt signa, specie mira 45 fides crescit, membra sunt elegantia: cassantur idola. 65 Tot signis deicolis 8. Crispi sunt crines, fulsit apostolus, oculi grandes, tandem flagellatur, præcellit omnes caro candida; decollatur 50 Decens statura, astregis visibus. 70 vox tamquam tuba, vestitur purpura pretiosa." 11. Gens bissenarum, quas convertit civitatum, 9. Continuo corpus visitat beatum, sanctum quærunt, quoniam signa **55** Sepelit illud patranda noverunt. digne dignum in sepulchrum. 75 A dæmone scandit spiritus in altum. vir mundatur, et regis nata 12. Ipsius pio precatu curata lætatur. 60 nos, deus, a reatu 10. Cum rege familia digneris absolvere credit et patria, tuoque regno jungere. 80

Hs. des ehemaligen Klosters Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie. Vgl. Acta SS. Aug. 5, 34.

15 constatuisti, Hs. 20 sæcula, Hs. 40 clamitet, Hs. 49 omnes fehlt der Hs., der Vers verlangt aber ein zweisylbiges Wort; cand. caro, Hs. 51 quamvis, Hs. 59 die Hs. hat nur rex. 62 et fehlt der Hs. 65 cessantur, Hs.

Ein anderes Lied auf diesen Apostel steht in einer Hs. zu Pommersfelden des 14 Jahrh. mit diesem Anfang:

Gaudemus omnes inclita

Bartholomæi merita.

## 714. De s. Thoma apostolo.

Thoma, præsumptor nobilis, dum palpas vulnus lateris et de auditis dubitas, mihi visum admoneas.

Pia mihi fiducia, tua spondens suffragia spondes, quod vis, non moriar, quod si te ducem patiar,

Illud iter aggrediar, in quo vivam, non moriar, 10 5 et ad vitale gaudium transeam post hoc sæculum.

| Unde ad te confugio et propter illum obsecro,                                                    |    | Quod ut tunc possit fieri, nunc aures pulsa domini,                                                     | 25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| qui te salvavit dubium,                                                                          | 15 | ut quadratam virtutibus                                                                                 |    |
| dum fers in latus digitum,                                                                       |    | labi non sinat amplius,                                                                                 |    |
| Ut sim de non videntibus<br>et beate credentibus.<br>architecte mirabilis,<br>de vivis ædificiis | 20 | Et ad culpas immobilem figat et bonis stabilem, quod dignetur concedere, qui erexit in virgine          | 30 |
| Sumens in terra pretium,<br>servans cœlo palatium,<br>pone muris Jerusalem                       |    | Illam domum mirificam,<br>quam transivit non perviam<br>et illo novo transitu<br>nos traxit ab interitu | 35 |

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 50. 14 Jahrh.

7 quamvis, Hs. für non wäre besser ne, aber 6-8 sind damit doch nicht ganz hergestellt. 8 duce, Hs.

V. 1. ähnlich heisst er in den Menäen Θωμάς ὁ θαυμάσιος. Oct. 6.

V. 2. χειρί φιλοπράγμονι θείαν πλευράν έξηρεύνησας. Oct. 6.

V. 17. τη πιστη απιστία σου τούς πιστούς έβεβαίωσας. Oct. 6.

## 715. De s. Thoma apostolo.

O Thoma, didyme,
per Christum, quem meruisti
tangere,
te precibus rogamus altisonis,

me vel extremum lapidem.

succurre nobis miseris, ne damnemur cum impiis in adventu judicis.

suscepto carnis habitu.

5

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 7. des 15 Jahrh. mit der Melodie.

## 716. De s. Thoma apostolo.

Salve Thoma gloriose, palmes vitis fructuosæ, te doctore virtuose gloriatur India.

Quam horrebas seriose, hanc convertis gratiose,

tecum plebis copiosæ mittens ad cœlestia.

Qui sic es prædestinatus et a Christo vocitatus, 5 nostros dilue reatus pietatis gratia.

10

Tangis sacrum Christi latus, sic ad fidem conformatus, jam coruscans laureatus in cœlesti curia.

piæ consolationis nobis fer subsidia.

20

Vas insigne rationis, testis resurrectionis,

Nostræ memor concionis posce nos repleri donis charismatum, ut cum bonis lætemur in gloria.

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 233. 15 Jahrh. mit der Melodie. Die Schlussverse der Strophen haben gleichen Reim.

15

V. 13. 14. De filii resurrectione citius quidem ego, qui infirmus sum, crediderim Thomse dubitanti et palpanti, quam Cephse audienti et credenti. S. Bernardi hom. 2, 12.

## 717. De eodem. sequentia.

Salve Thoma didyme, dux pugnæ legitimæ, salutis signaculum. Arte miranda struis conductoribus tuis cœleste palatium.

Mundi princeps optime, forma pacis intimæ, veritatis speculum.

Tu mortuorum motor, viventium promotor, curator debilium;

20

Te lucerna fidei perscrutatorque dei excelsus in gloria. Abyssus lætitiæ, dulcor amicitiæ, defensor fidelium.

Stigmata Jesu Christi patenter introisti et vera mysteria. 10 Nunc pie nos tuere, ne possit nos terrere malorum adversitas;

Tu virtutum radius, quo virginis filius det mundo solatium. Fac nos Jesum cernere, qui fons est vitæ veræ, 15 sanctorum suavitas.

30

25

Aus derselben Hs. f. 233. mit der Melodie.

11 potenter, Hs.

Obgleich alle Reime dieses Liedes stumpf oder männlich sind, so haben sie doch 2 Sylben wie in No. 710. 711.

## 718. Hymnus de s. Thoma apostolo.

Fructus floris virginei, cibans sanctos in patria, dedit in robur fidei laborantibus in via O Thoma pro nobis ora et in fide nos robora. visita nos sine mora, defensor mortis in hora.

15

Thomam olivam gratiæ, salutare remedium, verum jubar lætitiæ, singulare præsidium. 5 Hujus, Christe, precamine fac in tua dulcedine, nos purgatos a crimine jocundari sine fine.

20

Hic discens experimento surgentis Christi dextera cum virtutum incremento totam fulcit ecclesiam. Tibi laus et æternitas,

trina et una deitas,

tu nobis vera sanctitas
et æterna felicitas.

Hs. zu München, Clm. 13087. f. 289. 12 Jahrh.

10 dextera reimt nicht, ich glaube, man sollte hier dexteram lesen und 12 totam auslassen und fulcientem setzen, dann beziehen sich 10—12 auf Christus, was der Strophe einen viel bessern Zusammenhang gibt, als den sie jetzt hat. 16 besser scheint mir defende.

V. 1. 2. sind Umschreibung für panis cælestis, denn patria ist der Himmel. No. 3, 3. No. 300, 45. No. 301, 1. No. 68, 12. No. 81, 75 flg.

V. 3. robur fidei. Plus nobis Thomse infidelitas ad fidem, quam fides credentium discipulorum profuit. Gregor. M. hom. in ev. 2, 26, 7.

Noch ein Lied auf diesen Apostel von dem Prior Konrat von Gaming steht in der Münchener Hs. Clm. 3012 und in der Reichenauer No. 36. f. 182. mit diesem Anfang:

Salve pulchrum sidus cœli, te saluto nunc fideli mente, flexo poplite, o apostole dilecte, sancte Thoma prædilecte, cœli princeps inclite.

## 719. De s. Matthæo (troparium).

1. In deum exultet jubilando caro et cor nostrum,

Etenim passer adinvenit sibi domum,

Quando Christus Jesus ad se 5 vocavit Matthæum.

2. Ascensiones in corde qui tunc disposuit,

Cum mundanarum curarum vincla deposuit. 10

- 3. Misericordias
  nunc et in æternum
  cantemus patri
  misericordiarum,
  Inter apostolos 15
  et evangelistas
  qui locavit
  conversum publicanum.
- 4. Clarior facie Moysi resplenduit facies Matthæi, 20 Nam liber generationis Christi clarior est libro genesi. Hi duo consistunt in capite, veteris ille hic novæ scripturæ, sed ille antiquam, 25 hic novam scribit genealogiam. Proinde quanta est distantia inter scripturarum principia antiquæ et novæ, tanta est in Matthæo et Moyse. 30
- 5. Hæc est mutatio,
   quam operatur excelsi
   principis dextera,
   Legem qui dederat,
   nunc evangelizatur a ' 35
   legis transgressore.

Talis est fructus pœnitentiæ et gratiæ lapsos relevantis,

Ac publicanos cunctos unius exemplo ad se revocantis.

 Est etenim omne debitum ad hoc servo a deo dimissum,
 Ut suimet per exemplum 45 misereri sciat conservorum.

Hinc vultu propitio
humana facie præfulget
in cælis juxta thronum
summæ gratiæ,
50

Qua leo, bos, aquila vultu horribili præmonstrant virtutem divinorum terribilium.

7. Ac tu, Matthæe, 55 cordis et vultus humani plagam generis humani
Clemens respecta, simul et pleniter cura, sicut tua est curata, 60
Quo tuo freti auxilio per Christum sic sanemur a peccatis omnibus,

ut te sanatum credimus.

65

Hs. zu Gratz 42/6. 12 Jahrh. mit Neumen. 9 mundarum, Hs. 45 et für ut, Hs.

V. 9. 10. τῆς χαμαιζήλου πολιτείας καὶ δόξης κενῆς ἀπέστης, εὐαγγελιστὴς ἀπὸ τοῦ τελώνου γενόμενος. Νον. 16. τελείως κατέλιπες τῶν ἐπιγείων τὴν σύγχυσιν. Ibid. τὸν χουσὸν καταλείψας ὡς ἀληθῶς, τὸν Χοιστὸν δὲ ποθήσας φιλευσεβᾶς. Ibid. Es ist ein Wortspiel.

V. 23. in capite. ο πρώτος του Χριστου εὐαγγέλιον γράψας. Ibid. Mone, latein. Hymnen. III.

Plausu chorus lætabundo

#### 720. De s. Matthæo et ceteris evangelistis.

cujus genus sic contexit, hos attollat, per quos mundo quod a stirpe David exit sonant evangelia; 30 per carnis materiam. voce quorum salus fluxit, Rictus bovis Lucæ datur, nox recessit et illuxit in qua forma figuratur sol illustrans omnia. nova Christus hostia, arâ crucis mansuetus Curam agens sui gregis pastor bonus, auctor legis, hic mactatur sic et vetus 35 quatuor instituit, transit observantia. quadri orbis ad medelam 10 Est leonis rugientis formam juris et cautelam Marco vultus, resurgentis per quos scribi voluit. quo claret potentia, Citra thema generale voce patris excitatus 40 habet quisque speciale surgit Christus laureatus immortali gloria. styli privilegium, 15 quos designat in propheta His quadrigis deportatur forma pictus sub discreta mundo deus, sublimatur vultus animalium. istis archa vectibus, · 45 Pellens nubem nostræ molis paradisi hæc fluenta nova fluunt, sacramenta intuetur jubar solis 20 quæ irrorant gentibus. Johannes in aquila, supra cœlos dum conscendit, Non est domus ruitura sinu patris comprehendit hac subnixa quadratura, 50 natum ante sæcula. hæc est domus domini: 25 Os humanum est Matthæi, glorietur in hac domo, in humana forma dei qua beatus vivit homo dictantis prosapiam, deo junctus homini.

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 32. mit der Melodie, 14 Jahrh., die Halbstrophen zu Wechselchören eingerichtet (K), auch bei Daniel 2, 88. (D) und Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 78. 14 Jahrh. (S). Hs. zu Admont No. 751. des 14 Jahrh. mit der Melodie (A).

5 præcessit ADS. 13 circa haben alle. 15 sibi DA. 31 victus K, ritus S. 35 mactatus A. 43 deputatur S. 49 hæc est domus rugitura A.

- V. 3. Modo Christus tacet; tacet judicio, sed non tacet præcepto. si enim tacet Christus, quid sibi volunt hæc evangelia, quid sibi volunt voces apostolicæ, quid cantica psalmorum, quid eloquia prophetarum? in his omnibus Christus non tacet. Augustin. in evang. Joh. 4, 2.
- V. 4 6. Εξείλαμψαν εν τῷ κόσμφ ἀκτίνας Θεογνωσίας οἱ μαθηταί σου, καὶ τὶν πλάνην ἀπημαύρωσαν, τῆς ἀπάτης λύσαντες τὴν ζόφωσιν. Triodion B, 1.
  - V. 10. 21. 43. sind nach Augustin. de cons. evang. 1. 3. 9. 10 gemacht.
- V. 19. ebenso vom Lucas: τὸν κόσμον καταυγάζεις φωτισμῷ. Oct. 18. nubes molis, i. e. corporis. S. No. 233, 29.
- V. 21. 25. 31. 37. nach Ezech. 1. 5. Apocal. 4, 6., ebenso bei Augustin. in evang. Joh. 36. § 5.
- V. 43. quadrigis. Weil die Apostel sich in alle Länder zerstreuten, se wurden sie wie Wolken vorgestellt, die über die Erde ziehen (s. No. 668, 1.2). und dieses Bild ist nach der Wolken- und Feuersäule des alten Testaments gewählt, denn die Apostel waren auf ihrem Zuge Wegweiser der Völker zum Christenthum, wie die Wolkensäule den Israeliten den Weg zeigte. Die Griechen vergleichen, wie es scheint, die Wanderung der Apostel durch die Welt auch mit dem feurigen Wagen des Propheten Elias. Sie sagen nämlich, Gott habe die Apostel auf Rosse gesetzt, die Zügel in die Hand genommen, und so durch seine Ritter das Heil verbreiten lassen. ἐπέβης ἐφ' ἔππους τοὺς άποστόλους σου, πύριε, παὶ έδέξω χερσί σου ήνίας αὐτῶν, παὶ σωτηρία γέγονεν ή innagia σου τοις πιστοις. Oct. 18. Dieses Bild ist von den himmlischen Heerschaaren auf die Apostel übertragen. Sie waren die Reiter und Christus die Wagenlenker, der die Zügel in der Hand hielt. S. No. 724, 42. Bei den Griechen werden auch die Evangelisten Apostel genannt, so wie die unmittelbaren Schüler der Apostel, weil sie das Wort in der allgemeinen Bedeutung als Sendboten nehmen. Wie die Apostel werden auch ihre Jünger mit dem Zuge der Wolken verglichen, die fruchtbaren Regen in die Seele träufeln. So heisst es von Sylas und Silvanus: ώς νεφέλαι μακάριοι έπὶ πάντα τὰ πέρυτα ύετον εξέρανατε τυν ουράνιον και τας ψυχας κατηρδεύσατε. Jul. 30.
- V. 46. Was hier von allen gesagt wird, steht in den Menäen vom Lucas allein: τί σε προσείπω, ποταμὸν, ἐχ παραδείσου προερχόμενον; Oct. 18. Die vier Evangelisten werden mit den vier Flüssen des Paradieses verglichen, denn wie diese Flüsse soll auch das Evangelium in die ganze Welt ausgehen. Matth. 24, 14. Das Evangelium gieng von Sion aus, dieses konnte daher mit dem Paradiese verglichen werden: ὁ νόμος ὁ καινότατος ὁ ἐχ Σιῶν προερχόμενος. Oct. 18. S. No. 110.
- V. 47. sacramenta, sie heissen λειτουργοί τῶν μυστηρίων. Oct. 18. Das Wort λειτουργέω wird in der Regel nur mit mysterium verbunden.
- V. 49. 50. Daher wird auch Lucas genannt: πύργος ἐκκλησίας ἀκατάλυτος.
   Oct. 18. τῆς ἐκκλησίας ἑδραίωμα. ib.

Der Prior Konrat von Gaming machte auch ein Lied auf diesen Apostel, welches in der Reichenauer Hs. No. 36. f. 183 und in der Münchener Hs. Clm. No. 3012 steht mit diesem Anfang:

Salve sancte o Matthæe,

scriptor evangelii.

#### 721. Matthæi apostoli et evangelistæ. ad vesperas hymnus.

Psallat devota concio sanctæ matris ecclesiæ nostro Matthæo inclito, cujus natalis hodie. O penetrator nubium, Matthæe, terge crimina, a fide tolle dubium et duc ad cœli limina.

15

Quis dignis hunc præconiis extollet quoque laudibus, qui miris sanctimoniis locatur in cœlestibus? Bissenis clarens sedibus sis nobis tunc propitius, purgatos cunctis fæcibus a morte salva citius.

20

Terrestre patrocinium præstet hic suis famulis cœlesteque subsidium transfixis cœli jaculis. Trino deo et simplici
10 laus, honor, virtus, gloria,
Matthæi, Christe, precibus
nos loca regni sedibus.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh.

V. 3. inclitus, in den Menäen πανένδοξος. Nov. 16.

V. 9. 10. Χριστὸν ἰκέτευε, έκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτροθηναι ήμᾶς. Nov. 16.

V. 13. penetrator nubium. έκπυθμένος κακίας δυχάτης πρὸς ἀκρότατον ὕψος ἀρετῆς ὡς ἀετὸς ὑψιπέτης ἀνέδραμες. Ibid.

V. 17. bissenis sedibus, für inter bissenas sedes. Matth. 19, 28.

## 722. Ejusdem, in laudibus hymnus.

Fulget in choro martyrum apostolorum gloria Christus, qui confert meritum martyriique præmia.

pugnat miris prodigiis, virtute Christi gratiæ Mauros curat præstigiis.

10

Matthæum talem efficit testantem coram regibus, quod Jhesus deus extitit et cælum regat legibus. Hostis transfossus gladio immotus fide cernitur, nunc vivit Christi gaudio, in morte rex procellitur.

15

Athleta stans in acie

Trino deo etc.

Aus derselben Hs. Sie enthält auch ein ganz gereimtes Officium der Gesänge auf diesen Apostel, wovon ich den Eingang hier mittheile. ad vesperas, antiphona.

Gaude diva radix Ievitica, tanti rami dans nobis gaudia, magis tamen plaudet ecclesia apostoli dotata glorià Matthæi regnantis in patria.

#### responsorium.

Dum Matthæus Christum fatur, Maurorum regis filia vivo verbo inspiratur cœlibum tunc constantia, sicque Christo desponsatur insignis Epigenia.

#### ad matutinos.

Transfert dei ad Mauros filium Matthæus dans eis consilium, ut credentes post hoc exilium triumphi suscipiant lilium. etc.

V. 1—3. τοὺς σοὺς ἀποστόλους, θεοῦ λόγε, φωστῆρας ἀνέδειξας ζωῆς. Νον.16.
 V. 9. 10. τῆ σῆ καθοπλίσας παντευχία Ματθαΐον, σωτὴρ, τυράννων δυνατώτερον εἰργάσω. Ibid.

## 723. Simonis Cananzi et Judæ Thaddæi apostolorum.

5

20

Salve Simon Cananæe, quem elegit dominus, salve Juda vel Thaddæe, Christus nihilominus vocat ad apostolatum vos misericorditer, vobis exhibens cognatum se familiariter.

Ad Abagarum venisti,
cœlibem christicolam,
ut promissum sibi Christi
erat per epistolam,
cum qua ejus confricasti,
sancte Juda, faciem
et a lepra mox curasti,
claram reddens speciem.

Per diversas terras istis
prædicandi gratia,
simul Persidem venistis
dei providentia,
ubi magos illudentes
noxie hominibus
et serpentes producentes
contra vos carminibus

Effugastis, quos serpentes
jussu vestro læserant,
tigridesque sævientes,
qui plures necaverant,
repulistis, et morantes
ibi multos populos
convertistis baptizantes
et docentes sedulos.

Magi vero instigabant

et insani pontifices,
qui post hoc vos captivabant, 35
ac eorum complices,
vos ad idola trahentes
immolare incitant,

per vos dæmones frementes
se torqueri clamitant.

40

Dæmonesque dii templorum
nigri ut fuligines
apparebant idolorum
frangentes imagines.
ob hoc plebs vos cruciavit
martyres constituit,
fulgur templum devastavit
magosque comminuit.

et a longe distanti.

fac me Christum, et tueri 55 Sancte Simon, obedire me ab omni scelere. fac me Christo jugiter 50 ac devote deservire Custodite me a fraude semper et humiliter; hostis et victoria, sancte Juda, confiteri ut vobiscum sim in laude corde, ore, opere in cœlesti gloria. 60 Reichenauer Hs. No. 36, f. 184 des 15 Jahrh. Das Lied ist von dem Prior Konrat und steht auch in der Münchener Hs. Clm. No. 3012. 1 chanance, Hs. gewönliche Schreibung des Mittelalters mit dem scharfen Anlaut. 6 te f. vos, Hs. 32 edulos, Hs. 47 fulgor, Hs. 55 intueri f. et t. Hs. V. 7. cognatum, für amicum, nach Joh. 15, 14. 15. Es ist ein Germanismus, weil Freund die Bedeutung Verwandter hat. V. 8. familiariter, bei der Fusswaschung. Die Menäen zum 10 Mai erklären die drei Namen jenes Apostels, nämlich Simon als eine zweite Benennung für Nathanael, Zelotes nach der Bibel und Cananzous, weil er bei der Hochzeit zu Cana gewesen und durch das erste Wunder Christi bewogen worden sey, demselben nachzufolgen. Die griechische Legende lässt ihn nach Mauritanien und Britannien gelangen. Die Griechen feiern auch die beiden Apostel nicht auf einen Tag wie die Lateiner am 28 October, sondern den Simon am 10 Mai und den Judas am 19 Juni. 724. Ad Matthiam apostolum. Tuns sum et ero Apostole Matthia, tuum precor auxilium, peccator impiissimus, succurre mihi in via, per te Jesum quæro, ut post hoc exilium qui semper est dulcissimus ad patriam me perducas. 5 veniam deprecanti. 20 Apostole electe. In corpore et anima, quando te videbo, o Jesu amantissime, plurimum dilecte, commisi multa scelera, dele tu, piissime, tunc tecum gaudebo, quæ commisi nequiter. si mihi nunc succurras. 10 25 Qui sorte es electus Quod corpore non potui miser vermiculus, radio divino, per te sim protectus hoc mente facere volui; discedat nunc igniculus ab hoste vicino iniquitatum celeriter. 30

| Noli me despicere te dulciter amantem, ut valeam proficere, attende rogitantem                        |    | Impetra dei gratiam tibi supplicanti, mihi necessariam, multum te amanti                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| servulum vilissimum.                                                                                  | 35 | succurre peccatori.                                                                                                               | 50 |
| Matthiæ supplicatio pro me intercedat electorumque oratio, hostis ne me lædat, te precor dulcissimum, | 40 | Ne mala morte moriar,<br>te peto nunc ferventer,<br>sed veniam tunc promerear,<br>exoro diligenter,<br>sanguine Christi pretioso. | 55 |
| O Matthia cum Maria,<br>ora nunc instanter,<br>ut in præsenti via<br>serviam lætanter                 |    | Me tibi commendo, o Matthia bone, in tempore horrendo, ut tua intercessione                                                       |    |
| meo creatori.                                                                                         | 45 | fine potiar glorioso.                                                                                                             | 60 |

Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 1. aus dem 15 Jahrh. Die Hs. gehörte ehemals dem Kloster zu Hadmersleven in Sachsen.

Das Strophenmass des Liedes ist ungenau, die Verderbnisse lassen sich aber ohne andere Hss. nicht verbessern.

V. 11. χορὸν θεῖον ἀνεπλήρωσας. Aug. 9.
 V. 12. radio divino, θείαις ἀστραπαῖς. Ibid.

Matthias wird bei den Griechen am 9 August gefeiert, bei den Lateinern am 24 Februar.

Ein anderes Lied auf diesen Apostel von dem Prior Konrat fängt so an:
Salve sancte o Matthia, sacrum complens numerum.

Es steht in der Reichenauer Hs. No. 36. f. 184. und in der Münchener Hs. Clm. No. 3012.

## 725. De evangelistis (troparium).

| 1. Regnum tuum      |    | Plena oculis         |           |
|---------------------|----|----------------------|-----------|
| regnum omnium       |    | quatuor animalia     | •         |
| sæculorum,          |    | ante et retro,       | 10        |
| domine, rex regun   | n. | Marcus, Lucas, Mattl | hæus, Jo- |
|                     |    | han                  | nes,      |
| 2. Cuius regni      | 5  | occulta verbi eructu | ans;      |
| gloriam et potentis | am | Leo, vitalus, homo,  |           |
| tuam loquentur      |    | profunda rimans my   | steria.   |

Quorum forma
et doctrina,
Christe, cum regina
sponsa tua significaris ecclesia.

Homo factus,
bos in cruce,
leo cum resurgis,
aquila super astra deus volitans.

4. Et ecclesiæ
nati homines,
ut membra novi 25
sint hominis;
Crucifigentes
se cum vitiis,
in ara crucis
sint vituli, 30

5. Vultu sint leonino ad resistendum fortiter diabolo.

Aquilam tunc exprimunt, in verum solem 35 figunt ut intuitum. Hi sunt enim, Christe, quadrigæ tuæ, salvatio Quadrifidà cruce, quam rotæ dant evangelicæ.40

6. Auriga tui currus
super hos equos
scandens, domine,

Viam fac equis tuis
in luto multo
15 nostri pectoris,

7. Ut subvecti
hoc in curru
maris de tumultu
portum perpetuæ 50
contingamus patriæ,
Ubi sanctus,
sanctus, sanctus
nato maris stellæ
tibi clamemus 55
his cum animalibus,

8. Quorum sit nobis
oculorum
multitudo,
bonæ vitæ circumspectio. 60

Hs. der Universität zu Gratz, 42/6 des 12 Jahrh.

7 besser scheint loquuntur. 12 und 14 beziehen sich auf das zunächst vorausgehende Subject (Johannes, aquila) und stehen daher die Verba im Singular. 31 sunt, Hs. 34 aquila, Hs. 37 hic, Hs.

V. 20. für bos steht in andern Stellen vinnus, wie unten V. 30. S. No. 3, 7. Das Kalb, welches der Vater für den verlornen Sohn schlachten lässt (Luc. 15, 23), ist auch ein Bild Christi, der für die Erlösung der verlornen Menschheit geopfert wurde.

V. 42. equos. Dies Bild wird auch von den Aposteln gebraucht. ἐχ Σιών καθάπες ἐκ βαλβίδος τινὸς τῶν εὐσκελεῖς ἵπποι ὁι ἀπόστολοι εἰς τὴν οἰκουμένην ἀφέθησαν ἄπασαν. Chrysost. in ps. 49, 1. S. No. 719, 43.

V. 54. maris stella, Maria, ist dem maris tumultus, (V. 49) der Welt entgegen gesetzt. S. No. 557, 10.

# 726. Hymnus de s. Marco evangelistâ.

| Mater illa prole quondam fæta felix Suevia,<br>qua Ratoltum procreavit in salutem civium,<br>quo per ævum effloreret ipso patre patriæ.             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Præsul ipse dum Veronæ civitati præfuit,<br>sic gerendo serviebat sæculari debito,<br>ut supernis interesset mente semper gaudiis.                  | .5 |
| Ipse flamma caritatis fovit omnes proximos, plus sed uni corde fido stirpe civi Veneto singulari pacis hæsit inremissus vinculo.                    |    |
| Jamque secum conferentes verba mutua<br>provocabant alterutrum, voce teste prodere,<br>quale summum munus alter commodaret alteri.                  | 10 |
| Hæc receptà postulandi optione pontifex comprecatus est sacrorum grata dona pignerum, æstimata congruentis quantitate pretii.                       | 15 |
| Adquievit fidus ille pactioni socius,<br>cuncta spondens se patrare apta votis illius<br>in recursu annualis denotato temporis.                     |    |
| Sic uterque hinc remotus se recepit in sua<br>præparans se ad statuti sanctionem muneris,<br>ne quid illis in promisso redderetur irritum.          | 20 |
| Ecce tandem astra vincens lux serena splenduit,<br>cum fidelis sponsor ille dulce munus attulit,<br>majus illo, quod per ignem transit auro optimo. |    |
| "Corpus, inquit, ecce Marci hoc vere theologi,<br>arte multa et labore comparatum accipe,<br>sed repressa notione tam verendi nominis."             | 25 |
| Suspicatus, arte ne qua luderetur, pontifex<br>non recepit illud, ante quam probată re fides<br>visione teste curas mentis omnes tergeret.          | 30 |

Nam recoctum igne ferrum lympha nec non fervida juris et fides jurandi præbuerunt maximam, ne quid esset hinc negandum, veritatis regulam.

Corde lætus tunc sacerdos pro recepto munere providebat mansionem tam jocundo hospiti filiorum te parentem optimorum Augia,

35

Quæ supernæ civitatis patriæque cœlicum suavitate cantilenæ et decore luminis continentis atque laude vitæ perstas æmula,

Ut proberis esse digna, hunc fovere corpore, quem polorum cœtus omnis veneratur spiritu, angelorum sorte dignum præditumque nomine. 40

Ergo plures id negantes ipse præsens terruit nunc apertà visione, nunc minaci verbere, donec omnis ambigendi solveretur nebula.

45

Sanitatis et medelæ dulce munus insuper quam frequenter quamque mire exhiberet pluribus, ecce testis semper exstat ipsa rerum veritas.

Nunc parenti vota summo patris atque filio pneumatique solvat omnis ore, corde plebs pia, trinitati dans honorem sempiternæ gloriæ. amen.

50

Hs. aus Reichenau zu Karlsruhe No. 244. Bl. 81. aus dem 10 Jahrh. Von späterer Hand ist beigefügt: sub melodia hymni Pange lingua. Das Versmass ist gleich, wenn man die langen Zeilen in zwei kurze theilt. Diese Hindeutung zeigt auch an, dass der Hymnus aus Gesätzen von drei langen oder sechs kurzen Versen besteht, wovon die ungleichen acht, die gleichen sechs Sylben haben. Die Hs. hat keine Strophenabtheilung.

#### 10 fehlt ein zweisylbiges Wort.

Dieses Lied beruht auf einer Reichenauer Legende des 10 Jahrh., die vollständig in meiner Quellensammlung der badischen Landesgeschichte 1,61 flg. gedruckt ist. Das Kloster Reichenau mag wol Reliquien eines Heiligen Namens Marcus erhalten haben, sie waren aber nicht von dem Evangelisten (daher auch in der Legende der Heilige nicht evangelista, sondern theologus genannt wird), und wurden auch anfangs nicht für jene gehalten. Dieselbe örtliche Verwechslung ersieht man in den drei folgenden Liedern.

### 727. Hymnus in s. Marci.

Festum beati martyris Cujus sacratis artubus odis colamus consonis, salutis auctor omnibus quem misit orbis provida Christus moderno tempore regis superni gratia. compsit solum Germaniæ. 20 Hunc in quaternis vultibus Lætare, felix Augia, propheta quondam præscius honore tanto prædita, vidit leonis inclità tuum fovens carum solo, mysteriarches formulâ. habes patronum quem polo. Missus superno munere Te, Marce, voto supplici 25 terras in Alexandriæ 10 culpis rogamus perditi, doctis refulsit incolis tuis benigne servulis evangelista nobilis. laxa malum peccaminis. Spargendo plebi lucida Sit trinitati gloria verbo salutis spermata 30 et laus honoris maxima, pro regis alti nomine 15 quæ dat coronam martyrum fit laureatus sanguine. nunc et per omne sæculum.

Hs. zu Rheinau No. 91. p. 188 aus dem 10 Jahrh. Diese Hs. ist gleichzeitig mit der Aufzeichnung der Legende und diese Abfassung des Hymnus scheint mir die ursprüngliche, die in dem folgenden Texte des 11 Jahrh. (No. 728) überarbeitet wurde. Jener Dichter verstand noch die klassische Metrik und folgte den ambrosianischen Mustern.

4 gratiam, Hs. 5 tunc, Hs. 8 mysteriarchis, Hs. nach der damaligen Aussprache. 9 missis, Hs. 14 saluti, Hs. 31 corona, Hs. 32 nun, Hs.

V. 21. Augia, die Insel Reichenau im Untersee bei Konstanz.

## 728. In nativitate s. Marci evangelistæ et martyris.

| Festum beati martyris,    |   | signavit hunc notarium    |    |
|---------------------------|---|---------------------------|----|
| evangelistæ nobilis,      |   | mysteriarches inclitum.   |    |
| dignis colentes laudibus  |   |                           |    |
| lætis canamus vocibus.    |   | Missus superno munere     |    |
|                           |   | fines in Alexandriæ       | 10 |
| Nam in quaternis vultibus | 5 | Christum revelans incolis |    |
| propheta quondam providus |   | ligatur antro carceris.   |    |

| Salvator optatissimum<br>hic visitans apostolum                                                               |    | Lætare, felix Augia,<br>honore tanto prædita,                                                            | 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| evangelistam dulcius                                                                                          | 15 | sinu locatum confovens,                                                                                  |    |
| dictis salutat mitibus.                                                                                       |    | cœlo patronum quem tenes.                                                                                |    |
| Spargens anhelanter sacra<br>verbis salubris spermata,<br>Christi libens pro nomine<br>fuso necatur sanguine. | 20 | O Marce, martyr fulgide,<br>dei potens apostole,<br>nos Sueviensis incolas<br>pio favore protegas.       | 30 |
| Cujus benignus et potens<br>nostræ saluti consulens<br>Christus sacrato corpore<br>compsit solum Germaniæ.    | 20 | Summo patri sit gloria<br>ejusque proli maxima,<br>laudetur et paraclitus<br>in sempiterna sæcula. amen. | 35 |

Hs. zu Rheinau bei Schaffhausen No. 83. S. 59. aus dem 11 Jahrh. (A) Auch in der Hs. des Archivs zu Karlsruhe S. 177 (B).

4 sonemus B. 5 hunc A, nunc B. 15 evangelista A. 16 milibus A. 18 dogmata B. 23 Christi A. 27. 28 lauten in A: quem sinu tenes locatum, confovens cœlo patronum. Diese Veränderung geschah des Reimes wegen, weil der Abschreiber den älteren romanischen Reim tenes: confovens nicht mehr verstand. 31 Augienses B, vielleicht besser. 36 spiritus B.

- V. 1. martyris. τοῦ Πάτρου δειχθείς φυτεία θεοφύτευτος καὶ μάρτυς στεφόςς καὶ μύστης καὶ ἀπόστολος. Αρτ. 25.
- V. 4. φόδαῖς ἀσμάτων τιμήσωμεν τὸν ἐραστὴν τῆς σοφίας (i. e. Christi). Apr. 25.
- V. 7. notarium. Θεόσοφος σόφου γραμματέως κάλαμος heisst er bei den Griechen. Apr. 25.
  - V. 10. Alexandrise, ὁ τῆς ᾿Αιγύπτου μέγας πολιούχος. April. 25.

### 729. De s. Marco in insula Augiæ. ad vesperas, alternatim.

Marce, decus Germaniæ, Augiensium gloria, evangelista inclite, Suevorum victoria, te laudantes assidue transfer ad cœli gaudia. alleluja. Ave gemma Augiensium,
salus navigantium,
viduarum, pupillorum
ultimum refugium,
nos astantes supernorum
duc ad regna civium.
alleluja.

10

Reichenauer Hs. No. 60 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Musik.

## 730. De s. Luca ev.

| Ave sancte Luca, dei<br>scribens evangelium,<br>firma fide semper ei<br>exhibes obsequium.          |    | Virgo semper permansisti<br>totus corde, corpore,<br>Paulo quoque adhæsisti<br>omni loco, tempore,  | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Olim dabas medicamen<br>morbidis corporibus.<br>spiritale nunc sanamen<br>das infirmis cordibus.    | 5  | Qui beatus occupatur<br>verbi exercitio,<br>ergo tua prædicatur<br>laus in evangelio.               | 35 |
| Scripta tua medicina sunt languentis animæ, per quæ gratia divina mentem sanat intime.              | 10 | Pneumate obisti plenus<br>almo in Bithynia,<br>locus tenet te amœnus<br>in cœlesti patria.          | 40 |
| Ut Johannes increatum aquilæ sub nomine, ut Matthæus incarnatum describit in homine,                | 15 | Sancte Luca, per medelam<br>tuam sana vulnera<br>mentis meæ, da cautelam,<br>ne rumpantur vetera.   |    |
| Velut Marcus resurgentem<br>sub leonis titulo,<br>sic tu Christum morientem<br>designas in vitulo.  | 20 | Cesset per te fastûs tumor<br>et livor invidiæ,<br>iræ furo, carnis humor,<br>languor gastrimargiæ, | 45 |
| Sicut enim bos maturus<br>est divisus ungula,<br>ad laborem omnem durus,<br>ruminans per singula:   |    | Mentis torpor, tenax rigor,<br>amor cenodoxiæ,<br>assit spiritalis vigor<br>cum fluore gratiæ.      | 50 |
| Sic discretus in agendis,<br>fortis in laboribus,<br>studiosus in scribendis<br>es maturus moribus. | 25 | A me hostem fuga trucem,<br>pacem da continuam,<br>juxta nomen tuum lucem<br>consequar perpetuam.   | 55 |

Reichenauer Hs. No. 36. f. 184 des 14 Jahrh. Das Lied ist von dem Prior Konrat von Gaming und steht auch in der Sammlung seiner Gedichte in der Münchener Hs. Clm. No. 3012.

33 quibus, Hs., wol Schreibfehler. 35 go tür ergo, Hs. 45 vastus. 50 für  $\text{xerodo}\xi i\alpha$ .

### 731. Prosa de martyribus.

O beata beatorum martyrum certamina, o devote recolenda victorum sollemnia!

Digni dignis fulgent signis et florent virtutibus, illos semper condecenter veneremur laudibus.

Fide, voto, corde toto adhæserunt domino et invicti sunt addicti atroci martyrio.

5

Carcerati, trucidati, tormentorum genera igne læsi, ferro cæsi pertulerunt plurima.

Dum sic torti cedunt morti carnis per interitum, ut electi sunt adepti beatorum præmium.

10

Per contemptum mundanorum et per bella fortia meruerunt angelorum victores consortia.

Ergo facti coheredes Christo in cœlestibus apud ipsum vota nostra promovete precibus,

Ut post finem hujus vitæ et post transitoria in perenni mereamur exultare gloria. 15

Hs. zu Admont o. No. 15 Jahrh. (A). Hs. daselbst No. 751. des 14 Jahrh. mit Neumen (B). Hs. zu S. Peter in Salzburg VII, 20 des 14 Jahrh. mit der Melodie (C). Bei *Gropp* script. Wirceburg. 2, 895 (D). Auch bei *Daniel* 2, 204. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 397. mit der Melodie, 14 Jahrh. (E).

1 sollemnia EAB, so haben auch die meisten Ausgaben, ich nahm jedoch die Lesart von C auf, weil sie auf 2 Tim. 4, 7 beruht, wo bonum certamen ebenso mit corona verbunden ist, wie hier beata certamina mit victoria. 2 certamina ABDE. 3 fulget — florens A. 6 ut f. et C. 7 die zweite Hälfte des Verses steht an der Stelle des folgenden Verses und jene hier in D. 9 sint f. sic AB. 10 paradisi præmia D, præmia AB, electi durchstrichen, und darüber erepti gesetzt, des Reimes wegen, B, merita CE. 12 vict. fehlt A. 14 Christum f. ips. E. 15 hujus fin. CE.

V. 2. recolenda solemnia. δεὖτε φιλομάρτυρες πιστοί, τιμήσωμεν τοὺς μάρτυρας ἐν ἐτησίοις ῷδαῖς καὶ ἄσμασιν ἐν πίστει. Triodion Z, 2. Martyrum memorias celebramus, atque in convivio, quo et ipsi saturati sunt, ad mensam domini accedimus. ad ipsam mensam non sic eos commemoramus, quemadmodum alios, qui in pace requiescunt, ut etiam pro eis oremus, sed magis, ut ipsi pro nobis. Augustin. in evang. Joh. tr. 84, 1.

### 732. De martyribus. ad vesperas.

Rex gloriose martyrum, corona confitentium, qui respuentes terrea perducis ad cœlestia, Tu vincis in martyribus
parcendo confessoribus, 10
tu vince nostra crimina
donando indulgentiam.

Aurem benignam protinus appone nostris vocibus, trophæa sacra pangimus, ignosce, quod deliquimus. Fræsta pater piissime
patrisque compar unice
cum spiritu paraclito . 15
regnans per omne sæculum.

Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 13 des 15 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg IX, 11. des 12 Jahrh. mit Neumen (B). Bei *Tomasi* p. 401. mit einer andern Doxologie.

3 terrena AB. 8 delinquimus AB.

Dieses Lied ist nach 1. 2. 9. 10 sowol auf die Märtyrer als auch die Bekenner gemacht, und da es wenige metrische Fehler hat wie 9 martyribus und 12 den Hiatus, so gehört es wahrscheinlich noch in das 6 Jahrh.

Die Griechen haben in ihrem Choralgesang einzelne Strophen, welche dem Lobe der Märtyrer gewidmet sind und davon μαςτυςικά heissen, ähnlich den Antiphonen der Lateiner. In einer solchen Strophe werden die Märtyrer als Muster von Glauben, Hoffnung und Liebe so dargestellt: οἱ μάςτυςδς σου, κύςιε, πίστει στηςιχθέντες, ἐλπίδι βεβαιωθάντες, τῆ ἀγάπη τοῦ σταυςοῦ σου ψυχικῶς ἐνωθέντες. Triodion D, 6. No. 731, 5. fides, votum, cor.

In der Verehrung der Märtyrer unterscheiden sich die Griechen ebenfalls von den Lateinern, indem sie die Machabäer als die Märtyrer des alten Testaments in die Kirchenfeier aufnahmen, was mit den andern Ueberbleibseln des alten Testamentes in ihrem Gottesdienste zusammen hängt. S. No. 638. Doch wurde das Fest der Machabäer nicht allgemein gefeiert, weil sie keine christlichen Märtyrer waren, wie schon Gregor. Naz. orat. 22 init. bemerkt.

## 733. De martyribus. ad nocturnum.

Aeterna Christi munera et martyrum victorias, laudes canentes debitas, lætis canamus mentibus. mortis sacræ compendio vitam beatam possident.

Terrore victo sæculi pænisque spretis corporis Traduntur igni martyres
et bestiarum dentibus,
armata sævit ungulis
tortoris insani manus.

Nudata pendent viscera, Te nunc redemptor quæsumus, ut martyrum consortio sanguis sacratus funditur, sed permanent immobiles 15 jungas precantes servulos vitæ perennis gratiå. in sempiterna sæcula. 20 Hs. zu S. Peter in Salzburg IX, 11. des 12 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 13 des 15 Jahrh. (B). Hs. der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand M, 25 des 15 Jahrh. (C). Bei Tomasi p. 400 (D). 3 ferentes CD. 7 conpendio C. 8 lucem CD. 18 ipsorum f. mart. B. Τιμήσωμεν ἄσμασι και δτήσιον μνήμην, άει γάρ πρεσβεύουσι και ώδαϊς πνευματικαῖς οί συνελθόντες φιλέορτοι Χριστῷ ὑπὲρ τοῦ γενοὺς ἡμῶν. μαρτύρων την πάνσεπτον Triodion Z, 2. Vezzosi bemerkt mit Recht, dass die S. Mauriner auf ein unklares Zeugniss des Beda hin dieses Lied dem h. Ambrosius zugeschrieben hätten, von dem es nicht ist, aber wol noch in das 5 Jahrh. gehört. 734. De martyribus (troparium). 1. Agone triumphali 3. Non imminens 20 militum regis summi capiti gladius territat dies iste celebris **F**ortissimos est populis, milites optimi domini. Christo regi credulis. 5 Nunc manu dei Hi delectamentum complexi persequentum 25 respuerunt mundanorum insultant furoribus Et crucem tunc turpem quondam crudelibus cottidie bajularunt; Et Christi plebi 2. Hos nullius feritas 10 solamen suppeditant a Christo separat, in cunctis laboribus 30 lubrici sæculi. Ouin ad eum mortibus millenis properent. Non carcer ullus 4. Vos Christi martyres, aut catena molliunt 15 Nos valde fragiles, fortia in Christo pectora, Sed nec ferarum Precibus nos justo judici morsus diri martyrum sinceris jugiter 35

solidum excavant animum;

commendare curate.

Hs. zu München Clm. 14322. f. 40. mit Neumen (A), 11 Jahrh. Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 70 des 12 Jahrh. (B). Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (L). Hs. zu Heidelberg No. 9, 17 b. des 13 Jahrh. mit der Melodie (H). Steht auch im Messbuch der Bursfelder Congregation v. 1518. f. 243 (C). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 395. mit der Melodie, 14 Jahrh. (D). Bei Daniel 2, 30 der Anfang.

4 fängt D mit grossem Buchstaben an, weil sie die Absätze für Wechselchöre eingerichtet hat. 5 ipsi für Christo CL. 7 respuerant D. 9 quotid. C, bajol. H. 10 quos C. 12 deum D. 15 molliat D. 16 in Chr. fehlt H. 28 pleb. Chr. BCHL. 34 justi judicis CH. 36 curare D.

V. 2. milites. Θείοι ἀθλοφόροι. Jan. f. 24. Daher auch ἄθλησις, martyrium. Jul. f. 9. στρατιώται τοῦ Χριστοῦ. Jul. f. 23. στρατιώται τοῦ λόγου. Sept. 15. Christi milites bei Augustin. serm. 276. ὁ θεοστράτευτος φάλαγξ τῶν μαρτύρων. Triod. X, 5. οὐ δεὶ καταφρονῆσαι τῆς τῶν μαρτύρων εὐλογίας. Chrysost. de incomprehens. 2, 1. Von ihren Gräbern sagt daher derselbe de s. Barlaam 4.

σκηνή έστι στρατιωτική των μαρτύρων ο τάφος.

V. 3. dies celebris. Martyres sanctos laudamus, glorificamus, admiramur; dies eorum pia sollemnitate celebramus, merita eorum veneramur, et si possumus, imitamur. Augustin. de urb. excid. 4. Honoramus memorias martyrum tanquam sanctorum hominum dei, qui usque ad mortem corporum suorum pro veritate certarunt, ut innotesceret vera religio falsis fictisque convictis. — Quis autem audivit aliquando fidelium, stantem sacerdotem ad altare etiam super sanctum corpus martyris ad dei honorem cultumque constructum dicere in precibus: "offero tibi sacrificium Petre, vel Paule, vel Cypriane", cum apud eorum memorias offeratur deo, qui eos et homines et martyres fecit et sanctis suis angelis cœlesti honore sociavit, ut ea celebritate et deo vero de illorum victoriis gratias agamus et nos ad imitationem talium coronarum atque palmarum renovatione adhortemur? Augustin. de civit. dei. 8, 27. Die Griechen heissen sowol die Gräber als die Feste der Märtyrer μνημαι μαρτύρων.

V. 19. solidum animum. τῷ ὅπλῳ τοῦ σταυροῦ θωρακισάμενοι οἱ ἀθλοφόροι. Sept. 7.

## 735. In natali plurimorum martyrum.

Sanctorum chorus, Christe, tuo munere florifer campus pace, bello fertilis, lilia pace rosæque militiå matura messe conduntur manipulis.

Legio sacra beatorum agminum, 5 martyres Christi fulgent in cœlestibus, stolis amicti sanguine candidatis, agni sequaces, rutilus exercitus.

Mone, latein. Hymnen. III.

Hi nempe viri bellatores fulgidi, improbus prædo quibus non prævaluit, 10 secuti Christum candido vestigio ipsoque duce adepti felicia.

Agmina sancta vinculatos corpore supplices vestros precum adjutorio, spiritus justi, solvite compedibus, 15 finem felicem ut possimus cernere.

Gloria summæ trinitati debita simplici deo honor, jubilatio patri prolique sanctoque spiritui, qui totum subdit suis orbem legibus. 20

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1416. aus dem 8 Jahrh. Dieses Lied hat gleiche Behandlung mit jenem auf die Apostel No. 666.

3 rosasque militiæ, Hs. 7 amictis, Hs. 10 improbi, Hs. 17 debitas, Hs.

Für natalis sagt Augustin. serm. 298, 2. zur Deutlichkeit natalis passionum. Gregor. Turon. miracul. 1, 90. nennt die Feste der Märtyrer exequiæ martyriales.

Nomen natales sic frequentat ecclesia, ut natales vocet pretiosas martyrum mortes. S. Augustini serm. 310. Vgl. No. 631. Daher heissen die Menäen den Tod der Märtyrer ζωηφόρος Θάνατος. Jan. 23. Ebenso bei Chrysost. de s. Rom. 2. μαρτύρων Θάνατος οὐκ ἔστι Θάνατος, άλλὰ ζωὴ πέρας οὐκ ἔχουσα.

- V. 2. florifer campus. ώς εἰς λειμῶνα ἀρετῶν ἀνθηφοροῦντα τῶν θεοφόρων ἀσκητῶν περιπατοῦντες τῆς ὀσμῆς πληρούμεθα τοῦ ἡθυπνόου. Triodion Z, 1.
- V. 2. 3. Augustin. serm. 304, 2. vergleicht die Heiligen ebenfalls mit Blumen: hortus dominicus non solum rosas martyrum habet, sed et lilia virginum et conjugatorum hederas violasque viduarum.
- V. 6. fulgent. 9. fulgidi. So heissen auch in den Menäen die Märtyrer oft φωτοφόροι, was also erklärt wird: μάρτυρες σύνοντες θεῷ καὶ ἀστραπαῖς ταῖς έκειθεν λαμπόμενοι. Oct. 13. Sie empfangen den blitzenden Glanz von Gott und sind deshalb seine Lichtträger. Andere Ausdrücke sind: τῷ φωτοθότη παρεστώς ὁλόφωτος. ὑπὸ τῆς θείας φωτισθείς ἐλλάμψεως. πυρσωθείς θείαις ἀστραπαῖς. Febr. 12. und so noch viele. ὑμεῖς ἐστὲ ἀληθῶς ἐωσφόροι ἐπὶ γῆς, χριστομάρτυρες. Triodion AA, 2. Daher betet auch der Mensch zu Gott: φωτί με καταύγασον τοῦ σοῦ προσώπου κύριε. Oct. 20. Im Allgemeinen heisst es daher von den Märtyrern: καθάπερ φωστῆρες κόσμον φωτίζουσι. Jul. 12.
  - V. 7. stolis amicti, στολισθέντες άθληταί. Triodion AA, 2. nach Apocal. 7, 9.
  - V. 8. exercitus, bei Augustin. sorm. 312, 6. Christi legiones.
  - V. 9. Chrysost. de ss. martyr. 2 nennt sie αθληταί της εὐσεβείας.

10

### 736. Decem millium martyrum.

Beata nobis gaudia dant militum solemnia, quorum hodie millia cœli suscepit regia.

Ignis amoris fervidi penetravit præcordia ipsorum, per quem solidi jussa spernunt regalia.

Linguis Christum pronuntiant illustrati divinitus,

cœlique votis inhiant mundo contempto penitus.

Patrata sunt crudelia in martyrum corporibus, quos manus cepit impia perforatis lateribus.

> De Jesu sertis spineis coronatus exercitus confessus est et aureis jam redimitur cœlitus.

15

Dudum sacrata millia ludibria patibuli tolerarunt, ad gaudia per quæ futuri sæculi. Sit laus patri cum filio, 25
quem sequitur exercitus
hic in crucis exitio
per donum sancti spiritus. amen.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 96. des 15 Jahrh. Dieses Lied ist eine Nachahmung des Hymnus auf Pfingsten. No. 183.

5 lignis, Hs. 11 vocis, Hs. 23 tollerantis, Hs. 24 quem, Hs. Es ist pervenerunt beizudenken, die Stelle scheint aber verdorben.

Die Griechen feiern das Andenken dieser Märtyrer am 28 December, sie wurden zu Nikomedien im Jahr 303 umgebracht. Horar. 229. Euseb. hist. eccl. 7, 6. Decem millia heisst unzählig viele, wie auch der Apostel Paulus Hebr. 12, 1. den Ausdruck νόφος μαρτύρων für eine unbestimmt grosse Menge braucht. Dass viele Christen ihres Glaubens wegen umgebracht wurden, ist bekannt, aber kein Mensch hat sie gezält von jenen an, die Nero in seinen Gärten verbrennen liess, bis jenen, deren qualvollen Tod Lactantius beschreibt, zu welchen diese gehören. Daher wird ihre Menge in grossen runden Zahlen angegeben, weil man sie auf andere Weise nicht gut bezeichnen kann. Im Buche des Lebens sind sie aufgeschrieben, Apocal. 20, 15., und ihre Menge wird auch von Johannes in grossen Zahlen ausgedrückt. Apoc. 7, 4—9. Die unter Nero ermordeten Christen nennt schon der Zeitgenosse Clemens ep. ad Corinth. 1, 6. πολύ πλήθος έπλεπτων.

## 737. De decem millibus martyrum.

5

10

15

Avete martyres beati, Christi testes laureati, Hermolaë et Achati cruciati et plagati cum omnibus sodalibus.

Per flagella et per cruces, per coronas, pœnas truces perque latera transfossa peccatorum me de fossa extrahite feliciter;

20

Quorum decies millena exstat turba fide plena, qui supremi regis cœna perfunctimini amœna nunc simul in cœlestibus. Et extracto puritatem
mentisque stabilitatem,
honestatem, sanctitatem
veramque felicitatem
ac summe bonum poscite.

e. 25

Ad vos preces supplex fundo peccatorum de profundo, pro me Christum exorate, cujus pænæ renovatæ in vobis sunt crudeliter.

Me in gravi tempestate mortis simul circumstate, adjuvantes defensate judicemque tunc placate et cœlum introducite.

Nunc me sanguis juvet vester, ne a Christo tunc sequestrer, orent cruces et coronæ, ne succumbam in agone culpante conscientia. 35 Oret numerosus cœtus, inferar ut cœlo lætus, nec occurrát mihi metus, interventu vestro fretus, æterna sed lætitia.

40

20

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 184. des 15 Jahrh. 21 ut, Hs.

V. 6. In supplicis et mortibus beatorum martyrum, qui putabantur minui numero, multiplicabantur exemplo. Leon. m. serm. 36, 3. στρατὸς ἐν ἀριθμῷ δισμυρίων μαρτύρων. Horar. 229. Dazu gehört folgende wichtige Stelle, welche den Eindruck des Märtyrerthums auf die Christen durch einen Zeitgenossen bezeugt. τότε ἦσαν πιστοὶ, ὅτε τὰ μαρτύρια τῆ γενεῷ ἐγίνοντο, ὅτε ἀπὸ τῶν κοιμητηρίων προπέμψαντες τοὺς μάρτυρας ἦρχόμεθα ἐπὶ τὰς συναγωγὰς, καὶ ὅλη ἡ ἐκκλησία μὴ ἐκτηκομένη παρεγίνετο, καὶ οἱ κατηχούμενοι ἐπὶ τοῖς μαρτυρίοις κατηχούντο. Origenis homil. 4, 4.

V. 36. Chrysost. adv. Judæos 8, 6. ὅταν ἴδης τὸν θεόν σε κολάζοντα, μὴ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ καταφύγης, ἀλλὰ πρὸς τοὺς φίλους αὐτοῦ, τοὺς μάρτυρας τοὺς άγίους, καὶ εὐηρεστηκότας αὐτῷ καὶ πολλὴν ἔχοντας παβρησίαν.

### 738. In die decem millium martyrum. sequentia.

15

Hic est dies celebrandus laudibusque præsentandus dies decem millium, agon Christi venerandus, favor crucis imitandus mortem sanxit martyrum. Isti mundo fortiores,
hostibus præstantiores,
Christo sese dedicant;
hi vicere sic tortores,
quod passorum dici flores
jure sibi vendicant.

Quorum duces Hermolaus,
Achatius, Menelaus,
Albinus, Elyethes,
omnes una, quod sit vanus 10
mundus hic, dæmon profanus,
clamant Christi milites.

Quotquot enim per tormenta, 25 manu forti palma tenta, plura per supplicia vitæ tenent firmamenta, gaudiorum incrementa, sed non per similia. 30

Fides spe corroborata,
caritate radicata,
fulget in martyribus,
corda deo præparata,
passione sociata,
præstant sacris legibus.

Morte Christo complantati, crucem Jhesu lucrum rati psallunt deo gratias. sol et luna tenebrati, terra mota, his probati 35 deo reddunt animas.

50

Quorum sancta passione, fusa deprecatione, vox auditur cœlitus: "omnis, qui devotione vestro gaudet pro agone, dum non sit proselytus,

Illi nullum nocumentum, vinum, oleum, frumentum, et hostis victoriam, os confessum, cor non lentum, panis vivi sacramentum, post hæc dabo gloriam."

Hos tirones veneremur
martyresque deprecemur,
ut horum memoriå
Jhesu Christo adjuvemur
et cum sanctis coronemur
in cœlesti gloria.

Hs. zu Darmstadt No. 545. mit der Melodie, 14 Jahrh. 8 et Men. Hs. 9 et El. Hs. 41 gaudent, Hs. 45 at, Hs.

40

45

V. 13. 14. fides, spes, caritas. S. No. 159, 17. No. 682, 57.

V. 31. morte Christo. Satis elucet, mysterio dominicæ mortis et resurrectionis figuratum vitæ nostræ veteris occasum et exortum novæ, demonstratamque iniquitatis abolitionem renovationemque justitiæ. Augustin. de spir. et lit. 10.

### 739. Sequentia de martyribus Thebæis.

Redeundo per gyrum In hac se Mauritius circini annalis maurum diffitetur, Thebæorum martyrum in hac niger Candidus refulsit natalis. candidus habetur. 20 Quibus modum nimirum 5 Ubi Exsuperius æquinoctialis numquam superetur, dies iste factus est et victus victoribus dies æternalis. Victor societur. Dies sine vespera Ubi innocentia 25 nocte non sepultus, 10 vitam dat Vitali, quem non sol per aëra beans Innocentium sed divini vultus præmio vitali, Illustrat serenitas, Quo neuter jam moritur tali statu fultus, 30 tutus a vitali, quo senes sunt juvenes, 15 uterque sub alis se nemo sit adultus. dei novit ali.

| Senas seni proceres<br>numeri perfecti<br>collegistis acies<br>gressu callis recti.    | 35 | Ut sex inproperia nunquam audiamus, vos seni succurrite, vobis supplicamus.         | 45 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ad collem justitiæ,<br>colla licet secti,<br>Jesu vestro capite<br>nequivistis plecti. | 40 | Senas alas tollite<br>nos ad protegendum,<br>seni duces Israhel<br>ad benedicendum. | 50 |
| Ut ad thronum gradibus senis ascendamus, bissenos leunculos ut non timeamus,           |    | Ascendistis in montem, idem est agendum, nobis benedicite, amen est dicendum.       | 55 |

IIs. zu Admont No. 717. des 14 Jahrh. mit der Melodie.14 fato f. statu, Hs. 55 vobis, Hs.

### 740. Hymnus in nativitate martyris.

| Deus, tuorum militum<br>sors et corona, præmium,<br>laudes canentes martyris |    | pro te refundens sanguinem<br>æterna dona possidet. |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| absolve nexu criminis.                                                       |    | Hinc nos precantes supplices te poscimus, piissime, |    |
| Hic nempe mundi gaudia<br>et blandimenta noxia<br>caduca rite deputans       | 5  | in hoc triumpho martyris<br>dimitte noxam servulis. | 15 |
| pervenit ad cœlestia.                                                        |    | Sit laus perennis gloriæ<br>deo patri cum filio,    |    |
| Pœnas cucurrit fortiter et sustulit viriliter,                               | 10 | sancto simul paraclito in sæculorum sæculis.        | 20 |

Hs. zu München Clm. 17027. f. 129. des 10 Jahrh. (A). Hs. zu Mailand in der ambrosianischen Bibliothek M, 25 des 15 Jahrh. (B). Bei *Thomas*. p. 400 (C), und bei *Daniel* 1, 109 (D).

3 martyres A. 4 nexum, und über criminis steht vinculi B, demnach scheint dieser Text gelautet zu haben: resolve nexum vinculi. 9 mondi B. 11 effundens CD, pro te ustus craticula A. 13 ob hoc precatu supplici D, hic B. 15 in hoc festo Laurentii A. 16 noxia A. 17—20 BCD haben eine andere Doxologie.

A bestimmt den Hymnus für die nativitas s. Laurentii und hat darnach 11 und 15 geändert, aber damit das Versmass verletzt. Im Uebrigen hielt ich mich an diese Hs., weil darin der Hymnus frei von den Zusätzen ist, die BCD beifügen. Diese haben nämlich nach 4. 8. 12. 16 folgende Strophen:

Hic testis ore protulit, Ex hoc furor vesanize quod cordis arcà credidit, jussit perimi martyrem 10 Christum sequendo reperit justumque terris obrui, effusione sanguinis. quem regna cœli continent. Ut partem hujus muneris Tempsit tyranni vincula, diras catenas, verbera, hereditemus congrui, et voce clara nuntiat, lætemur in perpetuum 15 deum creasse omnia. juncti polorum atriis.

1 hore B. 3 repp. D. 4 effusionem B. 5—8 hat B nach 8 des obigen Hymnus No. 740, ist also in der regelmässigen Einfügung irre geworden. 9—12 fehlen B. 13 patrem ejus B. 14 hereditemur B.

Diese 4 Strophen hängen unter sich zusammen und scheinen mir ein besonderes Lied auf ein Märtyrerfest und zwar für eine andere Tagzeit als der erste Hymnus No. 740, mit welchem sie in regelmässiger Abwechslung der beiden Texte vermengt wurden. Sie gehören aber nicht zu dem ersten Hymnus, wie schon ihre metrische Unvollkommenheit verräth, während jener ganz richtig gebaut ist. Daniel, der diese Vermischung beider Texte verkannte, kam daher auf zwei unrichtige Meinungen, 1) dass er den interpolirten Text für ächt und die Weglassung der zugesetzten Strophen für eine Neuerung hielt; 2) dass er glaubt, die alten Dichter hätten keine Lieder im Allgemeinen auf die Märtyrer und andere Heiligen gemacht, sondern nur specielle auf Einzelne. Diess wird aber schon durch die ältesten Predigten widerlegt, wo die Märtyrer so oft im Allgemeinen angeführt und gepriesen werden, wie viele Belegstellen bei diesen Hymnen beweisen. Wie es die Prediger machten, so thaten es auch die Dichter, und namentlich gehören die Hymnen auf die Märtyrer No. 732. 733. durch ihre metrische Vollendung und Behandlung dem Zeitalter des Ambrosius an.

## 741. De uno martyre. go plorans. (troparium).

1. Quid tu virgo 2. Terge, mater, mater ploras, fluentes oculos, Rachel formosa, 10 Quam te decent Cujus vultus genarum rimulæ! Jacob delectat ? 5 "Heu heu heu, quid me Heu sororis anniculæ incusatis, fletus incassum fudisse, Lippidudo eum juvet!

15 Cum sim orbata fratribus, quos multos proh dolor nato, paupertatem meam qui solus curaret? extuli, esset profuturus?" 4. Numquid flendus est iste, 3. Qui non hostibus Qui regnum possedit cœleste, 25 cederet angustos terminos, Quique prece frequenti qui mihi Jacob acquisivit, 20 miseris fratribus apud Quique stolidis deum auxiliatur? Hss. zu S. Gallen. No. 378. p. 273 mit Neumen. Von Notker. No. 380. p. 241. 11 Jahrh. mit Neumen (B). Hs. zu München Clm. 14322. f. 40. mit Neumen (C), 11 Jahrh. 3 ceu BC. 7 juvet C. 9 quos BC. 20 besser: quos. 22 multum C. 28 auxilietur C. 742. De uno martyre (troparium). Cujus ob fidem 1. Martyr beate, tuum colentes festum, certando usque ad mortem 2. Impius bostili 5. Aulam cœli, quem necat animo, quam sic acquisisti, 20 superare cum nequit, 5 nobis tribuat, spe sudantibus. Morti quum dicavit terreæ, supera Ouo secum læti patefecit limina. gratulantur sancti, 25 ditati donis 3. Ibi nunc cum sanctis civibus vitæ perennis. ovas angelis, 10 Quorum conventus temet 6. Testis invicte, suscepit magno cum gaudio, juva pro crimine Pœnas spernendo mundi Atque pro nostra mansura tenes regna poli. 30 precare venia,

Hs. zu Stuttgart, Bibl. No. 20. f. 71. 12 Jahrh. mit Neumen.

4. Apud æternum

nosmet commenda dominum,

2 besser wäre colimus oder colamus, bleibt das Particip stehen, so geht der Satz erst mit 15 fort. 6 mortique, Hs. 7 terrea, Hs. 11 die Hs. hat keinen grossen Anfangsbuchstaben. 16 deum, Hs. gegen das Versmass. 19 nach dem Versmass besser cœlestem, oder 23 hat eine Sylbe zu viel. 32 regi, Hs.

Ut digni possimus

fore rege Christo.

## 743. De uno martyre vel simplici confessore. prosa.

| Psallens deo, Sion, gaude<br>læta voce, digna laude<br>concinens præconia. |    | Ferens nobis spem salutis<br>lava labem a pollutis<br>mali datā veniā.    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Celebrentur in hac die<br>famulatu plebis pie<br>N. solennia.              | 5  | Fædæ carnis luxus pelle<br>et purgato cordis felle<br>deo nos concilia.   | 20 |
| Oret ipsum omnis homo,<br>ut mereri lucis domo<br>vitæ possit præmia.      |    | Funde preces pro peccatis,<br>notam dele pravitatis<br>et mentem irradia. |    |
| Psalle, psalle, plebs devota puro corde, mente tota summa dans tripudia.   | 10 | Sana morbos et languores,<br>cura pestes et dolores<br>et fuga dæmonia.   | 25 |
| Ave martyr pretiose,<br>sedis consors gloriosæ,<br>sanctis pax in gloria.  | 15 | Placens deo placa eum,<br>ne condemnet plasma reum<br>carnis post exitia. | 30 |

Aus geschriebenen Zusätzen des 15 Jahrh. zu einem alten Messbuch von Neuhausen bei Pforzheim. Alle dritten Verse reimen in ia.

3 continens, Hs. 8 dono, Hs.

## 744. De uno martyre.

| Spe mercedis et coronæ<br>stetit martyr in agone<br>ad mortem obediens, |   | quem occidunt sævientes,<br>introducunt nescientes<br>ad æterna gaudia.      | 10 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----|
| morte Christum imitatus, fide firmus et firmatus firmo gressu gradiens. | 5 | Christi felix hic athleta,<br>qui subire mente læta<br>mortem non abhorruit, | 15 |
| Furit furor militaris,<br>ut vir sacer sacris aris<br>immoletur hostia; |   | ut sit salus infirmorum<br>et medela peccatorum<br>gratiam promeruit.        |    |

Cæci, claudi, surdi, muti
sunt ad usum restituti 20
divina clementia;
non est morbus, quem non curat,
dum morbosum non obdurat
tarda diffidentia.

argumenta fidei, ergo martyr invocetur, ut per eum nobis detur ad æterna provehi.

30

Hostes Christi Christo cedant, 25 signa signis dum succedant,

Ad cœli palatium tuum nos solatium relevet, o pie.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 p. 397. mit der Melodie, 14 Jahrh.

### 745. De confessoribus (troparium).

| 1. | Rex regum, deus noster colende,              |       |    | Quæ solet incautos<br>depopulari,<br>præmonuisset. | 20 |
|----|----------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------|----|
| 2. | Tu moderaris militiam christianam,           |       |    | Iste hæreticis invisus atque paganis,              |    |
|    | Bellandi gnaros horribili prœlio destinando, | 5     |    | nec non regi omnium<br>pravorum,                   | 25 |
|    | Consules scios reipublicæ                    |       |    | Gaudet se domini                                   |    |
|    | Dando, magistros tuis popu                   | ılis. |    | participatum<br>tenere, hostes ejus                |    |
| 3. | Nec enim falleris                            |       |    | perferens cum illo.                                | 30 |
|    | eligendi sapiens,                            | 10    | 5. | Tu nobis triticum,                                 |    |
|    | Quem cui subroges                            |       |    | dispensator optime,                                |    |
|    | ministerio, deus.                            |       |    | Doctrinæ domini                                    |    |
|    | Ex quibus est sacer                          |       |    | impertire jugiter,                                 |    |
|    | iste sacerdos,                               |       |    | Cœlestem quatenus                                  | 35 |
|    | Qui in pace degens                           | 15    |    | remeare patriam                                    |    |
|    | ecclesiæ sanctæ                              |       |    | Possimus abundantibus alimoniis,                   |    |
| 4. | Consiliatus est,                             |       |    |                                                    |    |
|    | qualiter hostis                              |       | 6. | O miles Christi                                    |    |
|    | inruptionem                                  |       |    | præcelse.                                          | 40 |

Hss. zu München, Clm. 14845. f. 64. aus dem 12 Jahrh. (A) Clm. 14322. f. 40. 11 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 71. de uno confessore. 12 Jahrh. (C).

15

15

6 dest. fehlt in A, destinandos C. 22 præmunivisset BC, incautis sæpe evenire præm. C. 24 malorum BC. 37 ohne Absatz in C. 39 dei BC.

### 746. De pluribus confessoribus. sequentia.

Hic oculis ac manibus in cœlum et totis viribus suspensus terrena cuncta respuit;

Ejus ori nunquam Christus abfuit, sive justitia, vel quidquid ad veram

vitam pertinet.

Igitur te cuncti poscimus, o N., ut qui multa mira hic ostendisti,

Etiam de cœlo gratiam Christi nobis supplicatu tuo semper infundas.

10

5

Hs. des historischen Vereins zu Klagenfurt, 15 Jahrh. Nach 2 und 16 stehen Punkte, die andern Verse sind nicht abgetheilt, sondern nur die Strophen.

#### 747. De uno confessore.

Anni recurso tempore dies reluxit lumine, quo sanctus hic de corpore polum migravit præpotens.

Hic vana terræ gaudia et lutulenta prædia polluta cuncta deputans, ovans tenet cælestia.

Te, Christe, rex piissime, hic confitendo jugiter calcavit hostem fortiter superbum ac satellitem.

Virtutum actu et fide,

confessionis ordine, jejuna membra deferens dapes supernas obtinet.

Plus currit in certamine confessor iste sustinens quam martyr ictum sufferens, mucrone fundens sanguinem. 20

Proinde te, piissime,
10 precamur omnes supplices,
ut hujus almi gratia
nobis remittas debita.

Gloria tibi etc.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie und der Bemerkung: Ruperti abbatis, Petri episcopi, Remigii, translatione s. Benedicti non

dicatur versus iste. Diese Heiligen hatten nämlich ihre eigenen Hymnen. Darnach habe ich die Ueberschrift gesetzt. Nach dem Reim und Versmass ist das Lied in Frankreich im 11 Jahrh. gemacht. Es hat bei V. 9 eine divisio.

11 hoste, Hs.

### 748. Hymnus de quolibet confessore vel martyre.

Audi, deus, hymnizantum preces tuorum supplicum, sancti confessoris tui sollemnia colentium.

Insignis miris actibus hic fulsit et virtutibus, lucerna lucens omnibus domo dei manentibus.

Fundans in Christo plurima monachorum cœnobia, muros erexit, cœlitus vivis utens lapidibus. Hic fuit vivens hostia,
per cuncta vitæ spatia
mactavit in se vitia,
crucis ferendo stigmata.

20

5 Hujus, o Christe, gloria jam factus et victoria, ipsius per suffragia da nobis vitæ gaudia.

> Laudamus te patrem deum, unicum simul filium spiritumque paraclitum nunc et per omne sæculum.

Hs. zu Admont No. 712. 12 Jahrh. mit der Bemerkung: ymnus de quolibet confessore vel martyre, excepto tertio versu, qui solis fundatoribus cœnobiorum congruit, sicut s. Pirminio, Annoni, Willehelmo. constat jambico dimetro unde "Jam lucis" et minor (l. major) pars ymnorum unde et melodiis cani potest. Der Hymnus steht am Ende des Lebens des h. Wilhelm von Hirschau.

10

3 vel: præclari martyris tui. Hs. 16 ferens, Hs. gegen das Versmass.

## 749. De confessore, qui non fuit pontifex. ad laudes, hymnus.

Hic est verus christicola, apostolorum assecla, cujus mater ecclesia sacra promit sollemnia.

Qui illa felix gaudia ovans conscendit ardua, cœligenarum epulis fruiturus cœlestibus. Cujus, o Christe, meritis nostris adesto precibus, 10 quo tibi laudum debita digne demus obsequia.

5 Tibi patrique gloria
cum sancto sit spiramine
in summa cœli curia 15
nunc et per cuncta sæcula.

Hs. zu Gratz 40/93, des 14 Jahrh. 1 Christi, Hs. 5 quis ille, Hs.

### 750. De uno confessore.

| Gratulare, sponsa Christi,<br>quæ per fidem genuisti<br>virum tanti nominis, | Caritate rutilabat,<br>veritate fulminabat,<br>terrens adversarios.            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| In quo pater gloriatur et virtutes operatur, 5 gaude, mater nobilis.         | Ecce Joseph fortunatus, 25 vir accrescens et probatus in conspectu principis.  |  |  |
| Plaude manu, voce clama,<br>confessoris per te fama<br>crescat et memoria;   | Hic aperte declaratur, qua virtute dirigatur via viri simplicis. 30            |  |  |
| Crevit enim ante deum,<br>qui beatum fecit eum<br>in cœlesti gloria;         | O quam prudens et fidelis<br>dispensator, qui in cœlis<br>certo gaudet titulo, |  |  |
| Cujus caput et doctrina<br>quasi stella matutina<br>lucet in perpetuum.      | Ubi fruens cœlibatu, nos absolvat a reatu 35 mortis et periculo.               |  |  |
| Per te flagrat hæc lucerna<br>præbens iter ad superna,<br>deus exercituum.   | Præbe pias, pater, aures,<br>qualescunque sume laudes,<br>doctor celeberrime,  |  |  |
| Non in vase nec sub lecto constituta, sed in tecto 20 procul sparsit radios. | Funde preces apud Christum, 40 ut instauret chorum istum paci saluberrimæ;     |  |  |
| In einer Hymnensammlung der Hs                                               | s. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh.                                                 |  |  |
| 15 perpetua, Hs. 40 illum, Hs. Sie schreibt nach alter Weise set und aput.   |                                                                                |  |  |
| V. 8. confessores. Quoties bene                                              | quid agimus, deum confitemur. Hieron. in                                       |  |  |

## 751. De virginibus. Puella turbata (troparium).

1. Scalam ad cœlos subrectam, tormentis cinctam,

ep. ad Tit. 1, 16.

2. Cujus ima draco servare cautus invigilat jugiter,

|            | Ne quis ejus<br>vel primum gradum possit<br>insaucius scandere;                                   |    |                                                | Ut egressus Evæ natis fiat, quos tenere cupis.                                              | 40 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.         | Cujus ascensus extracto Aethiops gladio vetat, exitium minitans;                                  | 10 | 6.                                             | Nunc ergo temet virgines vincere cernis, invide,  Et maritatas pascere filios deo placitos, |    |
|            | Cujus supremis<br>innixus juvenis<br>splendidus ramum                                             | 15 |                                                | Et viduarum<br>maritis fidem<br>nunc ingemis integram.                                      | 45 |
| 4.         | aureolum retinet:  Hanc ergo scalam ita Christi amor feminis fecit perviam, ut dracone conculcato | 20 | 7.                                             | Qui creatoris fidem negare persuaseras virgini, Feminas nunc vides                          | 50 |
|            | et Aethiopis<br>gladio transito                                                                   |    |                                                | in bello contra te<br>facto duces existere,                                                 |    |
|            | Per omne genus<br>tormentorum cœli<br>apicem queant capere<br>et de manu confortantis             | 25 |                                                | Quæ filios suos<br>instigant fortiter,<br>tua tormenta vincere;                             | 55 |
|            | regis auream<br>lauream sumere.                                                                   |    | 8.                                             | Quin et tua vasa<br>meretrices dominus emunda<br>et hæc sibi templum                        | at |
| <b>5</b> . | profane serpens,                                                                                  | 30 |                                                | dignatur efficere purgatum.                                                                 | 60 |
|            | quondam unam<br>decepisse mulierem?                                                               |    | 9.                                             | Pro his nunc beneficiis in commune dominum                                                  |    |
|            | Cum virgo peperit incarnatum                                                                      |    |                                                | nos glorificemus<br>et peccatores et justi,                                                 |    |
|            | dei patris unicum dominum Jesum?                                                                  | 35 |                                                | et prolapsis dexteram                                                                       | 65 |
|            | Qui prædam tibi tulit et<br>armilla maxillam forat,                                               |    | porrigit, ut saltim<br>post facinora surgamus. |                                                                                             |    |
|            |                                                                                                   |    |                                                |                                                                                             |    |

Hs. zu Kolmar, o. No. 11 Jahrh., mit den Musiknoten (A). Die Abtheilungen der Strophen sind in der Hs. durch grosse Anfangsbuchstaben bemerkt. Daniel 2, 57 gibt den Anfang. Hs. zu Stuttgart Brev. 123. f. 200. 12 Jahrh. mit Neumen (B). Diese Hs. hat die Angabe der Melodie in der Ueberschrift.

In der Hs. zu S. Gallen No. 380. p. 244. steht diese Sequenz unter Notkers Sammlung. Das Lied No. 341 geht nach derselben Melodie, der Absatz 5 lässt sich aber nicht wie dort abtheilen, und ist vielleicht in der Wortstellung fehlerhaft.

2 surreptam B. 13 supremus B. 15 splendidum B. 31 hat eine Sylbe zu wenig, oder 27 eine zu viel; liest man dire für profane, so ist das Versmass richtig. 43 parere B, parcere, A. 48 creatori B. 65 corroboret B. 67 porrigat B, saltem B.

V. 1 fig. scala. Ueber dieses Bild einer Leiter des Leidens und der Gefahren s. meine Ausgabe der Schauspiele des Mittelalters 2, 103. Es ist eine altehristliche Ansicht, welche in einer Predigt des h. Augustinus (sermo 280, 1) also ausgesprochen wird: calcatus est draco pede casto et victore vestigio, cum erectæ demonstrarentur scalæ, per quas beata Perpetua iret ad deum. ita caput serpentis antiqui, quod fuit præcipitium feminæ cadenti, gradus factum est ascendenti. Ambros. in psalm. 1. § 18. scalarum similem esse scriptura nos docet pietatis ascensum, per quas vidit angelos domini adscendentes et descendentes s. Jacob. Chrysost. de ss. martyr. 2. δι ἐπείνης (πλίμαπος τοῦ πατριάρχου Ἰαπώβ) κατέβαινου ἄγγελοι, διὰ ταύτης δὲ ἀναβαίνουσι μάρτυφες. ἐπατέφα δὲ ὁ τύφιος ἐπεστήφιπτο. Im Triodion DD, 1. ist die Leiter Jacobs also allegorisirt: ἡ πλίμαξ δείγμα πραπτικῆς ὑπάρχει ἐπιβάσεως, γνωστικῆς τυγχάνει ἀναβάσεως πράξει καὶ γνώσει καὶ θεωρία βιοῦν ἀναπαινίσθητι. An einer andern Stelle heisst es: μυστικῶς ἐστήφιξέ σοι πλίμαπα πραπτικῆς ἀναβάσεως, τοὺς παῖδας (die zwölf Söhne Jacobs) ὡς βάθρα, τὰς βάσεις ὡς ἀναβάσεις.

V. 19. dracone conculcato. Dieses Bild wird von Maria, auf die es sich ursprünglich bezieht (Genes. 3, 15), auch bei den Griechen auf heilige Jungfrauen, die gemartert wurden, übertragen, z. B. bei der h. Theodota: ὁ ἀπατήσας τὴν Έναν ἐν παφαδείσω, καταπατείται κόρης ὑπὸ πόδας ωραίους Θεοδότης μάρτυρος. Jul. 29.

V. 25. laurea, ein altrömischer Ausdruck wie das griechische στέφανος, aber mit veränderter Bedeutung. S. No. 649, 1. No. 750, 7.

## 752. De virginibus (troparium).

| 1. | Exultent filiæ<br>Sion in rege suo,                                                       |    |    | in sanctis tuis<br>sunt merita,                            |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------|----|
| 2. | Nescientes thorum delicti crimine sordidatum, Quarum, Christe, sponsus virginum, virginis | 5  |    | Ut das cernere hac in virgine, cujus hæc festa sunt hodie. | 15 |
|    | es filius.                                                                                |    | 4. | Quæ fragili<br>sexu femineo                                |    |
| 3. | Cujus gratiæ<br>mira opera                                                                | 10 |    | viriliter<br>carnis jure domito                            | 20 |

Angelicam hic vitam duxerat in carne, dum præter carnem vixerat.

- 25 5. Hoc miratur serpens antiquus, calcaneum eïus observabat callidus; Ouod nocere 30 dum machinatur, sub pedibus feminæ caput ejus teritur.
- 6. Insidias hostis hanc, Christe, docuisti virginem vincere in prima congressione, Dum non consentiret, sed illi resisteret,

vincere qui solet tentantum, si non repugnet. 40

- 7. Quem hæc virgo resistens a se fecit fugere, Quo fugato appropinquavit sibi dominus.
- 8. Nam inter virgines adducta 45 post eam, quæ mater est intacta, virginum virginis Mariæ digna est pedissequa; Te agnum sine macula jam sequitur stolå candidå, 50 filium virginis, quocumque virginum flos ieris.
- 9. Cujus intercessione tu nos tuere.

Hs. zu Stuttgart, Bibl. No. 20. f. 76. des 13 Jahrh. (A). Hs. zu München Clm. 14845. f. 3. des 12 Jahrh. (B). Bei Daniel 2, 48 (C).

35

Abs. 1 und 2 sind in A vereinigt. 9 gratia AC. 12 edita f. mer. C. 23 nach carne hat A einen Punkt, der aber keine metrische Abtheilung, sondern eine sprachliche anzeigt. 29 ut noceret B, die richtige Lesart scheint aber: cui nocere. 35 virg. fehlt C, gegen das Strophenmass. 40 tentatus BC. 43 C hat keinen Absatz. 44 appropinguabat tibi domine C, appropinguabit A. Das Wort adducta in 45 entscheidet für die Lesart von B, die ich aufgenommen. 45 nam int. C. 46 quæ est mat. A. 48 es B. 49 agnus B. 52 ierit C. 53 hujus C. 54 ta fehlt C.

Ein Lied auf die h. Jungfrauen steht auch im Triodion Z, 4.

### 753. De virginibus.

Jesu, rex äγιε, terræ polique virtute recolunt ac benedicunt, qui das virgineis arma catervis,

Per quæ subpeditant atque triumphant mundum cum vitiis tela vel hostis, Evæ pro merito membra domando.

25

30

| Istis oceanus          |    | laudibus agnum,     |
|------------------------|----|---------------------|
| extitit hortus,        |    | nos firment venia   |
| qua poste dominum      | 15 | rex tua membra.     |
| mittit eoi             |    |                     |
| his, quas fert geminas |    | Laus trino domino   |
| lucta coronas.         |    | semper et uno,      |
|                        |    | præstanti teneris   |
| Nunc cunctæ superis    |    | tanta puellis,      |
| æthre choreis          | 20 | ob quas nos sibimet |

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 16. 15 Jahrh. mit der Melodie. Das Lied ist um einige hundert Jahre älter als die Hs., denn es hat dasselbe Strophenmass wie No. 691. 692. Dieses Versmass entstand aus den Hendecasyllaben, deren jeder nach der Cäsur in zwei kurze Verse getheilt und mit der andern Hälfte gereimt wurde. Der erste Theil, oder die ungleichen Verse des Liedes, folgen noch den Regeln der Quantität, der zweite Theil aber, oder die gleichen Verse, der Betonung oder sind Dactyle.

per sæcla firmet.

1 aye, Hs. 5 quæ, Hs. 7 subpeditent, Hs. 11 occeanis, Hs. 12 ortus, Hs. 15. 16 scheinen mir fehlerhaft, es lässt sich kein annehmlicher Sinn herausbringen. 23 firmet, Hs.

- V. 11. meritum, heisst hier Schuld. S. No. 583, 41.
- V. 13. oceanus für mare, die irdische Welt, das Erdenleben. No. 101, 32.
- V. 20. æthere. S. No. 690, 20.

## 754. De virginibus.

Gaude cœlestis curia, quæ virginum tot millia laureata suscepisti et regi regum junxisti.

sectantes niveum

Cujus ingressæ thalamum per cruorem purpureum ut castitatis lilia pingunt, serenant omnia.

Gaude regina virginum, tibi dulcem exercitum tuus transmisit filius, cui nil matre suavius.

Mone, latein. Hymnen. III.

Et ante thronum gloriæ
Sion exultant filiæ,
hymnizantes, jubilantes,
contemplantes, adorantes.

5 Debriantur suavitate contemplata majestate, totæ ardent in amore, summo laudant cum dulcore. 20

O Jerusalem filiæ,

10 cum cantico lætitiæ

dilecto citharizantes,

conservate nos laudantes.

Laus, honor, sponso virginum 25 qui nos sanctorum meritis nunc et per omne sæculum, cœli conjungat gaudiis.

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 213. aus dem 14 Jahrh. 7 et, Hs. 8 pingit, serenat, Hs.

### 755. De una virgine.

Laudes ejus virgo casta recolat ecclesia et concepta corde vota protestentur labia.

Uni desponsata viro psallat cum lætitiæ, pulchra pulchro placitura, si devitet turpia.

Sponsum suum sponsa laudet et epithalamia suæ desponsationis illi cantet dulcia.

5

Super omnem laudem ejus addat et de gratia, qua conformat sibi reos reformatos venià.

Hunc honorem sibi quærit et hæc super omnia legis holocausta placet, digna laudum hostia,

10

Illic iter quo deducat sponsam ad cubilia et ostendat salutarem, sicut est in gloria.

Nam et hæc beata virgo, cujus natalitia celebramus, per hæc ipsa laudum sacrificia

Ipso duce jam pervenit ad ejus palatia, ubi tenet, quæ sperabat, repromissa præmia

15

Et jam cernit, quæ quærebat, dum per hæc exilia agni veri sequebatur quæcunque vestigia.

Quod non sine virginali potest continentia ceterorum, qui sequuntur agnum, virtus alia.

20

Ergo dum peregrinatur erratque per devia, hujus vitæ sponsa Christi hæc corruptibilia

Corde spernat, spe sequatur ad inmutabilia agnum, qui remissione tollit mundi vitia.

Ut cum fiet ille magnus clamor nocte media: "ecce, ecce sponsus venit!" exeat tunc obvia,

25

Mente vigil operumque tenens luminaria, ipsi conjungenda sponso in cælesti patria,

Qua dat ei pacem suam et æterna gaudia. amen.

Hs. zu München Clm. 17212. f. 1. des 12 Jahrh. In der Hs. stehen die V. 8. 9. zweimal, was aber dem Strophenbau und dem Sinne nach ein Fehler ist.

6 quæ für suæ, Hs. Das ganze Lied hat nur einen Reim.

V. 12. salutarem, d. i. Christus, was sonst neutral gebraucht wird (No. 103, 4), hier aber im Masculin steht, damit man es nicht auf iter beziehe.

#### 756. De s. Achatio.

Hodiernæ festum lucis est Achatii laus ducis atque decem millium: Hermolao phalanx ista archipræsule baptista dei colit filium.

Adrianus christianos
colere rex deos vanos
jubet, sed despicitur;
crucifixus cum cohorte
dux est et conformi morte
Christi grex afficitur.

Christi pænæ renovantur in his omnes, iterantur signa mortis domini. Ararath Armeniorum
mons insignis tot sanctorum
consecratur nomini.

Alexandriam decorat
mons vicinus, qui perrorat 20
martyrum cruoribus;
orant Christum triumphantes,
ut defendat honorantes
ipsos a doloribus.

Exauditos se lætantur,
nam ipsos qui venerantur,
servant a nocentibus.
quorum intercessione
socia, rex Jesu bone,
nos tibi placentibus.

Hs. zu S. Paul in Kärnten, No. 48. 14 Jahrh. (A). Hs. von Tegernsee No. 1824 zu München 15 Jahrh. (B) als hymnus.

10

15

5 archipræside B. 20 vicinam A, quam AB. 27 servat B.

Die Legende dieser Märtyrer ist mit andern verwechselt und vermengt und dadurch ganz sagenhaft geworden, daher auch ihre Widersprüche in die Lieder übergegangen sind. Acta SS. Junii 4, 177 flg.

### 757. De s. Achatio.

Fidelis universitas collaudet dei filium, adest sacra festivitas sanctorum decem millium. Morte pastoris igitur prorsus imaginaria grex Christi crucifigitur assunt et signa paria.

15

Sub Hermolao præsule cum suis dux Achatius sacro lotus baptismate fidem servat vivacius. Nam mortis in doloribus spem salutarem impetrant cunctis sui memoribus, lætique cœlos penetrant.

20

His Adrianus imperat cæsar, ut libent idolis, quem dux beatus superat cum patribus christicolis. Tam forti pro victoria,

10 triumpho pro tam inclito
sit deo patri gloria
prolique cum paraclito.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 96 des 15 Jahrh. (A). Hs. zu München Clm. 17645. des 14 Jahrh. (B).

3 sollempnitas B. 5 Hermelao perside A. 8 servatius A. 10 libat A. 11 insignis B. 13 passuros B. 17 nam A. 19 nemor B. 20 læti AB.

V. 14. imaginaria heisst hier vorbildlich, nach dem Vorbilde des Kreuztodes Christi. Der Sinn ist: die Herde Christi wird ganz nach dem Vorbilde des Todes ihres Hirten gekreuzigt.

## 758. De s. Adriano martyre.

Ave sancte Adriane,
qui martyrium immane
passus es in corpore,
stans pro Christo christiane,
quando hæresi profanæ
noluisti credere.

Qui ab infernali cane
salvans nos fac viam plane
salutis incedere,
vivereque sic humane
10
ut possimus mortem sane
subitam evadere.

Hs. französischer Tagzeiten im Privatbesitz, 15 Jahrh. Das ganze Lied hat nur zwei Reime.

10 sit, Hs.

### 759. Ad s. Aegidium.

Alme confessor meriti potentis, gratiæ templum supereminentis, sume devotæ tibi vota mentis aure benigna.

Quæ quidem semper quoniam petenti, 5 larga blanditur gremio patenti, si tamen digne petat, est frequenti supplice digna.

Flore sub primo teneræ juventæ de novo factus senior, repente 10 luce virtutum satis evidente enituisti,

Dum genus celsum celebremque fundum jussa contemnens domini secundum, mira res, mundo superando mundum 15 terga dedisti.

Tu comes verus domini sequelæ, qui dator reddis celeris medelæ luminum cæcis decus et loquelæ munera mutis. 20

Tu pio transfers animo petitus naufragas mentes opifex peritus pacis ad portum veniæque littus aura salutis.

Hinc quod ut sanctus merito colaris, 25 quod deo dignus quod et assequaris, quicquid excelsum dominum precaris, claret ubique.

Ergo pro nobis, pie pastor, ora, nos ut extrema facias in hora 30 horrida longe positos ab ora partis iniquæ.

Hs. No. 108, b. zu Luxemburg, 12 Jahrh. Das Lied ist von Guido von Basoches, der darin den Reim mit dem Metrum vereinigt hat.

13. 14. Die Construction ist: dum secundum jussa domini contemnens genus celsum etc. 31 hora, Hs.

## 760. De s. Aegidio.

Quantum decet, quantum valet, quanto dei zelo calet caterva fidelium, digna laude veneretur, cui digna laus debetur, beatum Aegidium.

Hic Athenis oriundus,
adhuc ævo tener mundus
a mundi lascivia,
vicit opes virtutibus,
genus excessit moribus,
ætatem scientiå.

| Hic fons largæ pietatis,<br>opus piæ largitatis<br>primum suæ tribuit | 15        | dat salutem destitutis, opem vitæ constitutis mortis in articulo.     | 40 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| sanctitatis argumentum, dans egeno vestimentum, quo se magis induit.  |           | Arelatem transfretavit,<br>hic a febre revocavit<br>filiam Theocritæ, | 45 |
| Ut compararet cœlicam,                                                |           | fines petit Nemausorum,                                               | 40 |
| terrenam dedit tunicam, dedit immo vendidit, emit enim largiendo,     | 20        | gratuletur gens Gothorum<br>tanto felix hospite.                      |    |
| quod avare possidendo                                                 |           | Corvus pavit in deserto                                               |    |
| primus homo perdidit.                                                 |           | servum dei, quem aperto<br>currus tulit aëre,                         | 50 |
| Sanum prece pretiosa                                                  | 25        | mel locusta præcursori,                                               |    |
| reddit virum, quem virosa consumebat læsio;                           |           | cerva patris hujus ori<br>lac propinat ubere.                         |    |
| solvit clave labiorum                                                 |           |                                                                       |    |
| et virtute meritorum                                                  |           | Armipotentis Franciæ                                                  | 55 |
| captum a dæmonio.                                                     | 30        | regem orando gloriæ regi reconciliat,                                 |    |
| Christi verus imitator                                                |           | suum ei dum reatum,                                                   |    |
| paupertatis fit amator                                                |           | a quo sibi revelatum                                                  |    |
| et relictis omnibus                                                   |           | et dimissum nuntiat.                                                  | 60 |
| exul abit, tollit crucem,                                             |           |                                                                       |    |
| mavult Christum sequi ducem,                                          | <b>35</b> | Nobis ergo propitius                                                  |    |
| quam præesse ducibus.                                                 |           | sanctus pater Aegidius precum suarum ægide,                           |    |
| Prædam ventis atque mari                                              |           | gregem se venerantium                                                 |    |
| datos munit salutari                                                  |           | nostræ salutis ostium                                                 | 65 |
| precum propugnaculo,                                                  |           | defendat a tyrannide.                                                 |    |
|                                                                       |           |                                                                       |    |

Hs. zu Luxemburg No. 108, b. aus dem 12 Jahrh. Die 15 letzten Verse sind aus dem 13 Jahrh. nachgeschrieben. Das Lied ist auch von Guido von Basoches.

45 tehocritæ, IIs. 47 gotor. Hs. 54 uberi, Hs.

Der Breviar. Mogunt. hat ein anderes Lied auf diesen Heiligen in fünf Strophen mit diesem Anfang (ad primas vesp.):

Festum sancti Aegidii mente colamus parili qui cum supernis civibus nunc gaudet in cœlestibus.

# 761. De s. Aegidio.

| Sicut passer solitarius in tecto,, sic vir Aegidius pervigil in Christo.                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Requiescens quasi leo cum Juda accubuit,<br>dum pullum suum ad vineam ligare studuit.       |    |
| Ut catulus leonis ascenderat ad prædam alligans ad vitem asinam suam.                       | 5  |
| Cum per virtutum scalam<br>Sorech quærens vineam<br>se suamque Christo<br>junxerat sponsam. | 10 |
| Hic inventus sine macula, nec speravit in thesauris et pecunia,                             |    |
| Ne sibi coluber in via<br>nec cerastes nocere posset in semita.                             |    |
| Cui per sanctæ trinitatis efficaciam contulit tantam deus meritorum gratiam,                | 15 |
| Ut miraculorum coruscans virtutibus miseris per ipsum subveniret pluribus.                  |    |
| Nam tempore quodam propter eleemosynam misero cuidam suam dedit tunicam,                    | 20 |
| Quam ut æger idem induerat, incolumis inde redierat.                                        |    |
| Deinde relinquens Græciam<br>transiit exul ad Galliam.                                      |    |
| Munus ab apostolico Romæ sibi contraditum,<br>statim inmissum Tiberi direxit ad cœnobium.   | 25 |
| Peccatum regis piavit,                                                                      |    |

Multos infirmos curavit, dæmoniacos sanavit.

30

Hinc nos te, sacer Aegidi, voce rogamus supplici,

Ut peccatorum veniam per tuam nobis gratiam

A domino obtineas, cui laus sit et potestas.

35

Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 13. mit der Melodie, 13 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 348. des 14 Jahrh. mit der Melodie (B).

1 solutarius B. 3 occubuit B. 5—10 fehlen B. 17 et f. ut A. 18 eum B. 19 dum A, com B für nam. 20 daret A. 21 ille B. 22 in colomis A. 25. 26 stehen in B nach 28. 27 purgavit A. 27. 28 stehen in B nach 30. 29 ibi inf. B, sanavit A. 29. 30 stehen in B nach 24. 30 dæmoniacum liberavit A. 34 et plenæ pacis grat. B. 35 nobis ob. A.

#### 762. De s. Afra.

Ad auram post meridiem Dum latro Matthæus, deus lapsum quærit hominem, lacrimosa Maria, Zachæus, 20 In cujus corde Saulus, adultera sol occiderat justitiæ, salvantur, David, Raab et Afra. Quem serpens primå 5 Insula quam Cyprus spoliaverat tunică; nostrum dat cernere littus, Set nudatus innocentia defensionis texit folia, Et veniæ gremium 25 nobis ostentat apertum, Dum confiteri erubuit, quod hosti naturæ succubuit, 10 Cum turpem idolatria vera mundet pænitentia Immo reatum proprium in creatoris retorsit vitium, Atque dignam martyrio "Quam, inquit, dabas sociam, Christi faciat confessio. 30 mulier escam tribuit vetitam." Hujus meritis omnia Transgressor ergo pellitur, 15 purgentur nostra crimina ad vitam conditus morte moritur, Perditus tandem quæritur, Et angelorum gaudiis virginis partu inventus reducitur. perfruamur sempiternis.

Hs. zu Gratz 42/6. 12 Jahrh. mit Neumen. 23—26 sind Hexameter.
18 partum, Hs. 22 et fehlt der Hs. 27 dum, idolatriam, Hs.
V. 5. 6. prima tunica, für stola. S. No. 161, 2.

#### 763. De s. Afra.

Augusta plaude nobilis, in qua clarescit sæculo lucerna candens mobilis jam Afra cum tripudio.

Ditaris enim merito
prædita dulci germine,
et pateris inmerito
eclipsim Phœbus fermine.

Nam Afra in te claruit cum suis consodalibus,

quæ toti plebi patuit conregnans in cœlestibus.

Per sua patrocinia,
Augusta, stas pacifice,
intrabis cœli culmina
vivendo beatifice.

Ergo matronam recole, felicem Afram visita, sequendo eam opere gaudebis post in patria.

20

15

Hs. zu Frankfurt No. 170. in 120. mit der Melodie, 14 Jahrh.

10

Nach 20 folgen in der Hs. diese gereimten Hexameter, die nicht zu dem Liede, sondern zu Responsorien gehören.

> Martyr sancta dei, quæ flagrans igne fidei flammas sprevisti, tortorum victima Christi. qui fædant mores, precibus restringe calores, crescat ut in nobis divini fervor amoris.

## 764. De s. Afra (troparium).

- 1. Laudes deo perenni,
- 2. Auctori redemptionis, nostra præsultet nunc harmonia;

Qui vult omnes salvos esse, nullum fraudans sua clementia. 5

Hujus ipse diei nobis consecravit sancta præconia,

3. Mundans vas ad spiritalia, quod replebat inimicitia.

Mutatio dextræ placida 10 cujus apparebat in beata Afra,

 Quam sordibus erutam fecerat munda sibi offerre thymiamata carnis ac suæ sacrificia; 15  Quam de luto sumptam cœlestia fecit calcare pedibus lilia,

Et cum candidulis

virginibus fecit habere regni consortia.

20

20

25

6. Hujus obtentu nostra tergat pius delicta.

Hs. des 12 Jahrh. im Karlsruher Archiv. 9 dexteræ, Hs. 15 dieser Vers bildet einen Absatz in der Hs.

#### 765. De s. Afra.

Gaude civitas Augusta, redde deo vota justa, a quo tuus ad te missus est apostolus Narcissus.

Narcissus primo plantavit, Dionysius rigavit, deus dedit incrementum, Christus manet fundamentum.

Sub Narcisso pontifice et diacono Felice credit Afra cum puellis et Hilaria cum illis.

Dæmon clamat et insanit, Afra stupet, præsul canit, orat præsul christianus, fugit satanas profanus. Mox in fide confortatis affinibus et cognatis propter fidem comprehensæ quinque vivæ sunt incensæ.

5 Afra simul et consortes stent pro nobis prece fortes, ut et nobis expurgatis sit portio cum beatis.

O Narcisse cum Felice,

10 sta pro nobis omni vice
et pro nostra civitate
et pro cunctis supplicate!

Præsta pater et patrone, præsta fili, pastor bone, præsta spiritus amborum medicinam peccatorum.

Hs. No. 66 zu Freiburg, 15 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101-f. 76. 15 Jahrh. (B). Hs. von S. Peter No. 16 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie (C). Bei Bebel f. 18 (D).

15

2 vota deo C. 3 pius A, a te ABD. 5—8 stehen in C nach 12. 8 man. Ch. A. 10 ac C. 13 cl. dæm. C. 13—16 stehen in C nach 20. 14 orat præsul stupens canit C. 15 canit D. 17 sed f. mox C. 18 a finibus C. 19 comprehendere B, illæ simul comp. CD. 20 accensæ D. 21—28 fehlen C. 23 expiatis B. 25—28 fehlen B. 26 vos f. sta D. 27 pravitate D. 28 exorate D. 30 simul f. fili C. 32 medicina D.

# 766. Afræ et sociarum ejus. sequentia.

| Gloriam deo<br>patri canamus<br>et filio, sancto paraclito,             | De quorum collegio<br>confessor almus Narcissus<br>præsul claruit;      | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Qui ab arce patris, 5 deus summus et humilis,                           | Augustam qui adiit<br>ad domum ignorans Afræ<br>et introivit.           |    |
| Missus venit mitis, intrans uterum virginis,                            | At illa gaudens<br>pro amatore                                          | 40 |
| Ut peccatores sanaret                                                   | electum præsulem suscepit;                                              |    |
| et justos faceret, 10 ut dispersos congregaret, liberans perditos.      | Sanctum cognoscens,<br>plorans et gemens<br>ejus pedibus se prostravit. |    |
| Quosdam elegit<br>plebis doctores<br>præfectos et ecclesiæ pastores, 15 | At pontifex ut percepit,<br>domino pro illa preces fudit,               | 45 |
| Variis signis<br>et documentis<br>multis qui converterent peccatores.   | In fide sacra instruxit,<br>eam sacro fonte et abluit.                  |    |
| Promittens veniam et vitam credentibus in se hominibus, 20              | Post hæc Afra exquiritur<br>minis, terroribus,<br>dolis attentatur,     | 50 |
| Ut regni concives cœlestis participes essent et consortes.              | christianam sese protestatur.  Ad idola compellitur,                    |    |
| Peccantes puniens delinquentes,                                         | vincta adducitur,                                                       |    |
| corrigens, emundans pœnitentes,<br>errantes condemnans, 25              | judici præsentatur,<br>Christum corde et ore fatetur                    | 55 |
| fideles quosque<br>et justos salvificans.                               | Ignibus viva datur ,<br>flammis exuritur                                |    |
| Qui signis reprobos et exemplis                                         | sicque martyr efficitur.                                                |    |
| virtutum miraculis instruxit, per verbum salutis 30 et veritatis        | Spiritum cœlo reddens,<br>deum benedicens                               | 60 |
| incredulos correxit.                                                    | æterna dona possidet.                                                   |    |

nobis dona præmia; tibi laus et gloria. 65

40

Hs. zu Pommersfelden bei Bamberg, No. 2926. des 14 Jahrh.

11 congr. disp. Hs. gegen den Reim. 18 plurimis f. multis, Hs. gegen das Versmass. 29 instruxerat, Hs. 32 corrigeret, Hs. 36 qui fehlt der Hs. 37 ad fehlt der Hs. 44 für ejus hat die Hs. pontificis, aus dem folgenden Vers hieher gezogen. 51 attemptatur, Hs. nach der Schreibung des Mittelalters.

### 767. De s. Afra (troparium).

5

15

25

- Grates deo
   et honor sint
   per sæcula,
   Qui in sanctis
   suis facit
   mirabilia.
- Cujus ab æterno et ab antiquis ordinata sapientia
   Ovis perdita misericorditer est inventa et diligenter 10
   Domo eversa reperta est drachma decima in beatissima
- 3. Hodie cuïusdam et vere singularis, immo cœlestis hominis filia,
  Accepta sed dissipata naturæ et rationis substantia,
  Vivendo luxuriose, sollemniter revertitur de regione longinqua.

dei martyre Afra.

 Hodie eadem pulchra filia populi sui et domus patris oblita, Flammå sancti spiritus
iniciata,
sed igne materiali
consummata, 30
aurem cordis ad fidem
inclinaverat,

Et jam intus prægustando dextros amplexus viderat, quod rex speciem eïus 35 concupierat.

5. Nam illa Sunamitis et filia audierat,

Quia cœlestis pater illam, ut reverteretur, revocaverat.

Sancto igitur Narcisso illi prædicante statim ad mensam patris rediit.

20 6. Et civem illum, cui 45 male adhæsit, deseruit.

Et quæ centum cados olei domino suo reddere debuit,

Accepta cautione
sacramentorum suorum 50
scripsit sibi quinquaginta

Matthæus a telonio et promeruit esse filia. ipsius patris rediit 65 præconio. 7. Sic multi in retroactis Zachæus dat dimidium ætatibus rediere 55 bonorum, fraudem redimit a suis erratibus; in quadruplum. Sic Maria Magdalena, 9. Eodem modo divina sic mulier illa Cananæa. gratia post excessus 70 nostros faciat redire 8. Et Petrus, postquam Christum nos ad Christi convivia negaverat, rediit, Tua interventione,

Hs. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg XII, 7. des 12 Jahrh. (B). Hs. zu S. Gallen No. 381 p. 201 des 13 Jahrh. mit der Melodie (C). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz, 14 Jahrh. mit der Melodie (D).

1 deo fehlt A. 5 fecit CD. 9 perditas A, et mis. CD. 15—18 stehen in C an 24—26, und diese an 15—18. 15—23 sind in AB nur ein Absatz. 17 nata wäre für das Versmass richtiger. 19 accepta fehlt A. 23 long. reg. A. 24—36 sind nur ein Absatz in A. 24 pulcherrima, alle. 26 domum BCD. 27 flammas B. 29 et f. sed B. 30 concremata A. 31 Absatz in B, aure, A, auch gut. 33 ohne Absatz in AB. 37 nam et D. 38 sed AC. 39 kein Absatz in B. 45. 46 fehlen B. 50 suor. fehlt AB. 55 Rediere, Absatz in A. 58 Absatz in A, des Verses wegen sollte illa wegbleiben. 66—68 hat nur C. 69 sapientia AB. 73 tuo interventu, haben alle Hss.

In der Hs. zu München Clm. 3914. des 12 Jahrh., die von Augsburg kommt, ist die Sequenz Scalam ad cœlos (No. 751) auf die h. Afra übertragen und auf dieselbe noch ein anderes Lied enthalten mit diesem Anfang: Verbum sapientiæ, regem regum gloriæ. Es hat abwechselnd Strophenpaare von 3 und 4 Versen.

## 768. De s. Agapito (troparium).

 Concentu veneremur cuncti fratres sollemni Beati Agapiti festum, Perpessi genera pœnarum.

Et Paulus Christi voce

prostratus resipuit.

pugna certaverat urbe Prænestina,

o beatissima dei

martyr Afra.

Judicum devincens minas tyrannicas spernens et suadelas.

2. Quindennis virili

5

| 3.        | Nervis est cæsus<br>atque quatriduo                           |    |            | rex tirunculum<br>assumit cor <b>o</b> nandum.                    |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|           | sine cibis<br>carceri trusus.                                 |    |            | Gaudet anima<br>superis juncta,                                   | 30 |
|           | Caput de prunis<br>uritur, calidis<br>venter aquis,           | 15 |            | quorum domino<br>mors extat pretiosa.                             |    |
|           | tergum bis flagris.                                           |    | 6.         | Qui nos suo                                                       |    |
| 4.        | Inverso vertice<br>distentus fumigatur<br>stercoris igne.     | 20 |            | dignos servitio<br>ut efficiat<br>deus ab alto,                   | 35 |
| •         | Bestiis traditur,<br>maxillis frangitur, hinc<br>decapitatur. |    |            | Martyr sancte<br>digneris hodie<br>pro servulis<br>clemens orare, | 40 |
| <b>5.</b> | Tantis perfunctum                                             | 25 |            | ,                                                                 |    |
|           | plagis agonum                                                 |    | <b>7</b> . | Athleta regis summi.                                              |    |
|           |                                                               |    |            |                                                                   |    |

Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 67. mit Neumen, 12 Jahrh. und Hs. zu München Clm. 16119 am Ende, mit Neumen, 11 Jahrh. Beide Hss. gleichlautend.

5 für quindecim annorum. 35 factat ist für das Versmass richtiger.

## 769. In nativitate s. Agathæ.

| Agathæ sacræ virginis<br>diem festum colimus,<br>in quo devicto tyranno<br>palmam sumit martyrii.  |    | Statim assunt ministri<br>ejus, qui vellent pandere<br>religionem sanctissimam,<br>quam tenet ab infantia.  | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quintianus tyrannus<br>consularis Siciliæ<br>audiens famam virginis,<br>fremere cæpit invidus,     | 5  | Sisti jubet martyrem<br>suis tribunalibus,<br>et eam sic alloquitur,<br>ut diis cervicem flecteret.         | 20 |
| Vitiorum affectibus<br>mentem vexabat invidam,<br>ut deo dicatam virginem<br>rabido ore perimeret. | 10 | Sed dum nil valet insania,<br>in mammå torquet virginem<br>et testas acutissimas<br>igni succensas adhibet, |    |

Cujus medendis artubus sanctus adest apostolus, qui verbo curat vulnera, quæ tyrannus inflixerat. 25 Dehinc ad sepulcrum veniens juvenis splendidissimus, 30 mentem sanctam prædicat, patriæ salutem plurimam.

Hs. zu Karlsruhe o. N. 14 Jahrh. Bl. 29. (K) mit der Melodie. Bei Daniel 1, 95 (D). Perg.-Hs. zu Lichtenthal (L) aus dem 14 Jahrh. Hs. der ambros. Bibliothek zu Mailand, M. 25 des 15 Jahrh. (A).

4 subit D, nicht gut, sumpsit A. 13 miseri D, passt eher zum Verse, aber nicht zum Sinne. 17 Christi f. sisti A. 20 dis D, gleiche Vocale werden oft einsylbig gelesen. 22 mamam A. 24 adibet A. 28 infixerat A. 32 patriæque KL.

V. 4. palma martyrii, dies ist der eigentliche christliche Ausdruck, daher man auch Palmenzweige in die Gräber der Märtyrer legte. Auch andere Blätter wurden in ihre Gruften gestreut. Gregor. Turon. mirac. 1, 71. folium herbæ salviæ, quod pro honore martyrum in crypta conspersum fuerat. No. 629, 41. Es ist der Gegensatz des heidnischen laurus.

### 770. De s. Agatha.

Ave virgo generosa, dire torsit in mammilla, sponsa Christi Agatha, quam præscidit acrius, 20 cujus fragrant velut rosa Carcerique mancipavit, virtutum aromata, sed in Christi nomine te divino mox sanavit Cujus mens sic solidatur Petrus medicamine. fidei fundamine, ut nequaquam moveatur Gaude fortis et honesta 25 metu vel blandimine. triumphatrix Agatha, quæ pro Christo fers molesta Aspernaris Quintianum, 10 execraris idola. passionum stigmata, omne despicis mundanum Volutaris super testas tu felix christicola. et carbones ignium, 30 terræ motus tunc infestas Salve mitis et benigna, turbas necat gentium. mente fervens Agatha, nobis linquens fide digna 15 Inde carcerem subisti, exemplorum dogmata, unde post victoriam pretiosa martyr Christi 35 Christi fida tu ancilla, quam tyrannus impius veheris ad gloriam.

Wala docone forms morney

| lux virtutum Agatha, tumulanda angelorum turmis es circumdata,                                        | 40 | pia dulcis Agatha, prece confer mihi grata pneumatis charismata.                             | 50         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dant ad caput continentem tabulam marmoream, quod honorem deo, mentem sanctam et spontaneam.          |    | Per te culpæ deleantur,<br>augeantur gratiæ<br>et in morte propellantur<br>potestates noxiæ. | 5 <b>5</b> |
| Ignis vorans tui velo<br>tumuli restringitur,<br>virginum te nunc in cœlo<br>sponsus circumplectitur. | 45 | Me de mundo transfer isto cœli ad agalmata, ut in ævum fruar Christo tecum gaudens Agatha.   | 60         |

Fig. clamons of boots

Hs. zu München Clm. 3012. f. 79. 15 Jahrh. (A). Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 196. zu Karlsruhe, aus dem 15 Jahrh. (B). Das Lied ist von dem Prior Konrat von Gaming und nach dem Muster seiner Mariengrüsse angelegt. Die fünf Grüsse ave, salve, gaude, vale, eja stehen jedesmal am Anfang von zwölfzeiligen Strophen und im zweiten Verse einer jeden solchen Strophe kommt der Namen Agatha vor. Es gehören also eigentlich 12 Verse zu einer Strophe, die dreitheilig gebaut ist.

- 3 flagrant B. 8 blandamine B. 47 mox für tunc A.
- V. 2. sponsa, θεόνυμφος. Febr. 5.
- V. 18. tyrannus impius, ματαιόφρων τύραννος. Febr. 5.
- V. 33 flg. μαστών την άφαίρεσιν και του πυρός την κατάφλεξιν και ξεσμούς τους του σώματος υπήνεγκας. Febr. 5.
- V. 41 fig. ὁ ἄγγελος οὐρανόθεν τῷ τάφῳ πλάχα ἐπεκόμισεν ἐγγεγραμμένην νοῦς ὅσιος, αυτοπροαίρετος, τιμὴ ἐκ θεοῦ καὶ πατρίδος λύτρωσις. Febr. 5. Die Menäen spielen dabei auf die Gesetztafeln Moysis an.
  - V. 49. 50. clemens, pia, dulcis scheinen aus dem Salve regina entlehnt.

Nach der Legende kam ein Engel zu dem Grabe der h. Agatha und legte eine Tafel mit folgender Inschrift darauf: mentem sanctam spontaneam, honorem deo et patriæ liberationem. Auf manchen Hausthüren in den Dörfern und Höfen des Schwarzwaldes sah ich dieselbe Inschrift in etwas anderer Fassung also: mentem sanctam et spontaneam, honorem deo et sanctis et patriæ liberationem, zuweilen mit dem Beisatze: s. Agatha ora pro nobis. In obigem Liede V. 43 steht der Anfang dieser Inschrift, das Wort quod aber gibt einen unvollständigen Sinn, weil ein Verbum fehlt. Jacob. de Voragine in der Aurea legenda SS. ed. Grässe p. 173. schliesst das Leben der h. Agatha ebenfalls mit Hindeutung auf jenen Spruch also: sanctitatem mentis et patriæ indicat liberationem. Es wurde dieser Spruch auch zu Inschriften auf Glocken benutzt, z. B. auf einer Glocke zu Tarascon von 1469: mente sancta spontanea, honore deo et patriæ liberatione. Estrangin études sur Arles p. 226. Rienecker ad d. 5 Febr. bemerkt in seiner Handschrift: Nota, hæc sunt verba, quæ super can-

30

delas in festo purificationis b. M. v. (2 Febr.) benedictas scribi solent in die s. Agathæ: mentem sanctam, spontaneam, honorem deo et patriæ liberationem. Et variis in locis scedulas his verbis inscriptas hodie in copia benedicuntur, quæ per omnes portas domus affiguntur contra ignem vel spiritus malignos. Zwei andere Lieder auf diese Heilige, die wahrscheinlich in Spanien gemacht wurden, stehen in den Act. Sanct. Febr. 1, 596. mit den Anfängen: Adesto plebs fidissima, und Festum insigne prodiit.

### 771. Agnetis virginis.

Agnes beatæ virginis natalis est, quo spiritum cœlo refudit debitum, pio sacrata sanguine.

Matura martyrio fuit, matura nondum nuptiis, 'nutabat in viris fides cedebat et fessus senex.

Metu parentes territi claustrum pudoris auxerant, solvit fores custodiæ fides teneri nescia.

Prodire quis nuptum putet, sic læta vultu ducitur, vero novas ferens opes dotata censu sanguinis. Aras nefandi numinis adolere tædis cogitur, respondet: "haud tales faces sumpsere Christi virgines,

Hic ignis extinguit fidem, heec flamma lumen eripit: hic hic ferite, ut profluo cruore restinguam focos"!

Percussa, qua pompam tulit, 25 nam veste se totam tegens curam pudoris præstitit, ne quis retectam cerneret.

In morte vivebat pudor
vultumque texerat manu,
terram genu flexo petit
lapsu verecundo cadens.

Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 29. mit der Melodie (K). Hs. der ambros. Bibliothek zu Mailand M, 25. des 15 Jahrh. (M). Bei Daniel 1, 94 (D). Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh., und eine andere daselbst des 13 Jahrh. (C). Bei Thomas. p. 381 (T). Eines der schönsten Lieder des h. Ambrosius, dessen Anordnung und Schluss durch Fülle der Gedanken und Bündigkeit sich auszeichnet.

10

1 Agnis D, für Agnes, Ambrosius brauchte diesen griechischen Genitiv, um den Namen der Heiligen  $(\acute{a}\gamma r \dot{\gamma})$  nicht mit dem lateinischen agna zu verwechseln. Später wurde Agnes für den Nominativ gehalten, und Agnetis deklinirt. 2 spiritu M. 3 debito M. 8 efessus M. 10 auxerat L. 13 nuptam T, mundum für nuptum, M, aus No. 683, 29 hieher gezogen. 15 novas vero KDLCT. 19 aut LM. 23 fer. ut fehlt M, pro filio für profluo M. 24 fochos M. 25 percussam D, quam TKDLC, der Sinn fordert aber qua; pomam M. 26 tegit DT. 28 rectam M.

V. 2. natalis, ἐτήσιος μνήμη. Nov. 11.

V. 5. Denselben Gedanken spricht Ambros. de virg. 1, 2 aus: nondum idonea pœnæ, et jam matura victoriæ.

V. 10. claustrum pudoris, braucht Ambrosius auch in No. 30, 14.

V. 12. Diesen Vers hat *Ennodius* nachgeahmt durch virtus teneri nescia. **Magna** bibl. patr. 6, 297.

V. 13. Diese Wendung braucht Ambrosius auch in No. 683, 29. und de virg. 1. 1. non sic ad thalamum nupta properaret, ut ad supplicii locum læta virgo processit.

## 772. De s. Agneta.

Ave gemma claritatis
ad instar carbunculi,
Agnes rosa paradisi
more fragrans balsami!

Salve mitis et benigna Mariæ pedissequa, salve virgo deo digna, nostra salutifera.

Gaude, quia convicisti mundum, carnem, dæmonem, 10 in virtute Jesu Christi superasti judicem. Vale virgo singularis, jam cum Christo jocundaris in cœlesti culmine:

Vale forma puellaris, tua prece tuearis nos ab orci fulmine,

Ut post hanc vitam cum beatis possimus vultum deitatis 20 gaudenter...

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 206. des 15 Jahrh. zu Karlsruhe. Die V. 13-21 scheinen hinzugefügt.

10 carnem et d. Hs. 21 fehlt ein Wort, vielleicht cernere, conspicere.

V. 1. 5. 9. 13. Diese Grusswörter kommen oft vor. S. No. 770. No. 507.

V. 10. Dieselbe Zusammenstellung in No. 631, 25.

V. 18. orci fulmen, weil der Teufel mit dem Blitze verglichen wird. Luc. 10, 18.

## 773. De s. Agna.

Laus sit regi gloriæ,
cujus formam gratiæ
solis splendor obstupescit,
in hortos ecclesiæ
lilia colligere 5
tamquam sponsus dum processit,

Ecce Agnes invenitur et inventa colligitur lilium de lilio, annulo cujus munitur et in sponsam eligitur regi regis filio.

10

Cujus fervens in amore
spernit mundum cum decore,
blandimentis nec tormentis 15
non mollita judicis;
cumque mentis in fervore
sponsum quærit sponsæ more,
spoliata vestimentis
densis latet capillis. 20

Tunc inducta lupanari,
cella fulget ut solari
splendore lucis operta,
ab angelo consolari
meruit atque velari
cyclade auro contextà.

Illic virgo ne tangatur,
impudicus suffocatur,
pro quo Agnes dum precatur,
reviviscit juvenis; 30

per quem Christus dum laudatur, plebs hinc furens indignatur, Agnem magam protestatur tradens hanc incendiis.

Sed ignis obstupens cedit, 35 nec Agnem nec lanam lædit, ejus floris et pudoris non ferens potentiam: cujus guttur ensis cædit mortique vita succedit, 40 ecce vidit, quod cupivit, per sponsi clementiam.

Ergo postquam sic triumphat, virgo martyr gaudens intrat sui sponsi thalamum, 45 apud quem nunc intercedat, ut nobis cœli concedat intrare palatium.

Antiphonarium von Reichenau zu Karlsruhe No. 209. Bl. 7. aus dem 14 Jahrh. (R) mit der Melodie. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16. p. 296. mit der Melodie, 14 Jahrh. (A). Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. (C). Daniel 2, 254 (D). Eine Wiener Hs. verzeichnet Denis codd. theol. Vind. II, 1, p. 887.

2 forma C. 11. 12 stehen in C an 8. 9., ebenso 18 an 14 und dieser an 18. 14 mund. sp. D. 16 emollita DA. 21 nunc induta C. 23 copia DA, cooperta CR. 24 confortari D. 31 quam C. 33 Agnen magnam C. 37 oris DA. 38 quærens C, pudentiam R. 42 dei A, præsentiam D. 43 ergo Christus dum triumphat C.

V. 9. Im vorigen Liede wird sie mit der Rose, hier mit der Lilie verglichen; dies geschieht auch häufig bei den Griechen. Die h. Christina heisst κρῖνον καὶ ἦδύπνοον ῥόδον. Jul. 24.

V. 36. lana. Die Beziehung auf Lamm und Wolle und die Form agna im Titel sind lateinische Auslegung, worüber Augustin. serm. 273, 6. sagt: Agnes latine agnam significat, græce castam; erat, quod vocabatur.

## 774. De s. Agnete.

Exultent Syon filiæ
in choro cordis organo,
sponsæ regis lætitiæ
præcinentes cum tympano.

Cum his cœtus angelici assistant agni nuptiis et paranymphi cœlici plaudant epithalamiis.

En Agnes cœli civibus, suo conjuncta cœtui, præfulgens apparatibus adest tradenda nuptui.

Connexis auri fibulis est induta duplicibus,

intextis passim stragulis
10 cum gemmis coruscantibus.

Sit agno regi gloriæ laus, decus et imperium, cujus fruitur facie Agnes jubar cœlestium.

20

10

15

Karlsruher Hs. o. No. 15 Jahrh. mit der Melodie.

### 775. De s. Agnete. ad tertiam.

Agnes in agni solium cum jubilo traducitur, quo regale conjugium cum gloria perficitur.

Lætantur in convivio convivæ, sponsa fruitur in virginum triclinio, sponsus sponsam amplectitur. Præfulgens diademate ad dextram agni residet, psallentibus in neumate choris regina præsidet.

Sit agno regi etc.

Aus derselben Hs., worin auch die Melodie.

V. 9. diadema, ἀνεπλέξω νίκης διάδημα. Oct. 21. S. No. 580, 1.

Folgendes kurze Lied auf diese Heilige steht im Antidotarium animæ Nic.
Saliceti. Argentor. 1491. f. 143. und in der Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 201.
O gemma pudicitiæ, puritatis spectaculum,
virginitatis speculum, duc ad trophæum gloriæ
jubar innocentiæ. nos, Agnes, ad agniculum.

## 776. De s. Agnete.

Aptata, Agnes, lampade ad nuptias is hodie æterni regis gloriæ, quem laudant turbæ cœlicæ.

Grata conviva superis cœlesti sponso jungeris amplexu casti fœderis, prudens, non compar fatuis. Formam vivendi instrue,
nos prece tua confove,
10
ut possimus resistere
hostis nostri versutiæ.

Exemplar vitæ virginum tuum implora filium, ut ejus per auxilium migremus per exilium.

Sit deitati gloria per infinita sæcula pro virginis victoria, qua gaudet cœli curia.

20

Hs. von S. Peter No. 16 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie. Die V. 13-16 gehen auf Maria, das Lied hat also ein Theotocium und eine Doxologie wie die griechischen Troparien.

### 777. De s. Agnete. oratio.

Gaude sponsa Christi, Agna, quæ mundi transisti stagna dulci cum constantia;

Gaude, quod cum nudabaris, crine magis tegebaris quam amictûs gloria.

Gaude, quod in lupanari te non permisit fœdari - angeli custodia;

Gaude, per te suscitatur tuus sponsus, qui necatur satanæ nequitiâ. Gaude, quod flammam nocentem vicisti, te non urentem salvatoris gratià; 15

Gaude quod transgutturata et cruore laureata mercaris cœlestia.

Gaude, quod perdendo mortem invenisti vitæ sortem 20 in cœli hierarchia.

10 Gaude Christo sociata, duc, nostra delens peccata, nos ad cœli gaudia.

Hs. zu S. Peter in Salzburg II, 40. des 15 Jahrh. (A). Hs. von Tegernsee No. 1824 zu München, 15 Jahrh. (B).

6 amicus A. 11 negatur A. 13 urentem AB. 14 nocentem AB. Nach 18 fügt A ein: felici victoria. 20 fortem A. 21 cœlesti A, B hat für diesen Vers: felici victoria. 23 duc fehlt A. 24 duc nos A.

Ein anderes Lied auf diese Heilige steht in einer Hs. zu Pommersfelden des 14 Jahrh. mit diesem Anfang:

Animemur in agonem recolentes passionem

gloriosæ virginis.

#### 778. Ad s. Aidum.

O rex, o rector regminis, o cultor cœli carminis,

o persecutor murmoris 1,

0 deus alti agminis!

Aid o<sup>2</sup> sanctus *mech prich*<sup>3</sup> benibula 5 posco puro <sup>4</sup> precamina, ut refrigerat <sup>5</sup> flumina mei capitis calida,

Curat 6 caput cum renibus meis atque cum talibus 7, cum oculis et genibus, cum auribus et naribus,

Cum inclitis 8 euntibus, cum fistulis sonantibus,

cum lingua atque dentibus, 10 cum lacrimarum fontibus.

> Sanctus Aid altus adjuvat, meum caput ut liberat, ut hoc totum perseverat sanum atque vigilat.

20

15

Reichenauer Hs. No. 221. zu Karlsruhe, aus dem 8 Jahrh., von fränkischer Hand geschrieben. Das Lied hat in der Hs. keinen Titel, und ist von einem Irländer gemacht. Aid oder Aed lebte im 6 Jahrhundert, er heisst gewönlich im Deminutiv Aidan, oder mit der andern Kleinform und dem vorgesetzten mo (mein) Moedoc (mein kleiner oder lieber Aed). In der Brüsseler Hs. No. 675, II (alte No.) p. 61 b. steht ein irisch geschriebenes Leben des Maodocc mit vielen irischen Liedern, die ihn betreffen, theils von ihm, theils von andern Dichtern. Er war Bischof von Fearna, die Iren setzen seinen Tod in das Jahr 624 und das Martyrolog von Donegal auf den 31 Januar.

Das Lied hat Stab- und Sylbenreim, in jeder Strophe nur einen Reimvocal oder vier Gleichreime. Die Irländer liebten die Durchführung gleicher Reime durch ganze Strophen und Lieder, so sind die Lieder auf alle Tagzeiten im Antiphonar von Banchor in Strophen von vier Gleichreimen (Muratori anecdota 4, 143 flg.), so hat jede der achtzeiligen Strophen auf den h. Coemgall nur einen Reim (Ibid. p. 139), ebenso das Lied auf die Aebte von Banchor (p. 159) und das Lied auf das Kloster selbst hat 40 Verse, die alle auf a reimen (p. 156), wie dieses auch unten in dem Liede auf die h. Brigita (No. 858) vorkommt. Die Einmischung irischer Worte ist nicht ungewönlich; so stehen auch in dem Liede auf Banchor die Worte munther Benchor, Convent von Banchor. Griechische Worte trifft man in andern lateinischen Liedern der Irländer aus dem 6 und 7 Jahrhundert an.

¹ für murmuris, irische Schreibweise. ² Aido. benibula, irische Schreibung; das Wort sanctus scheint Zusatz. ³ über diesen Wörtern steht filio pater, nämlich mech für mac Sohn, und Prich als Genitiv von Priach, filius Priachi. ⁴ für a puro, in Bezug auf Aid. ⁵ für refrigeret, wie in den 4 letzten Versen ebenfalls —et für —at zu setzen. ⁶ l. curet. Diese unrichtigen Formen scheinen von der Aussprache herzurühren. ⊓ für talis, darüber steht als Glosse cerebre, was gar nicht passt.   8 darüber steht nervibus, also inclitis für ancylis, von ἀγχύλη. Die Glossen sind von derselben Hand wie der Text.

#### 779. De s. Alberto.

Festa patris insignia præconizat ecclesia, congaudet Catolonia, exultet et Sicilia. Traditur liberalibus Albertus puer artibus et statim in his omnibus imbuitur divinitus.

| Octavi anni circulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et sic reginæ virginum                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pater Albertum peracto 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | immolaverunt Albertum.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| affatur, ut alluderet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| et hunc nuptui traderet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accepta patris gratia 25                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Datas Januarit Canan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ad fratrum hic solatia                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pater decrevit facere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carmelitarum ordini                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| uxori quoque prodere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sese donabat Trapani.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sed ista obstat valide 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uning pag Christa presibus                                                                                                                                                                                                                                                                |
| et cœpit viro dicere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hujus nos, Christe, precibus supernis junge civibus, 30                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Nescis, quod voto supplici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ablatis facinoribus                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hic datus matri domini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | et sæculi erroribus.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hunc oportet virtutibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ornari sacri habitûs." 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Præsta pater ingenite<br>et fili primogenite                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ad hæc pater obstupuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cum sacrosancto flamine 35                                                                                                                                                                                                                                                                |
| et ultra loqui timuit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nunc et in omni tempore.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ist also nicht älter als das 14 Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ist also nicht älter als das 14 Jahrh.  2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.                                                                                                                                                                                                                                                                    | ., Hs. 10 peracto pat. Alberte, Hs.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol<br>18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ., Hs. 10 peracto pat. Alberte, Hs.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol<br>18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ım s. Ambrosii.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 catholis matre, Hs. 26 fratrem, Hs. 780. Hympnomiaeulum laudabile                                                                                                                                                                                                                                                                               | ım s. Ambrosii. jus dum portat gladii, 15                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 catholis matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi,                                                                                                                                                                                                                                                       | ım s. Ambrosii.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 catholis matre, Hs. 26 fratrem, Hs. 780. Hympnomiaeulum laudabile                                                                                                                                                                                                                                                                               | im s. Ambrosii.  jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum,                                                                                                                                                                                                     |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 catholis matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympnomia Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,                                                                                                                                                                                                      | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat,                                                                                                                                                                                             |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5                                                                                                                                                                             | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro                                                                                                                                                                      |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo,                                                                                                                                                        | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro                                                                                                                                                                      |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5                                                                                                                                                                             | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam                                                                                                                       |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.                                                                                                             | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam,                                                                                               |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit,                                                                             | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant:                                                                      |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit, quos suo redimit sanguine, 10                                               | jus dum portat gladii, suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur.  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant:                                                                            |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit,                                                                             | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant:                                                                      |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit, quos suo redimit sanguine, 10 direxit virum inclitum,                       | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant: "Ambrosium episcopum"!                                               |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit, quos suo redimit sanguine, 10 direxit virum inclitum,                       | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant: "Ambrosium episcopum"!  Arrii tunc perfidia 25                       |
| 2 præconcinnat, Hs. 3 cathol 18 matre, Hs. 26 fratrem, Hs.  780. Hympne Miraculum laudabile canite omnes populi, quod datum est ecclesiæ fluctuanti in sæculo,  Ambrosium vatem magnum, 5 prædestinatum a deo, tempore quo diabolus fædaverat templa dei.  Christus, qui nunquam deserit, quos suo redimit sanguine, 10 direxit virum inclitum, ut Arrium destrueret. | jus dum portat gladii, 15 suscepit evangelii.  Mysterium incognitum, altissimus quod noverat, nondum ablutus lavacro pontifex eligitur. 20  Ingressus est ecclesiam plebem sedare turbidam, contorum ora conclamant: "Ambrosium episcopum"!  Arrii tunc perfidia 25 purgatur de ecclesia; |

Nox tetra cedat lumini, confundantur hæretici, adest tantum piissimus, qui purget mentes infidas.

Virtus ex alto data est Ambrosio in baptismo, nam statim ut renatus est, 30 ccepit fugare dæmones.

> Suscepit is ecclesiam, gubernavit intrepidus, confessor esse meruit, dum Arianis non cedit.

40

35

Hs. zu Mailand M, 25. 15 Jahrh. Wahrscheinlich war dieser Hymnus für die Kirche Sant-Ambrogio in Mailand bestimmt, denn er ist nach seinen Sprachformen aus einer sehr alten Handschrift abgeschrieben, die noch der Lingua rustica folgte (A). Bei *Tomasi* p. 399 (B).

3 ecclexise für ecclesise, nach Iombardischer und venetianer Mundart. 5 vate A, im Original stand wahrscheinlich verbunden vatemagnum. 7 a temp. A. 10 redemit B, nach der Schriftsprache. 13 für sæcli. Zu 14 ist infulas, zu 16 jus zu wiederholen. 20 hier scheint hic zu fehlen. 23 contorum, cunctorum, wie B hat. 25 tunc fehlt A. 34-baptismate B. 36 nam fehlt A. 37 is fehlt A. Die Hs. A stimmt mit dem Cod. Vatican. No. 82 überein.

#### 781. De s. Ambrosio.

O præsul beatissime, Ambrosi, doctor maxime, o lucerna, flos virtutum, doctor docens iter tutum, vitæ meæ rege cursum, post hanc vitam trahe sursum animam ad gaudia, ubi deum contemplari, justis pie sociari merear in gloria.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 191 des 15 Jahrh. 10 mereamur. Hs.

#### 782. De s. Anna.

Gaude mater Anna, gaude, mater omni digna laude, mater tantæ filiæ.

Anna recte nuncuparis, quia gratiose paris matrem omnis gratiæ.

Anna parit tres Marias, quarum primam Isayas prædixit divinitus Virgam, florem producturam 10 virginemque parituram dono sancti spiritus.

Hæc est radix Anna pia,
b virga florens est Maria,
Christus flos est inclitus. 15

Digna radix est honore, cujus virga tali flore fœcundatur cœlitus.

Anna stellam matutinam, stellam maris et reginam peperit clementiæ, Salve mater matris Christi, 20 quæ jam felix conscendisti jubilans ad æthers,

De qua vere jam lætatur, quia deum contemplatur revelata facie. Iter nobis para tutum, ut in domini virtutum collocemur dextera.

30

Aus einer Hs. des 15 Jahrh. des ehemaligen Klosters Bronnbach bei Wertheim. Trithemius de laudibus s. Annæ (Mogunt. 1499) hat nur Gedichte seiner Zeitgenossen auf die h. Anna gesammelt und die älteren Kirchenlieder weggelassen. Derselbe im Catalog. viror. illustr. f. 53. führt auch ein carmen heroicum de s. Anna von Rudolf Agricola an.

V. 10. virga, bezeichnender in den Menäen φάβδος ἐξ ἀχάφπων λαγόνων. Jul. 25.

V. 13 — 15. In den Menäen heisst Anna der Oelbaum, Maria der Zweig und Christus die Blüte: ἐλαία βλαστάνουσα κλάδον ώραζον παρθένον, ἥτις τὸ ἄνθος ἀνθήσειε Χριστὸν κατὰ σάρκα. Dec. 9.

V. 28 ist aus dem Liede Ave maris stella entlehnt.

#### 783. De s. Anna.

Anna, mater pia, ave, cujus nomen est suave, Anna sonat gratiam.

Ave Jesse radix floris, quæ cœlestis dat odoris perennis fragrantiam.

Ave parens stellæ maris,

quam tu nuptam contemplaris regis regum filio.

Tu quæ sola meruisti esse mater matris Christi, preces nostras suscipe.

Tu nos matri atque proli, regi ac reginæ poli commendari non desine.

. 15

10

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 76, 15 Jahrh.

V. 3. gratiam. Diese Bedeutung wird oft hervorgehoben. "Arra έρμητεύεται χάρις. Origenis in Matth. t. 12, 31. Vgl. No. 782, 5. 6. No. 792. 22. No. 793, 2.

5

### 784. De s. Anna. sequentia.

Salve parens matris Christi, stellam quia protulisti, unde sol emicuit.

Lux de luce prodit orta, clausa permanente porta, vates ut præcinuit.

| 20                  |
|---------------------|
| ,                   |
| n, Clm.<br>Iymnus.  |
| ente B,<br>atrix B. |
|                     |
| 20                  |
| 25<br>30            |
| 35                  |
|                     |

Fructus ille tam sublimis cœlo, terris et in imis attulit lætitiam; tortuosi nam serpentis, malo suasu nos nocentis, conterit superbiam.

Ergo tu cum matre nata
dulci nexu fœderata
culpis nos absolvite; 45
40 tu nepoti tuque nato,
carnis hoste propulsato,
interventu jungite.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 14 Jahrh. In der Hs. geht noch ein gereimtes Gebet auf die Heilige voraus. 41 besser wäre perdentis.

#### 786. De s. Anna. ad laudes.

Anna Christi thalamum intrans cum honore cinnamomum balsamum superat odore.

Pulso mentis nubilo, deterso mærore, conspicit cum jubilo regem in decore.

Vigilans et sitiens hæc quæsivit deum, larga dona largiens sic invenit eum.

Benedicant omnia deum, qui donavit 5 Annæ talem filiam,

5 Annæ talem filiam, quæ **Jhesum lactavit.** 

Aulam cœli curiæ
Anna jam ingressa
laudat regem gloriæ
voce indefessa.

20

10

15

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 35. aus dem 14 Jahrh. zu Karlsruhe. 3 balsami. Hs.

10

Die Griechen haben in die Lieder auf die h. Anna Beziehungen auf Maria eingefügt, die nicht in den mir bekannten Liedern auf die h. Anna vorkommen: z. B. χαίροις ή νοητή χελιδών, ἔαρ τῆς χάριτος ήμῖν ή γνωρίσασα. ἀμνὰς τιμία, ή κυήσασα δάμαλιν τὸν ἐξαίροντα ἀμνὸν κύσμου τὰ πταίσματα. Jul. 25.

#### 787. De s. Anna.

Terra, pontus, astra, mundus lætum dent obsequium, chorus psallat lætabundus in Annæ præconium.

Stirpe natam ex regali ut accepit nobilis instituto de legali dignitatis parilis;

Sed quos fœtu desperatos
lex naturæ prodidit,
5 partu sacro non privatos
rex naturæ reddidit.

Prole tandem fœcundatur consecratus uterus, in quo proles consecratur ante partum genitus.

pro nobis factus est caro

(Ad Annam cuncti transcant, impleri qui desiderant de generationibus, 15 quæ virgo sunt et filius.) 20

Hs. zu Darmstadt No. 940. mit der Melodie, 14 Jahrh. Die letzte Strophe weicht im Versmass ab und hängt mit den vorigen nicht zusammen, ich halte sie für einen Zusatz und das Lied für unvollständig.

6 besser quam als ut. 16 partus, Hs.

V. 1. terra, pontus, astra, die dreitheilige Welt. No. 630, 24. No. 4, 21. πάσα ή κτίσις έν κυμβάλοις ψαλμικοίς εὐφημήσωμεν "Ανναν. Jul. 25. τέρπεται σήμερον ατίσις ή σύμπασα. Sept. 9. No. 4, 21.

V. 9-12. καρπογονούσα ή στείρα παρ' έλπίδα. Dec. 9.

### 788. De s. Anna. hymnus.

De stella sol oriturus 15 æterni patris filius, stellæ matrem profert prius exultet cælum laudibus. ut radium lucis novæ Conemur nos excutere summæ deus clementiæ. de tenebrarum pulvere Anna filia Abrahæ, deique regnum quærere quæ fulsit ex Aaron stirpe, jam lucis orto sidere. 20 quasi stella matutina, O mater beatissima o gloriosa domina! cum prole clementissima, posce semper prece pià Ex qua cœlorum regina beata nobis gaudia. mundique clemens domina. 10 ut hæreses interimat, Præsta laudanda trinitas, 25 aurora lucis rutilat. da adoranda unitas, ut transferamur candidi In Annæ prolis utero

Hs. zu Bamberg Ed. VII, 35. 15 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg

ad cænam agni providi.

V, 8. des 15 Jahrh. ad nocturnos hymnus (B). Bei Daniel 1, 288 (C).

Die Schlussverse obiger Strophen sind aus den Anfängen folgender Hymnen entlehnt: Daniel 1, 34. 56. 247. und No. 434, 141. 183. 161. Aehnliche Lieder in No. 129. 130.

1 oritur A. 2 stellam B, purus BC. 5 Abræ C. 21 sanctissima A, clem. C. 22 beat. C.

### 789. De s. Anna.

| Salve sancta parens matris salvatoris,   |    | junctam vero soli<br>stellam ex te natam. | 15 |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| Anna labe carens,<br>vas cœlestis roris. |    | Ergo gratulare<br>tanta prole digua       |    |
| Mater gratiosa,                          | 5  |                                           |    |
| pietate grata,<br>stirpe generosa,       |    | dulcis et benigna.                        | 20 |
| prole sublimata.                         |    | O flos mulierum,<br>fac per tuam prolem   |    |
| Prolem paris teruam,                     |    | nos in cœlis verum                        |    |
| unam prædecoram,<br>stellam matutinam    | 10 | contemplari solem.                        |    |
| et solis auroram.                        |    | Deo laus immensa,<br>qui cœlesti manna    | 25 |
| Nam in summo poli                        |    | nos in sua mensa                          |    |
| vides collocatam                         |    | recreet, o Anna!                          |    |

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 204. des 15 Jahrh.

## 790. De eadem, in primis vesperis.

| Lucis hujus festa<br>colit plebs honesta,<br>deum cœli dignis<br>confrequentans hymnis. |    | Ex hac carnis planta<br>surgit virgo sancta,<br>ex hoc fluit fonte<br>lapis cæsus monte. | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mater matris Christi<br>ex hoc mundo tristi<br>migrans fide bona<br>sumit vitæ dona.    | 5  | Cœlo jam sublata<br>mulier beata<br>sua nos precatu<br>purget a reatu.                   | 20 |
| Annam sic expresse fudit radix Jesse ut sit mater matris nati dei patris.               | 10 | Trino laus et uni deo sit communi, cum quo vivit Anna simul cum Maria.                   |    |

Hs. des Lyceums zu Konstanz, 15 Jahrh. (A). Breviar. Mogunt. des

15 Jahrh. (B). Beide Lieder No. 789. 790 sind nach dem Strophenmass der Sequenz Ave maris stella gemacht.

2 colat B. 9 Anna A. 20 purgat B.

### 791. S. Annæ, ad vesperas.

Clara diei gaudia modulizet ecclesia, in Anna dei famula pangens cœli miracula.

Anna regum progenies et sacerdotum series stirpem illustrem patribus suis ornavit actibus.

Nupta dei judicio fideli matrimonio juxta verbum angelicum fructum concepit cœlicum. Infæcunda pro tempore prope marcescens corpore decreto patris luminum parit reginam virginum.

15

20

20

5 Obtentu matris filiæ Mariæ, plenæ gratiæ, nobis auctorem omnium reddat Anna propitium.

Sit laus primævo lumini, 10 sit filio et flamini, qui nos per Annæ meritum cœli traducat aditum.

Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (A) und im Breviarius Moguntinus, 15 Jahrh. ad laudes (B). Hs. des Lyceums zu Konstanz (C), 15 Jahrh.

1 dei BC. 2 modolizet C. 4 mirabilia B. 9 cœli indicio B. 15 evangelicum A. 18 Maria plena BC. 21 paterno numini B, patrino l. C. 22 vel f. et A. 23 nos fehlt B.

## 792. De s. Anna. hymnus.

10

Chorus hymnizet vocibus oris simul et cordium, ut melos in cœlestibus acceptum sit concordium.

Matris reginæ superûm festivus instat transitus, quo thronum ad æthereum pervenit fulta laudibus.

Ad cœlos scandit hodie plus Anna sole rutilans, exercitus quam curiæ cœli suscepit jubilans.

Innixam præ deliciis
super dilectum curia
cœlestis in tripudiis . 15
prosequitur cum gloria.

Novum sidus in superis exortum fulget hodie translatum hinc de tenebris ad claritatem patriæ.

| Ad gloriam de gratia transivit dicta gratia, plena gaudens lætitia dilecti sub præsentia.  Alternis se conspectibus cernentes mater filia, versis in Jesum vultibus stupent ineffabilia. | 25               | nobis in cursu temporis, finito cursu gloria.  Jesu Mariæ filio laus honor sit et gloria, qui nos ab hoc exilio ductos locet in patria.  Laus sit Mariæ filio, | 35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quæ tantis fulges meritis,<br>per te donetur gratia                                                                                                                                      | 30               | dulcis Annæ nepotulo, qui nos ab hoc exilio tractos se potet poculo.                                                                                           | 40 |
| PergHs. No. 940 zu Darms                                                                                                                                                                 | tadt, n          | nit der Melodie, 14 Jahrh.                                                                                                                                     |    |
| των αγγέλων. Jul. 25.                                                                                                                                                                    | εῖσα :<br>ταστάν | πρός τὰ οὐράνια συνευφραινομένη δή<br>τες πρὺς ὀυρανίους σκηνὰς σὺν τῆ αι                                                                                      |    |
| 793.                                                                                                                                                                                     | De               | s. Anna.                                                                                                                                                       |    |
| Ave, salve sancta Anna,<br>nomen habes gratia,<br>cujus verum cœli manna<br>nobis profert filia.                                                                                         |                  | Legis namque maledictum patitur sterilitas Joachimque sic afflictum fecit infœcunditas.                                                                        | 20 |
| Sancta vita meruisti esse radix germinis, quo prodivit carnis Christi flos de flore virginis.                                                                                            | 5                | Salve Anna, semper gaude,<br>tibi namque dominus<br>angelum transmisit, plaude,<br>quia nihilominus                                                            |    |
| Anna mater Samuelis flebat gliscens filium,                                                                                                                                              | 10               | Joachim est destinatus,<br>ambos vos lætificans                                                                                                                | 25 |
| avia Emmanuelis flebas improperium,                                                                                                                                                      |                  | de futuraque affatus sobole certificans.                                                                                                                       |    |

Virgo virum sine viro, Ergo, pia nunc matrona, verum dei filium, pro me quæso filiam 50 et nepotem ora prona sine spina more miro 35 rosa ferens lilium. impetrando gratiam, Ut fœcundum per affectum Nulla fuit nec est talis, sed nec erit similis per lumen concipiam, ei, quam tu fœcundalis Jesum gignens per effectum 55 peperisti sterilis. 40 et profectum nutriam. O beata Anna, clara Ut, si carne non cognatus, orta ex prosapiâ, sim propinquus spiritu, sed præclarior et gnara Christo canam præsentatus es ex prole regia. cœli cum exercitu: 60

Et quis digne quit efferre, quanta tibi gloria, quod factoris cœli terræ digna exstas avia. 45 "Venienti sit osanna in excelsis domino"! et sic tecum, sancta Anna, læter sine termino.

Strassburger Hs. K, 316. Bl. 204. 15 Jahrh. (A) und Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 198 (B). Hs. zu München Clm. 3012. f. 82. 15 Jahrh. (C), unter den Liedern des Priors Konrat von Gaming.

1 salve fehlt C. 2 haberis A, habens BC, gratiæ C. 3 cujus fehlt C. 12 flebat B. 21 vale AC. 35 miro fehlt AB. 45 quis B, quid A. 52 imperando A. 54 parvulum C, fructumque conc. B. 56 et per factam A, per sanctæ B. 61 sic A. 64 læteris AB.

V. 11. avia, προμήτως ευςίου. Jul. 25. Emmanuelis. Christus heisst auch deswegen Emmanuel, weil er noch fortwährend leiblich unter uns ist im Sakramente des Altars, denn dieser prophetische Namen bezog sich nicht allein auf den Zeitraum von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfart, sondern auch auf den Ausspruch Christi bei Matth. 28, 29. ego sum vobiscum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi.

V. 17. της απαιδείας δνειδος. Dec. 9.

### 794. De s. Anna. ad vesperas.

Orbis exultans celebret hoc festum prosequens Annam, matrem matris Christi, quam sacris credis actibus adeptam gaudia vitæ.

Abrahæ proles, sacerdotum
semen, 5
filia regum, specimen Hebræum,
stirpem sanctorum meritis et vita
nobilitavit.

Sterili ventre prius infecunda nutu divino peperit Mariam, 10 dominum rerum, titulum floremque virginitatis.

Hac mediante, Jesu Christe, nostros terge reatus, noxia propulsans,

filiæ suæ tuæ matris prece 15 propiciatus.

Donet hoc nobis pietas paterna simul cum nato spirituque sancto, ut matris Annæ precibus juvemur tempus in omne. 20

Karlsruher Hs. o. No. Bl. 24. mit der Melodie, 15 Jahrh. Das Lied hat dasselbe Strophenmass wie die No. 327-333, wozu es gehört und wahrscheinlich auch in Frankreich gemacht wurde.

- V. 1. μνήμην τελούντες δικαίων και προπατόρων Χριστού Ίωακειμ και Αννης δοξάζομεν τὸν κυριόν. Jul. 25.
- V. 9. ή πρώην ἄγονος χώρα γην καρποφόρον γεννά, και έξ ἀκάρπου·μήτρας καρπόν ἄγιον δούσα. Sept. 9.

### 795. In festo s. Annæ, hymnus ad vesperas.

Devoto corde et animo hymnum canamus domino, beatæ Annæ merita concelebrantes inclita.

Cui singularis gratia divinitus est tradita,

15 Jahrh. fol. 100 (B).

nam stellam maris edidit, quæ solem mundo protulit.

Cujus sacris nos precibus,
summe pater, propitius 10
5 per tuum salva filium
et spiritum paraclitum.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A). Breviar. Basil. des

4 celebrantes B. 5 qui A. 12 paracletum B.

## 796. Ejusdem, ad laudes hymnus.

Jesu, redemptor sæculi, pretio proprii sanguinis auctorem mortis destruens et nos a morte eruens,

Tu tantæ memor gratiæ

Mone, latein. Hymnen. III.

exaudi, pie domine, venerantes glorificam sanctæ Annæ memoriam.

De cujus carne prodiit
5 Maria, quæ te genuit,
13

earum nos per merita de cunctis malis libera. Gloria tibi domine etc.

Aus derselben Hs. (A). Auch in der Hs. zu Freiburg No. 56. 14 Jahrh. (B). 4 ut A. 5 in f. tu B.

### 797. De s. Anna.

Annæ sacra sollemnia festis colamus laudibus, hymnos canamus tinnulos ex intimis præcordiis.

Nam gloriosa dotibus coruscat in cœlestibus, natam Jesumque dulciter amoris ambit brachiis. deo patri carissima, tali beata pignore, nepote sed beatior.

Hinc, Anna mater, quæsumus, nostris fave precatibus, noxas repelle, gratiam 15 confer tibi canentibus.

Vere mater laudabilis

Virtus honor laus gloria etc.

Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 66. des 15 Jahrh., gehörte ehemals dem Kloster Hadmersleben in Sachsen.

9 matris, Hs.

V. 1. ἐορτάσωμεν "Αννης την σεβάσμιον κοίμησιν. Jul. 25.

#### 798. De eadem. ad nocturnos.

Omnis sanctorum concio claro laudis præconio matrem attollat virginis, tam gloriosi nominis.

Anna matrona nobilis, virtutibus spectabilis, mira refulget gratia tali dotata filia.

Stirps Jesse clara floruit, dum Anna rosam genuit, quæ tulit dei filium, florem virtutum omnium.

Hanc filia cum filio cœli locatam solio 5 læto jam cernit oculo,

læto jam cernit oculo, sancto salutat osculo.

Deus, lux vera cordium et nobile solatium, fac Annæ per suffragia, 10 nos tua frui gloria.

20

15

10

Aus derselben Hs.

13 hæc, Hs. 14 locata, Hs.

V. 12. In den Menäen heisst Christus ανθος τὸ αμάραντον. Jul. 25.

#### 799. De s. Anna. ad laudes.

5

Nocti succedit lucifer, quem mox aurora sequitur, solis ortum prænuntians mundum lustrantis lumine.

Christus sol est justitiæ, aurora mater gratiæ, quam lucens Anna prævenis legis propellens tenebras.

Anna radix uberrima, arbor tu salutifera,

virgas producens triplices, septem onustas fructibus.

Matris Christi tu genitrix, Christi tu felix avia, cum nato cumque filia nos adjuvate trina...

Gignenti laus et genito, sacro simul spiraculo, nostris deus reatibus

10 Annæ placare precibus.

20

10

15

Aus derselben Hs. Bi. 66.

8 propellans, Hs. 16 ist verdorben, zu trina gehört entweder ein einsylbiges Wort, oder es ist triplices im Sinne von tres zu setzen.

V. 1. λύχνοι (Joachim et Anna) ανατείλαντες λαμπάδα την ασκιον (d. i. Maria). Jul. 25. φωτοφόρον λυχνίαν την θεοτόκον κυήσασα. ib.

V. 3. 7. Ambros. de viduis c. 2. nennt sie dominicorum operum prænuntia.

V. 9. radix. νενέπρωται ή φύσις μεν ή ανθρωπίνη πρότερον (durch den Sündenfall), νῦν δε ζωῆς τὰ σύμβολα τῆ συλλήψει τῆς "Αννης δέχεται εξ ἀπάρπου γὰρ ὁίζης ἄρτι φύεται. Dec. 9.

Ein kurzes Reimgebet enthält die Hs. zu Coblenz No. 162. S. 64. aus dem 17 Jahrh., das so lautet:

Anna salve, labe carens, sancta dei matris parens, magnis fulgens meritis, mater præsto sis cum nata, sed et proles nos beata vitæ donet præmiis.

### 800. De s. Anna. sequentia.

Exultet ecclesia
pro assumpta filia
regis ad palatium:

Regni tenet solium, diadema regium per Mariæ filium.

Annæ sublimatio nostra exultatio, nostrum est convivium. Præsentatur hodie

5 Anna regi gloriæ

cum hymnis et laudibus.

13\*

| Hæc Mariam peperit, per quam Christus aperit sinum pænitentibus.  Datur in cælestibus a sanctorum civibus Annæ salutatio, jocunda laudatio. | <b>15</b> | exaltatum in crucis patibulo.  Fit unguentum vulneratis, condimentum tribulatis, solvit, a periculo.    | 40    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Laudant matris viscera, laudant matris ubera, fructum beatificant, Mariam magnificant.                                                      | 20        | Manna cœli manna terræ<br>curà stude nos transferre<br>ad lactis mellis patriam,<br>ad paradisi curiam. | 45    |
| Felix Anna, ex te manna mundo datur, quo pascatur in deserto populus;                                                                       | 25        | Mater dei genitricis,<br>mater nostræ salvatricis,<br>per te præsens familia<br>tecum regnet in gloria. | 50    |
| <del>-</del> - ·                                                                                                                            |           | Nos commenda trinitati,                                                                                 |       |
| Hoc dulcore,<br>hoc sapore                                                                                                                  | 30        | fac ut verbi incarnati servis suis atque tuis                                                           |       |
| sustentatur,                                                                                                                                | •         | detur benedictio.                                                                                       | 55    |
| procreatur<br>ex manna vermiculus.                                                                                                          |           | Fac ut nostra symphonia et in regno et in via                                                           |       |
| Vermem istum                                                                                                                                |           | sit Maria melodia,                                                                                      |       |
| dico Christum,                                                                                                                              | 35        | carmen, jubilatio,                                                                                      | •     |
| nobis natum,                                                                                                                                |           | laus Mariæ filio. amen.                                                                                 | 60    |
| Strassburger Hs. E. 60. Bl.                                                                                                                 |           | _                                                                                                       |       |
| Nach 15 scheinen 3 Verse                                                                                                                    |           | ·                                                                                                       |       |
| V. 20. μαχαρία ή χοιλία σοι                                                                                                                 | ) xal ó   | ι μασθοί σου ώραῖοι, οί θηλάσαντε                                                                       | עוד פ |

V. 20. μαχαρία ή χοιλία σου και δι μασθοί σου ώραῖοι, οἱ θηλάσαντες τὴν θηλάσασαν Χριστόν. Jul. 25.

## 801. De s. Anna.

Anna matris Jesu Christi mater, pia protulisti peccantibus refugium, dei matrem concepisti conceptamque peperisti labentibus remedium. Ave templum templi dei,
templum nobis requiei,
templum primi luminis,
tu es parens nostræ spei,
5 per quam salvi fiunt rei
baptismo loti flaminis.

10

Potes enim impetrare quidquid vis, nobisque dare per tuam sanctam filiam: fac nos ergo conregnare atque tecum contemplare cœlestis templi gloriam.

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 78. des 15 Jahrh. 12 loci fluminis, Hs.

#### 802. De eadem.

5

10

15

Anna, mater generosa, diu prole caruisti, sed processit ex te rosa unde gaudens extitisti.

Rosam novam et recentem, Anna sancta, peperisti, florem purum et decentem tu in mundum protulisti.

Rosa recens, flos decoris, audi preces miserorum, in tormentis ne mœroris cruciemur infernorum.

Nomen floris est Maria, mater Christi salvatoris,

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 79. 25 ambo, Hs. 27 ubique, Hs.

sis pro nobis semper pia in extremis mortis horis.

Anna mater prolis dignæ
utrobique veneretur,
dignum constat et insigne,
ut laus illi semper detur. 20

Ob honorem matris dei ejus matrem veneremur, ut in cœlo requiei commendemur et ditemur.

Ambæ matres preces fundant, 25 ut a malis eruamur, ubi lætæ semper regnant, illuc nos et perducamur.

#### 803. De s. Anna.

Assunt Annæ sollemnia, hæc nobis dant solatia, nam nobis ejus filia inclita tulit gaudia.

Alvus Annæ concluditur, divinitus sed solvitur,

Maria hinc egreditur, mundo salus porrigitur.

Annæ nata eligitur,
hanc angelus alloquitur,
divina res infunditur
lesus posthac nascitur.

Annæ laudes persolvere, dulce melos depromere pro tanto decet munere, quod meruit hæc gignere.

Annæ omnes applaudite, vos flentes concinite, voces in altum pellite, grates ei impendite. Anna sancta, fac filiam tuam nobis propitiam, 15 ut ipsius per gratiam reducamur ad patriam.

Almo patri sit gloria, ejus nato victoria, spiritui sit gratia 20 per sæculorum sæcula. 25

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 99. des 15 Jahrh. Jede Strophe beginnt mit einem A, und 4 mit Anna, vielleicht ist daher auch 1 und 5 zu lesen: Annæ assunt, und Annæ alvus.

3 eis, Hs. 12 post hanc, Hs. 18 scheint verdorben, es fehlt eine Sylbe.

#### 804. De s. Anna. orațio.

5

Gaude felix Anna, concepisti prolem, quæ paritura fuerat mundi salvatorem.

Gaude felix Anna,
mater magnæ prolis,
ex te processit rutilans
stella summi solis.

Gaude felix Anna, genitrix Mariæ,

quæ virgo deum peperit, mater est messiæ.

Gaude felix Anna,
sola meruisti,
ut esses mater virginis 15
matris Jesu Christi.

Gaude felix Anna,
gaude sine fine,
et pro me preces porrige
10 cœlorum reginæ. 20

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. f. 205 des 15 Jahrh. (M). Hs. zu Lichtenthal bei Baden, 15 Jahrh. (L). Diese Hs. fährt mit einem Reimgebete so fort: et pro ejus amore intercede pro me peccatore, etc.

2 quae LM, gegen das Strophenmass. 3 erat par. LM. 10 virginis Mar. L. 12 et mat. LM. 13 Anna fehlt L. 14 quæ sola LM. 16 domini nostri J. C. L. 18 gaude fehlt L. 19 et fehlt LM.

## 805. De s. Anna. sequentia.

Nardus spirat in odorem et spinetum profert florem,

sed flos fructús dat honorem regis in accubitu.

20

Salus redit de Judæa, qua salvatur Idumæa, ex Aegypto fert trophæa Israel in exitu.

Holofernem Judith stravit, Anna quando generavit natam, quæ se præparavit deo habitaculum.

Coeli cohors Annam laudet, nam in coelis Anna gaudet

5 et rogare bene audet natam et nepotulum.

> Non avertet aurem nata, sed et matris ad precata Jesus dona confert grata, ut de nobis cogitet.

Ergo, Anna, nunc accede, roga natam, nec abscede, donec nepos nos a sede sua sancta visitet.

Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 16. p. 161. des 14 Jahrh. (A). Miss. Mogunt. von 1482. f. 244 (B), wozu *Gamans* bemerkt: eandem ex sex Hortulis animae diversis, ab anno 1502 varie impressis habet Polius in s. Anna f. 378.

10

7 fit B. 19 profert B. 22 ora A, recede B.

### 806. De eadem. hymnus.

O quam præclara dei margarita, et pretiosa tu vocaris gemma, te namque plebes utriusque sexus laude frequentat.

En quod superna resides in aula 5 et quod in cœlo potens es cum Christo,

indicant signa cunctis recolenda et memoranda.

Dæmones tuis meritis fugantur, claudi curantur, cæci illuminantur. 10 audiunt surdi, eriguntur curvi, muti loquuntur.

Hic quod in tuo deus nos amore liberet cunctis pius in adversis atque futuram nobis donet vitam, 15 postules sancta.

Sit deo nostro laus et honor semper, gloria nato et spiritui sancto, quorum majestas et una potestas est in æternum. 20

Hs. zu Gratz, 40/93 des 14 Jahrh. S. No. 794.

Hs. zu Gratz, 40/93 des 14 Jahrh. Das Lied beobachtet noch die Elision.

2 et fehlt der Hs., dafür steht tu. 3 plebs, Hs. 15 vobis, Hs.

### 807. De s. Anna, ad nocturnum. hymnus.

O stella maris fulgida, absolve plebis crimina gemitus quoque supplicum inmuta dando gaudium.

Te deprecamur supplices atque rogamus humiles, pacem ut dones cordium, sordes tergendo criminum. Mentem accendat caritas,
igne calescat animus,
divino semper munere
ut vigeamus perpetim.

Præstet hoc nobis deitas
patris natique, pariter
sanctus amborum spiritus 15
cuncta gubernans sæcula.

Dieselbe Hs. zu Gratz (A) und Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 8 des 15 Jahrh. (B). Nach dem Anfang scheint dies ursprünglich ein Marienlied.

3 gemitusque B. 7 quod A, pacemque B. 9—12 hat nur B. 13 ipsa für nob. A. 16 guberna B.

### 808. Sequentia de s. Antonio eremita.

10

15

In hac die lætabunda nostri chori plebs jocunda psallat cum tripudio, et hac die triumphali laudes voto speciali persolvat Antonio.

Hic insigni stirpe natus, dono dei decoratus effulsit virtutibus, antra petit per desertum, ne se vitiis insertum mundus fallat opibus.

Quo viso serpens antiquus, Christi servis inimicus, præparat insidias, cellum subit sine mora et quasi virgo decora sibi dat blanditias. Quo comperto miles fortis inquit: "cuba, fomes mortis, 20 super his carbonibus!" dæmon fugit perturbatus, mox dæmonibus stipatus hunc cædit verberibus.

Jejuniis maturatus, 25
mundum spernens, Christo gratus
carnis solvit debitum.
quidquid igne trucidatur,
gehennali liberatur
ob ipsius meritum. 30

Nunc exultat laureatus,
stolå vitæ decoratus
in cœlesti culmine;
thronum summæ majestatis
cum spiritibus beatis
læto cernit lumine.

Pie pater pretiose, funde preces copiose summo regi gloriæ pro præsenti concione, ut in cœli regione melos canat gratiæ. amen.

Strassburger Hs. E. 60. BL 61. 14 Jahrh. Daniel 2, 216 gibt den Anfang dieses Liedes.

- V. 13 fig.  $\delta$  τῶν δαιμόνων τὰ τόξα καὶ τὰ βέλη συντρίψας τῷ χάριτι τοῦ θείου πνεύματος. Jan. 17. In den Menäen ist dieser Heilige mehr gefeiert als in den lateinischen Liedern.
  - V. 25 flg. 'Αντωνίου τὸ πρώον καὶ καθαρόν δοξάζομεν. Triodion Z, 2.
- V. 37. Bei den Griechen heisst er 'Αντώνιος ὁ κορυφαίος. Triodion E, 6. und μοναστῶν ἀρχηγός. Ibid. Z, 1.

#### 809. De eodem.

O Antoni eremita, infirmorum spes et vita, fac nos digne te laudare, venerari et amare perpeti memoria. In adversis sis protector,
mediator, dux et vector,
ne cum pravis condemnemur,
immo tecum gloriemur
in cœlesti gloria. 10

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 194. des 15 Jahrh. (M). Strassburger Hs. E. 135. Bl. 56. Auch bei *Paar* nucl. devot. p. 240 (P), und im Antidotarium animse *Nic. Saliceti*. Argentor. 1491. f. 142 (C), und im Hortulus animse. Bl. 122 (H).

· 5

Ein anderes Lied auf diesen Heiligen in trochäischen Terzinen steht in den Acta Sanctor. Bollandi. Jan. 2, 158, wovon Daniel 1, 309 den Anfang gibt.

3 me CHMP, nicht gut, denn der Plural folgt nach. 10 patria CHM.

## 810. Antonii confessoris. hymnus.

Antonii pro meritis ejusque gėstis inclitis claris quoque virtutibus exultet cælum laudibus. Tempus ætatis teneræ non deducebat temere, te diligendo intime, lúcis creator optime.

10

Natus ex digno genere, verbo puer et opere festinavit ad meritum deus tuorum militum. 5 Hic satanæ blanditias contempsit et insidias, tuo victus solatio,

Jhesu, nostra redemptio.

Omni degebat tempore pænas ferens in corpore, memor tuorum operum, conditor alme siderum.

Noctes orationibus deduxit et laboribus, nec cessavit ab opere jam lucis orto sidere.

Jejuniis se macerans, verberibus se lacerans, desiderabat ingredi ad cænam agni providi.

20 Virtutum tandem titulis imbutus et miraculis migravit ad te dominum, Jhesu vorona virginum.

30

Sit laus patri cum filio semper in cœli solio nosque resplende cœlitus

25 nosque resplende ca veni creator spirilus. 35

Hs. zu S. Gallen No. 526. p. 163. 14 Jahrh. In dieses Lied sind die Anfänge alter Hymnen eingefügt, wie bei No. 788.

35 richtiger scheint mir resplendens.

#### 811. De s. Antonio Paduano.

O proles Hispaniæ, pavor infidelium, nova lux Italiæ, nobile depositum urbis Paduanæ, Fer, Antoni, gratiæ
Christi patrocinium,
ne pro lapsis veniæ
tempus breve creditum
defluat inane.

10

Hs. französ. Tagzeiten, 15 Jahrh., im Privathesitz, als Oraison de s. Antoyne de Pade (A), und Hs. des Minoritenklosters zu Padua No. 88. mit der Melodie, 14 Jahrh. als Antiphona ad matutinas (B).

5

#### 1 Ispagine A.

Die Hs. B enthält auch noch folgende Antiphona ad laudes:

Domus ab Antonio supra Petrum dominum posita perstabit, quam maris elatio , fluctus seu vox fluminum ultra non turbabit.

In den Kirchen Oberitaliens findet man hie und da folgendes Lied auf diesen Heiligen gedruckt.

Si queris miracula, mors, error, calamitas, demon, lepra fugiunt, ægri surgunt sani.

Cedunt mare, vincula, membra resque perditas

petunt et accipiunt
juvenes et cani.
Pereunt pericula
cessat et necessitas,
narrent hi, qui sentiunt,
dicant Paduani.

#### 812. De sancto Antonio.

verbo salutis imbuit. En gratulemur bodie Christo regi jocundius, dans sacro rore vividos. in cujus aula gloriæ Hic stigmatum qui bajulo jam jubilat Antonius. patri natus innititur, Francisci patris æmulus 5 dum prædicat de titulo. 15 sic ille se contemperat, confixus ille cernitur. ut fonte manans rivulus Hoc nati præstet genitor, aquam vitæ circumferat. hoc genitoris genitus ac par utriusque conditor Longe lateque defluit

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 110. des 15 Jahrh.

suisque morbis aridos

3 aulæ, Hs. 6 contemperet, Hs. 9 late, Hs. 10 mortis, Hs. 12 invidos, Hs. 14 pater, Hs. 17 præst. fehlt der Hs. 18 genitori, Hs. 19 besser per utrumque. 20 hic, Hs.

10

paraclitus hoc spiritus.

## 813. De s. Apollonia, hymnus.

| Ave mundi stupor,<br>trinitatis honor,<br>decus angelorum,<br>consors supernorum. |          | Fletu poscunt cuncti<br>lavatrix defuncti,<br>ut prece sponsali<br>nexum solvas lethi. 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apta regis nata, hyssopo velata, spiritus doctrina tendis ad divina.              | <b>5</b> | Poli tu colona,<br>virtutum corona,<br>affer vitæ bona,<br>regis cincta zona.             |
| Fortis Christi testis, solamen das mæstis atque nos deducis ad acumen lucis.      | 10       | Iter ad salutis, 25 transfer armis tutis, virgo, te colentes, prece te poscentes.         |
| Virgo singularis,<br>dire cruciaris<br>dentium dolore<br>Christi pro amore.       | 15       | Sit laus deo patri etc.                                                                   |

Aus geschriebenen Zusätzen des 15 Jahrh. im Passauer Psalterium zu Freiburg. Das Lied ist der Sequenz Ave maris stella nachgebildet, wie No. 789. 790. 24 cuncta, Hs.

Eine Hs. französischer Tagzeiten des 15 Jahrh. im Privatbesitz hat auf diese Heilige folgende Antiphone:

Virgo Christi egregia, pro nobis, Apollonia, funde preces ad dominum, ne pro reatu criminum vexemur morbo dentium.

### 814. De s. Augustino patre.

Magne pater Augustine, preces nostras suscipe et per eas conditori nos placare satage atque rege gregem tuum, summum decus præsulum.

Amatorem paupertatis te collaudant pauperes, assertorem veritatis amant veri judices, frangis nobis favos mellis de scripturis disserens.

5

Quæ obscura prius erant nobis plana faciens tu de verbis salvatoris dulcem panem conficis et propinas potum vitæ de psalmorum nectare.

Tu de vita clericorum sanctam scribis regulam, quam qui amant et sequuntur, viam tenent regiam atque tuo sancto ductu redeunt ad patriam. 10

Regi regum salus, vita, decus et imperium, trinitati laus et honor sit per omne sæculum, qui concives nos ascribat supernorum civium.

. 15

Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 67. aus dem 15 Jahrh. (F). Bei Daniel 1, 313 (D). Auch im Breviar. Basil. Bl. 126. (B). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 77. 15 Jahrh. (S). Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (P). Andere Hs. von dort No. 55. 14 Jahrh. (A). IIs. zu S. Gallen No. 526 p. 171. des 14 Jahrh. ad vesp. et ad laudes (C). Andere Hs. zu S. Gallen No. 528 p. 287. des 15 Jahrh. (E). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh. (G). Hs. zu München Clm. 17645. des 14 Jahrh. (H), bricht mit V. 9 ab. In derselben Hs. steht das Lied noch einmal, wo auf 9 die Doxologie folgt (I). Hs. zu Gratz 40/93 des 14 Jahrh. ad vesperas (K).

1 nost. pr. K. 2 conditorem nobis fac placabilem D, conditori nos transferre s. CEG, nobis K, placari S, transferre I. 3 tuum greg. A, summe B, præsulem P. 4 collaudent B. 6 favum D, favus H, favos EC, asserens S. 6 conditoris D. 10 reg. fehlt A. 13—15 fehlen D. 15 quæ CE.

15

In einer Hs. zu Kreuzlingen des 14 Jahrh. steht folgende Antiphone mit gleichem Anfang und der Melodie:

Magne pater Augustine, lumen legis gratiæ, tuum clerum hunc divinæ commenda clementiæ.

### 815. De s. Augustino. sequentia.

Salve pater Augustine, vas electum, vas divinæ capax sapientiæ;

Vas infusum venā vitæ, vas profundens vinum vitæ, vas cœlestis gratiæ.

Salve lux et dux doctorum, malleus hæreticorum conterens perfidiam; Tu decus theologorum, tu mundi philosophorum superas scientiam.

Nunc in arce fulgens poli pete, pater, tuæ proli gratiæ subsidium;

Tu in polo, nos in solo fac ne belli vi vel dolo supplantemur hostium.

Hs. zu Gratz 42/51. 13 Jahrh. mit Neumen. Nach V. 14 war das Lied für ein Augustinerkloster bestimmt.

## 816. S. Augustini episcopi (troparium).

5

10

- Alma cohors
   unâ laudum sonora
   nunc prome præconia,
- Quibus insignis rutilat Augustinus, ut luna solque et sidera, Meritorum et mirifica radiat idem sacra prærogativa.
- 3. Is nam sophiæ mystica ornavit mire dogmata,

  Qua fulsit nitida luculenter per ampla orbis spatia;

Verbi nec non fructifera 15 sevit divini semina

Mentium per arva, pellendo quoque cuncta noctis nubila.

- 4. Hinc famina fundens diva, 20 utpote cœlestia ferens mundo gaudia,
   Sublimavit catholica vehementer culmina sancta per eloquia.
- Is nempe celsa compos gloria nunc exultat inter lætabunda

|           | cœlicolarum ovans<br>contubernia.                                                                      | 30        |           | poscens præmia.                                                                                                       |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Sublimis extat<br>sede supera<br>fruens vità semper inex hau<br>sat per saluberrima<br>Christi pascua. | sta<br>35 | 7.        | Quod petit præsens caterva,<br>præsulum gemma,<br>devota rependens<br>munia mente sincera,<br>da, favente sibi precum |     |
| 6.        | O dignum cuncta<br>laude præcelsa<br>præsulem, tanta                                                   |           |           | instantia, scilicet ut polorum intrent limina,                                                                        | 55  |
|           | nactum gaudia                                                                                          |           |           | Quonam intrent palatia<br>stantes suprema,                                                                            |     |
|           | virtutum propter merita,                                                                               | 40        |           | læti gratulemur,                                                                                                      |     |
|           | quibus viguit ardens                                                                                   |           |           | adepti polorum regna,                                                                                                 | 60  |
|           | velut lampade.                                                                                         |           |           | qui tuå, præsul, sistentes                                                                                            |     |
|           | Nos quoque clara                                                                                       |           |           | hac in aula jubilamus                                                                                                 |     |
|           | hunc et jocunda                                                                                        |           |           | ingenti cum lætitia                                                                                                   |     |
|           | dantes oramus                                                                                          | 45        | •         | Designation debaie                                                                                                    |     |
|           | preces et vota,                                                                                        |           | 8.        | Recinentes dulcia                                                                                                     | e K |
|           | quo nobis ferat commoda,                                                                               |           |           | nunc celsaque alleluja.                                                                                               | 65  |
|           | Hs. zu München, Clm. 11004.                                                                            | Fol. 1    | l 19.     | des 11 Jahrh.                                                                                                         |     |
| 54<br>reg |                                                                                                        | l dies    | er 1      | lampada , Hs., des Reimes weg<br>Vers dem V. 53 entspricht, so m<br>entes, Hs.                                        |     |
|           | 817. De s. A                                                                                           | ıgust     | ino       | . ad nocturnos.                                                                                                       |     |
| et<br>pat | eli cives applaudite<br>vos fratres concinite,<br>tris nostri sollemnia<br>is reduxit orbita.          |           | cœ        | nc post mundi pericula<br>li suscepit curia,<br>em cum servis fidelibus<br>n salutavit dominus.                       | 15  |
| hin<br>et | no ergo psalmi resonent,<br>c lectiones concrepent<br>hymnorum dulcisona<br>ltiplicentur cantica.      | 5         | jun<br>ut | nemur totis viribus,<br>gamus preces precibus,<br>Augustini meritis<br>li fruamur gaudiis.                            | 20  |
| int<br>ne | od lingua foris personat,<br>us affectus sentiat,<br>c imitari pigeat,<br>od laudare mens approbat.    | 10        | Pra       | æsta, pater piissime etc.                                                                                             |     |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 78. 15 Jahrh. (A). Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (B). Andere Hs. von dort No. 32. 15 Jahrh. (C).

4 orbita fehlt A. 5—8 fehlen BC. 9 personet A. 13 tunc B, curricula BC. 15 suis f. servis BC. 16 coronavit BC. 17 donemur A.

## 818. De s. Augustino (troparium).

- 1. Hujus diei gaudia devotio katholica voce resultet euphonica,
  Qua fidelis ille prudens dispensator
  Augustinus ad cœli translatus est horrea;
- Qui magno redemptam pretio constitutus supra familiam dedit tempore 10 tritici mensuram.

Hunc philosophorum peritissimum

Et sophistarum eloquentissimum

Christianæ veritatis simplicitas concluserat; 15

Nam eum mellito sermone sanctus

Devicit salubriter Ambrosius, Et gentilem falsitatem sacro abluit lavacro.

3. O quam dives exivit de Aegypto, 20
Multo onustus auro et argento
Transierat mare rubrum Augustinus;

Aurum ejus fuit sapientia Et argentum ejus eloquentia, Aegyptus gentilitas, mare baptismus. 25

4. Et post maris rubri transitum tricipitis Cerberi multiplicem declinavit hiatum;

Triceps canis voluptas carnis, concupiscentia oculi, 30 ambitio sæculi.

- 5. Cum his conflictum
  habens se ipsum
  abnegando,
  et crucem Christi
  in membris suis
  jugiter portando,
- 6. Vir sacer Augustinus
  migravit ab hoc sæculo,
  vivit in Christo, cleri 40
  decus et illuminatio.

  Et quia
  scripturarum fuerat plene scius
  recte nunc
  creditur cherubin esse socius. 45
- O Augustine, nobis fer opem sine fine.

Hs. zu München, Clm. 17100. f. 1. 12 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh. mit der Melodie (B). Die zwei Schlussverse sind ein gereimter Hexameter.

4 quam B. 5 et prud. AB, gegen das Versmass. 10 in temp. AB. 12—14 haben in B grosse Anfangsbuchstaben. 15 conclusit AB, gegen den Vers. 16—25 wie 12—14. 22 transivit AB. 29 est vol. AB. 30 et conc. oculorum AB. 31 et amb. AB. 33 semet AB. 43 fuit AB.

## 819. De s. Augustino.

Ave apostolice ad nihil per vitium o vir Augustine. qui sum heu redactus. succurrens catholicæ duc ad vitæ bravium fidei ruinæ! me per pios actus. fraudi diabolicæ Ave fulgens lilium 25 non me subdi sine. vitæ sanctitate, sed jungas angelicæ exemplar bumilium vitæ sine fine. dulci paupertate, Ave evangelicam præbe patrocinium, prædicans doctrinam, 10 ne disjungar a te, 30 per ipsam angelicam sed te sequar prævium restauras ruinam: morum gravitate. ergo mihi cœlicam Ave, qui feliciter confer medicinam, volas ad superna, intrem diabolicam 15 me colat memoriter 35 ne quando doctrinam. tua mens paterna, Ave Hipponensium tuere, perenniter qui antistes factus ne petam inferna, es, pontificalium consequar sed dulciter jura digne nactus: 20 gaudia æterna. amen. 40

Hs. zu München von Tegerasee No. 1824. Clm. 19824. des 15 Jahrh. 7 jungat, Hs.

Diesem Grussliede lasse ich ein niederländisches folgen.

#### An sinte Augustijn.

Ic groete hu, heere sinte Augustijn, die in Affrike wert gheboren, ghelettert in de wet heidijn so seere ende haddet so seere vercoren, dat ander leere u dochte verloren.

Hu goede moeder, die Monecha hiet,

weende meneghen traen daer omme ende altoos hu minlike riet, te voughene t'onsen kerstindomme ende te ghelovene an Jhesumme.

Eens laesdi sinte Anthuenis leven ende daermede wordi bekeert so wel, dat u es lof ghegheven van duechden boven ander gheleert ende gods woorden zere ghemeert.

Van Ypone xL jaer bisscop waert,

eer ghi caemt ter eeuwigher vruecht; ic biddu, helich leerare vermaert, al ben ic in weereltlicheden hoch verhuecht. doet my in't hende smaken die duecht.

Hs. zu München Cgm. 83. f. 77. 15 Jahrh.

## 820. De s. Augustino, ad laudes. hymnus.

Alme pater Augustine, dum, quod exemplo rutilas, doctor auguste, nos foveverbo confessor prædicas. 20 qui phiala ut aurea Bis senas gemmas pectoris præfulges in ecclesia, nexu stringis humeralis. mentis pura charismata Fundens vinum scientiæ nectarque sapientise, pia vertens in opera. lac potum præbes parvulis, Cinctus zona plumaria 25 ægrotos lympha reficis. præfulges auri lamina. qui vitam post castissimam Tu veri sequax Aaron stirpem regis leviticam, 10 supernam tenes gloriam. docens in clero terream Qua dum in Christo frueris, sortem non esse debitam. 30 hanc posce tuis filiis, quo te patrono veniam Te byssus ornat retorta cum tunica hyacinthina, consequamur et gratiam. dum carnis præ mæditia 15 Sit trinitati gloria, contemplaris cœlestia. honor, virtus, victoria regnanti super omnia 35 Tu malis rubes punicis, sæculorum sæcula. amen. personas tintinabulis,

Hs. zu Gratz 40/98 des 14. Jahrh.

14 iacinttina, Hs., weil es viersylbig seyn muss. 23 karismata, Hs. 29 fueris, Hs.

# 821. Antiphona de s. Augustino.

Augustine, pater alme, perennis possessor palmæ,

Mone, latein, Hymnen. III.

in conspectu summi regis memor esto tui gregis, 14

ut tua henigua prece, criminam purgata fæce, 5 de virtute in virtutem gradiamur ad salutem.

Hs. der Stadtbibliothek zu Mainz, Carth. No. 640. Bl. 100. aus dem

In dem Antidotarium anims Nicolai Saliceti, Argentor. 1491. f. 141. steht auch ein kurzes Lied auf diesen Heiligen, welches so anfängt:

Doctor præfulgens litteris doctoribus præ ceteris,

tu doctrina clericorum atene sacra vita morum etc.

## 822. De s. Augustino.

10

15

20

De profundis tenebrarum mundo lumen exit clarum et scintillat hedie, olim quidem vas erroris, Augustinus vas honeris datus est ecclesize.

Verbo dei dum obedit, credit errans et accedit ad baptismi gratiam, factus martyr, sed inanis, doctrinarum tritus vanis per pestem hæreticam.

Confirmans fidem et mores legis sacræ perversores verbi necat gladio: obmutescit Fortunatus, cedit Manes et Donatus tantæ lucis radio.

Multum coepit fructum ferre, dum in fines orbis terræ fidem sparsit unicam. (\* fehlen 3 Verse.) Clericalem vitæ formam
conquadravit juxta normam
cœtus apostolici;
sui quippe nil habebant
tanquam summ, serviebant
in commune clerici.

25

Sic multorum pro salute
diu vivens in virtute,
tandem bona senectute 30
dormiit cum patribus;
in extremo nil legavit,
quod nil suum seatimavit,
immo totum reputavit
commune cum fratribus. 35

Salve gemma confessorum,
hingua Christi, vox coelorum,
scriba vitæ, lux doctorum,
præsul beatissime,
nam te primum venerantur,
te ductore consequantur
vitam, in qua gloriantur
beatorum animæ.

Hs. zu München Clm. 4242. f. 70 des 15 Jahrft., die einen verdorbenen Text liefert. 10 — 12 stehen in der Hs. nach 18, wo sie den Zusammenhang stören. 10 nactus — et in. Hs. 11 et dect. Hs., vanis fehlt. 13 besser scheint mir convertens. 17 manus f. Manes, Hs. 19 nullum f. mult. Hs. 25 habeant, Hs. 31 dormiet, Hs. 34 imputavit, Hs. 41 ductorem, Hs.

# 823. De s. Augustino. sequentia.

|                                                                                              | _  | <del>-</del>                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illuminare Jerusalem, illuminare Sion, elevare.                                              |    | de portis 30 ut mortis vivum referat,                                                                                       |
| Luto Pharaonis dux eripitur fidei, Iugum Babilonis vi computruit olei,                       | 5  | quem mortuum fleverat.  Verbis Ambrosii dum compunctus sacro 35 remedii fonte unctus,                                       |
| Dum Augustinus errorum<br>liber decipulă<br>Illecebrarum priorum<br>solvitur maculă.         | 10 | seterna lucerna cœlo celebris 40 emersit hic tenebris.                                                                      |
| Monica matre, Patricio patre doctissimus Carthagine floruit; Logicæ culmen, rhetoricæ fulmen | 15 | Nam quondam devius viam patriæ cœlestis monstrat prævius;  Nam quibus hæserat, frangit hæreses, scripturæ claustra reserat. |
| in juvene mirabile nituit.  Inter hæc vitiis et errorum capitur                              | 20 | Hosticos ictus pugil invictus pro fide sustinet et conflictus,                                                              |
| diu fallaciis; Sed mater lacrimis ipsum Christo parturit iterum plurimis.                    | 25 | Vultu disjunctas, caudis conjunctas dum vulpes dissipat, nec compunctas. 55                                                 |
| Locutus tangitur, suscitatur loquens, erigitur, matri datur,                                 |    | Industria pastorali lupos arcet ab oviculis,  De tritico doctrinali præbens cibum Christi famulis.  14**                    |

In solarem radium figens intuitum hujus aquilina mens, divina prospicit acie.

Triadis hic monadem, monadis triadem, ad quam cor direxit introspexit libera facie.

Hic flos doctorum,

60 morum regula formalis, tuba fidei regalis:

> Per quem ut sisti Christi regno mercamur, ipsum supplices precamur.

Fac, Augustine,
divinæ
nos gratos majestati,
pie memor exulum,
tu dux, tu lux præsulum.

Hs. zu Pommersfelden bei Bamberg, No. 2926. des 15 Jahrh. Das Lied ist nach der französischen Art der Troparien gemacht.

65

16 loyce, Hs. gewönliche Schreibung im Mittelalter. 37 functus, Hs. 41 hic fehlt der Hs. 67 quem, Hs. 80 luxque, Hs.

## 824. De s. Barbara.

Ave martyr gloriosa Barbaraque generosa, paradisi vernans rosa, castitatis lilium.

Ave virgo pulchra tota, caritatis fonte lota, dulcis, mitis et devota, vas virtutum omnium.

Ave criminis ignara, sponsum audis voce clara: "veni pulchra, veni cara, veni coronaberis". Ave Barbara serena,
clara quasi luna plena,
singulari cantilena 15
sponsum agnum sequeris.

20

5 Ave Barbara beata,
quæ cum sponso præparata
nuptiarum ad optata
transiisti gaudia.

Ave fulgens margarita
10 in corona Jesu sita,
tam in morte quam in vita
sis nobis propitia.

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 194 (S) und Karlsraher Hs. o. No. von 1440. Bl. 5. (K). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 195 (R). Das Lied steht noch einmel in dieser Hs. Bl. 149 (A). Bei Paar nucl. devot. p. 319 (P). Im Antidotarium animæ Nic. Saliceti. Argentor. 1491. fol. 142 (C) und im Hortulus animæ. Lyon 1516. Bl. 144 (H). Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 199. des 15 Jahrh. (M).

S fügt diesem Liede eine Doxologie bei, die nicht dazu gehört, sondern aus No. 534, 11. 13 – 15 entlehnt ist, diesen Anfang: Jesus Christus illud præstet, und diesen Schluss hat: in sæcla sæclorum, amen.

1 virgo K, mater R, virge generesa A. 2 e puella graticea A, que fehlt R. 3 rubens K. 5 rota C. 6 feate castitatis K. 7 ac K, mitisque CHM. 9 criminum P. 10 audi P. 11 veni fehlt K. 14 castitatis rore plena A, preclara S, pulchra PCHM, pulchra quasi ava plena K. 15 tu sing. M. 16 magnum K, agni S, agn. spons. A. 16 cum fehlt K. 19 aptata R. 20 intreisti A, wol die beste Lesart, transmisisti K, adoptata adiisti P, transtulisti C, transivisti HM. 21 ave ist in modo verändert A.

V. 3. απανθώδους φίζης δυφυές φόδον δερώτατον. Dec. 4.

V. 18. θεὸν ήγάπησας, ο ἐνυμφεύθης. Dec. 4.

V. 19 fig. τον νυμφίον σου Χριστον άγαπήσασα, την λαμπάδα σου φαιδρώς εὐτρεπίσασα ταις άρεταις διέλαμψας, όθεν εἰσελήλυθας σὺν αὐτῷ εἰς τοὺς γάμους. Dec. 4.

Eine Perg.-Hs. des 15 Jahrh. zu Löwen enthält auch zwei Lieder auf diese Heilige; das eine in 3 Strophon fängt an:

Gaude Barbara regina, summe pollens in doctrina angeli mysterio:

gaude virgo deo grata, que Baptistam invitata es in vite stadio.

Das andere hat swei Strophen und beginnt:

Ave throni Incifera, post Mariam flos virginum, o mediatrix Barbara dei vera et hominum.

Rine vita metrica s. Barbarse aus dem 14 Jahrh. steht in der Hs. su Darmstadt No. 755. Bl. 382, welche aufängt:

Scribere primo licet, quo patre Barbara nata, quanta sit hec passa pro Christi nomine fata, hinc sequiturque quibus virtutibus intitulata et sub quo fuerit hec preside post cruciata.

#### Der Schluss lautet:

Barbara nata dei, tu lux speciosa diei, cum sis spensa dei, tu memor esto mei.

Dies lateinische Gedicht war die Quelle einer teutschen Bearbeitung des 13 Jahrh., die ich in Abschrift besitze.

In der Hs. No. 8763 zu Brüssel aus dem 15 Jahrh. stehen auch zwei Lieder auf diese Heilige, welche anfangen: Ave Barbara beata, und Gaude Barbara serena. Zwei weitere bei *Schade* niederrh. Ged. S. 47.

Zwei Lieder auf diese Heilige hat auch Muretus gemacht (in seinen epistolæ, hymni sacri. Colon. 1606. p. 249). Sie folgen mehr der klassischen als der kirchlichen Form, so ist z. B. obiges kurze Gleichniss vom Monde bei Muretus in klassischer Weise so ausgemalt:

qualis, nulla polum nubila cum tegunt, inter clara nitet sidera phosphorus: talis martyrio conspicuas micat inter Barbara virgines. In dem Diarram pietatis christianse exercitium (Prag. 1682) p. 37. steht ein Lied auf diese Heilige in 8 achtzeiligen Strophen, das ich sonst nicht gefunden und welches anfängt:

Fatalis o agonis patrena Barbara, coelestibus coronis gemmisque fulgida.

Es scheint neueren Ursprungs zu seyn.

# 825. De s. Barbara. prosa. (troparium.)

|    | Ave præclara Barbara,<br>nanque tua tenera<br>est vita crudeliter torta.<br>Euge sponsa nata,                  | •  | 4.        | Tu agnum cœli sequens corde fideli, dum geniteris tui furores contemnis, constantes testaris                        | 30         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | domino grata, evo puerili senili cultu, studio, præludio                                                       | 10 |           | fidem trinitatis.  Tuque furentem judicem teque terrentem despiciens penatum cultum detestaris,                     | 35         |
|    | doctrix bonorum.  Virgo legis formam rectique normam capiens mature, futuræ                                    | 15 | <b>5.</b> | tormentis variis dire cruciaris.  Hinc in carcere mox recluderis luce serena circundaris,                           | 40         |
|    | vitæ sitiens<br>abjiciens<br>vana,<br>jam sensibus cana.                                                       |    |           | dum obsequitur incarceratæ cœli nuntius tibi victrici beatæ, cui dominus                                            | 45         |
| 3. | Te demas patris,<br>te supellex teta matris<br>recognoscit heredem,<br>Arecium Tusciæ<br>tibi præbet sedem.    | 20 |           | Jesus Christus apparens<br>confortat te nihilominus.<br>Sanitas plena<br>tibi redditur,<br>oranti vox cœlo mittitur | 50         |
|    | Te conflicturam<br>Christus en triumphaturam<br>sævos hostes præscivit,<br>idcirco te suam<br>pugilem munivit. | 25 |           | et promittitar, pro quibus oras solamen, sicque decollata sanguine roras. hinc abstuleris                           | 5 <b>5</b> |

| nou succumbamus,                                                                                                                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Fac nos corpus Jesu præ- gustare, sed nocentium • insidias devincamus.                                                       |    |
| vulnera curare  peccatorum nosque solidare, 7. Audi nos, ne superemur, 65 nam te dominus sed per criminum sponeam suam honorat, | 75 |
| victoriam coronemur. Salva nos,                                                                                                 |    |
| Fac igni fero nos et severo Jesu, pro quibus non tradi, sed vere Barbara te exorat.                                             | 80 |

Aus geschriebenen Zusätzen des 15 Jahrh. in einem alten Messbuch zu Neuhausen bei Pforzheim. Dieses Lied ist nach dem Muster von No. 555 gemacht und einzelne Ausdrücke und Wendungen sind wörtlich nachgeahmt. In der Hs. ist aber das Versmass nicht beachtet.

23 urbs Ar. Hs., der Vers ist noch zu lang. 26 besser et. 32 tui fehlt der Hs. 38 cultum pen. Hs. 47 cœlestis, Hs. 51 cœnfortans, Hs. 52 hinc san. Hs. 54 orantique, Hs. 62 fac virgo ante mortem corp. Hs. 63 peccatorum vuln. Hs.

V. 50 fig. ώφθη σοι Χριστός φωτί & ἀπροσίτω έγκαθειργμώνη ώ Βαρβάρα φρουρά, θαρβείν προτρεπόμενος και τοὺς μώλωπας ιώμενος. Dec. 4.

V. 52 fig. ὅπως αὐτῆς ταῖς προσευχαῖς λύμης ψυχοφθόρου λυτρωθέντες καὶ λοιμοῦ τὸν βίον ἐν ἐιρῆνη διέλθομεν. Dec: 4. λύτρωσαι τοὺς σοὺς δούλους ἐκ λοιμικῆς ἀσθενείας. Ibid. εκα λάβαμεν πάντες τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων ἀπαλλαγέντες ἐκ πάσης λοιμικῆς νόσου. ibid.

V. 78. salva nos, αὐτῆς προσβείαις, ως έλεῆμον, σώσον τὰς φυχὰς ἡμῶν. Doc. 4.

# 826. De eadem.

| O beata Barbara, o mea patrona,                                   |    | et culparum debita<br>cuncta relaxentur,  | •  |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| me precantem repara, supplicando prona                            |    | tempora deperdita jam recuperentur        | -  |
| Christo pro me paupere,<br>ut per sua dona<br>mihi donet prospere | 5  | dataque gratuita<br>semper cumulentur.    | 15 |
| consummare bona.                                                  |    | Tuum mihi jugiter . assit consolamen      |    |
| Tua, virgo, merita<br>mihi suffragentur                           | 10 | et in morte firmiter<br>prosit adjuvamen, | 20 |

Stygis ne supplicie tradar post examen,

sed cœlesti gaudio tecum fruar. amen.

Hs. zu München Clm. 3012. f. 78. des 15 Jahrb.

Ein Reimgebet in 15 Strophen auf diese Heilige steht in der Hs. zu S. Peter in Salzburg VI, 35 des 15 Jahrh. mit diesem Anfang:

Ave, virgo Barbara, speculum honoris, temet ipsam præparam thalamum pudoris Christo, dum recluderis vultum ob decoris, sponsa spenso jungeris nexibus amoris.

Kin anderes von 24 Strophen daselbst fängt so an:

Ave sancta Barbara, ave virgo deo cara, ave, que in puerili et setate juvenili Jesum Christum allexisti, cui corde adhæsisti.

Ein driftes in 3 Abtheilungen, jede von 5 Strophen, hat diesen Anfang:

Ave vernans rosa,

virgo gratiosa,

Barbara dignare,

nos te collaudare.

Ein viertes in 8 Strophen fängt so an:

Felix virgo Barbara, ex stirpe regum genita, te laudant celi agmina; nos consolare servulos in laude tua sedulos, virginum ta virgo flos.

Ein fünftes von 13 Strophen mit diesem Anfang:

Salve resa martyrum et castitatis lilium, sancta Barbara, per quam fons lastitise ortus est ecclesise, sancta Barbara.

# 827. De s. Barbara. sequentia.

Regi regum decantet fidelis chorus alleluja, Sol, per quem non deficit 10 martyris mirabilis constantia.

15

Nam Barbara triumphans ascendit coelos cum gloria. Virginis hæc filio corporis martyrio fuit nupta,

Angelus consilii laudetur in virginis victoria,

Neque per martyrium virgo, florens lilium, fit corrupts.

|                                                                                       |     |                                                                               | 217 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verbere discerpitur,<br>carcere concluditur<br>neci data.                             | 20  | perpetrato misere<br>cœlitus promeruit<br>concremari.                         | 30  |
| Cæsa sana redditur,<br>nuda stola tegitur<br>cælo lata.                               | •   | Orante martyre<br>mundetur propere<br>omni crimine                            | 35  |
| Tandem plexo capite novo diademate coronari meruit hæc prædicta.  Pater hujus scelere | 25  | gens misera:  Hoc clemens effice natus mirifice rex de virgine puerpera.      | 40  |
| Hs. zu S. Gallen No. 546. f.<br>21 nece, Hs.                                          |     |                                                                               |     |
| 828. De s.                                                                            | Bar | bara. sequentia.                                                              |     |
| Martyr Christi Barbara<br>mundi linquens lubrica<br>tendit ad cœlestia.               |     | Ad præceptum præsidis<br>in obscuro carceris<br>latet stricta vinculis.       |     |
| Annos pueritise<br>subtrahens spurcitise<br>libat pudicitise.                         | 5   | Non terretur Barbara<br>minis nec per verbera<br>cedit a constantia.          | 20  |
| Regem castimoniae<br>contemplatur hodie<br>in decore gloriae,                         |     | Nervis sanctam cruciat,<br>cilicinis confricat,<br>castam veste spoliat.      |     |
| Ipsius qui vivere<br>junxit individue<br>nuptiali fœdere.                             | 10  | Unde tibi laudes, Christe,<br>in honorem agonistæ<br>hujus canit chorus iste, | 25  |

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 228. 15 Jahrh. mit der Melodie.

.15

Supplicando, quod tuorum

**30** 

consors flat gaudiorum

in conventa supernorum.

Mira virtus virginis

ovat in suppliciis

velut in deliciis.

#### 829. De s. Barbara.

Ave decus patrize, regem cernis glorias Barbara, flos gratiæ, flagrans per amorem! ave mi patrona! Cœli sedis lucidae 10 cum palma victorias Cœli consors glorise, possides decorem. prædecora specie. · fulgens sub corona. Nos tuo juvamine de mundi caligine O quam læta facie ad cœli duc splendorem.

Hs. zu S. Peter in Salzburg VI, 35. 15 Jahrh. Das Lied hat nur 2 Reime und 15 würde für das Versmass besser seyn: ducas ad spl.

Diesem Liede schliesse ich ein italienisches Sonett des 15 Jahrh. an aus der Hs. des Hrn. Emman. Cicogna zu Venedig, No. 2773.

Barbara sancta, generosa e bella, che dilecta sei da creatore, piena di virtu, piena d'amore in ciel sereno matutina stella.

Martirisata vergine denzella, 5 tu sei degna de gloria e dil honore, tu sei incoronata dal signore, sposa di Christo, de gli anjoli sorella.

Per li tui meriti e mirabili doni
el bello paradiso tuto quanto 10
fa colia e festa, melodia e soni:
al padre e fiele e spirita sancto
chierubin e saraphin e throni
in ciel fanno triumphi e dolze canto.

11 für acoglia, jetzt accoglienza. 12 el, Hs.

# 830. In sestivitate s. Barbaræ. hymnus.

Hec nitet sicut kilium. Gratuletur ecclesia, deos spernit gentilium. 10 laudum promat præconia, cantu testetur gaudia dei testatur filium, ad Barbaræ solemnia. anhelat ad martyrium. Hæc lacerata verbere Ista pro Christo cæditur, in arcta cella clauditur, tetro damnatur carcere, et ad præsidem ducitur, digne meritis Barbaræ 15 dis libare pracipitur. carcer resplendet jubare.

O mira dei gratia, Barbaræ fert selatia deus, qui petest omnia, hanc induit constantia. Hæc vestibus exultur, a deo stolå tegitur, hinc decollata moritur, 20 ad cælos proficiesitur. 25

Nam latus suum panditur, igne lampadum uritur malleo caput tunditur, mammillaque abscinditur. Deo patri sit gloria in Barbaræ victoria, ac unico ejus nato spirituique beato.

30

Hs. zu Lichtenthal mit der Melodie und dem Beisatz 1561, wonach in diesem Kloster das Lied erst im 16 Jahrh. in den Kirchengebrauch kam (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 70. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Frankfurt No. 150 des 14 Jahrh. (C). Breviar. Mogunt. (D). Die V. 17—32 stehen als Oratio in der Hs. von S. Peter zu Salzburg VI, 35. des 15 Jahrh. (E), welche einen besseren Text liefert als die andern. Wie dieses Lied beginnt auch ein anderes auf den h. Florian bei Pez script. rer. Austriac. 1, 52.

3 tantu, für cantu, testatur B, cantus A. 4 sollempnia B. 7 hæc für et ABC, præfectum B. 8 diis ABC. 12 adhelat C. 13 laceratur AC, ubere A. 14 retro B. 18 fecit C. 19 pest f. potest B. 20 hæc redit ad judicia ACD. 21 sic für nam ACD, hic B. 22 lampadis A—D. 23 absciditur BCD, tenditur D, A—D haben diesen Vers nach dem felgenden. 24 et mammilla CD. 25 sic für hæc BD, hinc A. 27 hæc BCD. 29—32 fehlen CD. 30 ejusque seli filie AB. 31 cum spiritu paraclito B, paracleto A. 32 et nunc et in perpetuum AB.

V. 18. coronata. Für corona steht in einem Liede auf die h. Agnes diadema. No. 775, 9. Die Märtyrer heissen regelmässig στεφηφόροι und ihr Sieg στέφανος, στεφάνωμα u. dgl. Das Alter dieser Benennung ersieht man aus dem Prudentius, der seinen Liedern auf die Märtyrer die Ueberschrift περί στεφάνων gab. Da jedoch die Märtyrer nicht mit Kränzen und Kronen abgebildet wurden, so ist unter jenen Ausdrücken der Heiligenschein zu verstehen, weshalb auch der Kranz λαμπρὸς στέφανος genannt wird. Oct. 20.

#### 831. De s. Barbara.

Angelorum militia sanctorumque consortia, tota cœlestis curia una cum ecclesia Cujus fonte saturata Barbara se ei grata ebtulit immaculata vivum sacrificium,

10

Trinitati individuæ, unitati perpetuæ decantent cum frequentia laudes et præconia. Cum parentes et gaudia mundi sprevit labentia et mente voluntaria subiit martyrium.

15

Ave, virgo sublimata, · læta cœlo coronata, videns Christum æternatå castitatis gloria;

Supplicamus, o beata, laude Christi inmorata, posce nobis ad beata 20 pervenire gaudia.

Verse reimen in dem Vocal a. Mainzer Messbuch von 1482.

Hs. zu Frankfurt, No. 31. fol. 313. aus dem 15 Jahrh. (A). Fast alle Steht auch bei Gamans S. 536 (G) aus dem

2 sanctorum G. 13 dum G. 19 vides G. 23 poscas A.

### 832. De s. Barbara.

Lætabundi cordis mundi Lsayam sequitur, dulce melos alleluia. tanquam ovis ducitur. virgo Christi Barbara, quæ 25 necanda nec loquitur scandit cœlos, res miranda. gente cæga. si non saltem judice, Angelica specie patris rea vindice, intret pulchra facie mutilatur vertice quasi stella, hæc prædicta. 30 solum Christum eligit sponsum, colit, diligit En felix moritur, fide clara. 10 pater exuritur, flammå teritur Sicut agna mitis dei gens misera. ictus suffert mallei pari forma, neque metu vulnerum, Barbaram spiritibus 35 neque igni laterum 15 jungit cœlestibus fit corrupta. natus virgine puerpera. Cedrus virgo Libani, aurum martyr clibani valle nostra, Barbaræ per merita verbo dei firmatur 40 20 mundi naufragia cæsa mamma flagellatur cuncta vincamus plagå sumptå. alleluja.

Hs. zu S. Peter in Salsburg VI, 35. des 15 Jahrh. Nach französischer Liederform gemacht. S. No. 589.

8 elegit, Hs.

# 833. Crinale s. Barbaræ.

| Ave, salve, gaude, vale<br>o beata Barbara,<br>pectus tuum virginale      |             | mox ab angelo velaris, flos campi convallium.                        | 35           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| thorum Christo præpara;                                                   |             | Vale sursum invitata,                                                |              |
| quæ dum fide trinitatis<br>ad amplexus allicis,<br>amatores voluptatis    | 5           | digna deo Barbara,<br>ut pro tuis es precata,<br>nos a morte separa. | 40           |
| signis clara despicis.                                                    |             | dum pro Christo decollaris                                           |              |
| castitatis germen seris<br>in corda fidelium,<br>quæ virtutum semen geris | 10          | a parente proprio,<br>laureata copularis<br>martyram collegio.       | •            |
| castum candens lilium.                                                    |             | cum decore virginali<br>in cœlesti lumine                            | · <b>4</b> 5 |
| Salve lux katholicorum, ide sancta Barbara,                               |             | serto gaudes triumphali, rosa rubens sanguine.                       |              |
| quæ dum cultum idolorum spernis, gens te barbara                          | 15          | O beata martyr dei,<br>virgo dulcis Barbara,                         | 50           |
| flagris cædens cruciavit<br>et reclusit carcere,                          |             | memor esto, precor, mei<br>et illisum repara;                        | •            |
| Christus luce visitavit et sanavit propere;                               | · <b>20</b> | rumpe peccatorum frena<br>et propelle vitia,                         |              |
| sic frementis est delusa fraus tortoris subdola,                          | •           | claustra cordis fac serena<br>et dulcora gratià.                     | 55           |
| Christi rore tu perfusa<br>florens vernans viola.                         |             | ubi regem in decore<br>conspicis salvificum,                         |              |
| Gaude fortis agonista<br>Christi, felix Barbara,                          | 25          | tuo trahe me odore,<br>fragrans nardi pisticum.                      | 60           |
| per tormenta vincis ista<br>mundum, mortem, tartara.                      |             | Barbara, te quæso gemens,<br>spes lapsorum Barbara,                  |              |
| corpus habens vulneratum, inflammata latera,                              | 30          | prece tua mihi clemens<br>regna cœli compara;                        |              |
| caput ferro malleatum<br>et evulsa ubera,                                 |             | per te nunc virtutum donis<br>fulciar feliciter,                     | 65           |
| et dum veste spoliaris<br>per manus gentilium,                            |             | ut supernis tecum bonis perfruar perenniter,                         |              |

ubi canis cum puellis singulare canticum, quæ dulcore favum mellis 70 vincis pigmen cœlicum.

Hs. zu München Clm. 3012. f. 77. 15 Jahrh. (A). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 117. 118 (B). Jede Strophe ist in einer langen Zeile geschrieben, nach der Anlage des Liedes gehören aber für jedes Grusswort je drei vierzeilige Strophen zusammen und können als eine zwölfzeilige Strophe gelten. Dieses Glossenlied ist von dem Prior Konrat von Gaming. S. No. 770.

8 claris A. 11. 12 stehen in A nach 8. 17 testis für cud. A. 28 carcerem B. 33 cum A. 39 et A. 41 cum A. 47 gaudens A. 52 iHesum B. 56 ac A, dulcores B. 60 unguem n. A.

V. 30. φλογίζομένη πλευράς. Dec. 4.

V. 32. μαστούς ώς έν μακέλλω δεινώς ξίφεσι κατέτεμνον. Dec. 4.

V. 85. ἄγγελος στολήν φωτοειδή σε διά Χριστών γεγυμνωμένην ήμφίασε.

. V. 47. sertum triumphole, τὸν στόφανον ὁ θεός σοι δεδώρειται. Dec. 4. τὸ στόφος τῆς ἀθλήσεως δεξαμόνη. ibid.

## 834. Sequentia in festo s. Benedicti.

Leta quies magni ducis, dona ferens novæ lucis, hodie recolitur.

Charis datur pize menti, corde sonet in ardenti, quicquid foris promitur.

Hunc per callem orientis admiremur ascendentis patriarchæ speciem;

Amplum semen magnæ prolis 10 illum fecit instar solis
Abrahæ persimilem:

Corvum cernis ministrantem, hinc Heliam latitantem specu nosce parvulo:

15

Helisæus dignoscatur,

5 cum securis revocatur
de torrentis alveo.

Illum Joseph candor morum, illum Jacob futurorum 20 mens effecit conscia.

Ipse memor suæ gentis nos perducat in manentis semper Christi gaudia.

Aus geschriebenen Zusätzen in einem Exemplare des Bursfelder Benedictiner Messbuches von 1518. Die Schrift ist aus dem 17 Jahrh., das Lied aber gehört in das Mittelakter und war nach V. 22 für den Orden der Benedictiner bestimmt.

## 835. Hymnus de s. Benedicto.

Benedicti precenia prosequantur discipuli, qui post ejus vestigia flerem sprevere sacrali.

E Nursia progenitus
pure transit infantiam,
inspiratus divinitus
mundum liquit et patriam.

Nutricis fletum intuens
fractum refermat vasculum, 10
laudes humanas respuens
specås petit latibulum.

Exit ardens cum lumine, fratrum disponit cellulas, eductus non ab homine sacras componit regulas.

De petra fontes elicit, unda calcater pedibus, corvus mandata perficit, ferrum natat in flantibus.

In morte dolet semuli, defuncti redit halitus, curat langueres populi, farina datur occlitus.

Collectum mundum conspicit, 25 corda scrutatur hominum, præsens futura prospicit, vitæ prædicit terminum.

Transit in fratrum manibus, scandit lucis per semitam; 30 præsta pater sequentibus to sequi per hanc orbitam.

Jesu sanctorum gloria,
. tibi sit benedictio,
benedictis nos socia 35
Benedicti suffragie.

Karlsruher Perg.-Hs. des 14 Jahrh. o. No. mit der Meledie, Bl. 3. Die Hs. hat nach V. 16 eine *Divisio*, um die zweite Hälfte des Hymnus zu einer andern Tagzeit zu singen.

15

V. 9. Daher heiset er in dea Menäen έκ βρέφους όσιος. Mart. 14.
 V. 25. κόσμος γεγονώς τῶν μοναστῶν ἤθροισας ἀνείκαστον πλῆθος, ὑμκῶν κύριον. Mart. 14.

### 836. De s. Benedicto.

In Benedicti laudibus psallamus claris vocibus summo regi præcenia devoti cordis debita, Ultro solventes annua nostri patris sollemnia, qui vitæ normam moribus liquit Christi fidelibus.

de Benedicto famulo

| Adhuc infans nutriculæ<br>suæ compassus intime 1<br>vas, quod incaute fregerat,<br>extemplo hic resolidat.                                                                                                                                                                   | t <b>0</b>   | qui inobedientia expertus est miracula,  Cum ad patris imperium                                                                                                                                                                                                  | 25       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Igitur, ne sic perest<br>laudibus, abrenunciat<br>ejus natali patriæ,                                                                                                                                                                                                        | 5            | mox elementum liquidum<br>transcurrens velut solidum<br>mersumque traxit Placidum.                                                                                                                                                                               |          |
| habilitans se gratiæ.                                                                                                                                                                                                                                                        | . •          | Nunc patrum concors concio devote laudet adeo,                                                                                                                                                                                                                   | 30       |
| Nil scire ducens commodum<br>nisi crucis mysterium,<br>philosophiæ respuit                                                                                                                                                                                                   |              | ut impetret a domino,<br>poli nos jungi gaudio.                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90           | [Præsta beata trinitas, concede simplex unitas,                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Ergo Maurus vestigia<br>magistri sequens ardua,                                                                                                                                                                                                                              |              | ut fructuesa sint tuis<br>jejuniorum munera.]                                                                                                                                                                                                                    | 35       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Mo        | nd gehört nicht hieher, da die vorle                                                                                                                                                                                                                             | tzte     |
| einen guten Schluss bildet 12 reselitzt, Hs. 14 abnuntiat,                                                                                                                                                                                                                   | nt ur<br>Hs. | nd gehört nicht hieher, da die vorle Benedicto.                                                                                                                                                                                                                  | tzte     |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie                                                                                                                                                         | nt ur<br>Hs. | ·                                                                                                                                                                                                                                                                | otate    |
| einen guten Schluss bildet  12 reselitst, Hs. 14 abnuntiat,  837. De                                                                                                                                                                                                         | nt ur<br>Hs. | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli                                                                                                                                                                                  |          |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.                                                                                                               | nt ur<br>Hs. | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine                                                                                                                                                              |          |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino, deo patre et filio                                                                      | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli                                                                                                                                                                                  |          |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino,                                                                                         | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine et universi angeli                                                                                                                                           | 15       |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino, deo patre et filio atque sancto paraclito                                               | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine et universi angeli cœlestes sine crimine.  Gaudent sancti apostoli,                                                                                          | 15       |
| Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino, deo patre et filio atque sancto paraclito gaudet æterno jubilo.  Gaudet divina trinitas de Benedicto hodie                                                    | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine et universi angeli cœlestes sine crimine.  Gaudent sancti apostoli, confessorea et virgines                                                                  | 15       |
| einen guten Schlass bildet  12 reselitat, Hs. 14 abnuntiat,  837. De  Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino, deo patre et filio atque sancto paraclito gaudet æterno jubilo.  Gaudet divina trinitas | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine et universi angeli cœlestes sine crimine.  Gaudent sancti apostoli, confessorea et virgines de regula sanctissimi Benedicti et virginis.  Gaudet tota Italia | 15       |
| Ad laudem summi principis hymnum canamus hodie atque Mariæ virginis matris misericordiæ.  Benedictus a domino, deo patre et filio atque sancto paraclito gaudet æterno jubilo.  Gaudet divina trinitas de Benedicto hodie atque Christi humanitas                            | Hs.          | Benedicto.  atque mater ecclesia cum Romano imperio.  Gaudent sancti archangeli de Benedicti ordine et universi angeli cœlestes sine crimine.  Gaudent sancti apostoli, confessorea et virgines de regula sanctissimi Benedicti et virginis.                     | 15<br>20 |

de suo primogenito.

| Gaudeamus in domino<br>nos omnes veri clerici<br>de Benedicto monacho                                             | 30  | Hic est secutus regulam<br>divinam, apostolicam<br>in potu, cibo, vestibus                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| et omnes sancti monachi.                                                                                          | •   | atque virtute, moribus.                                                                                | 60 |
| Hic tactus sacro lumine<br>omnem errorem respuit,<br>hic totum mundum renuit<br>et semper dives extitit.          | 35  | Tuis devotis famulis presto, mi pater, subveni, ut precibus continuis sint tuo amore fervidi.          |    |
| O divina clementia,<br>o summa sapientia,<br>quæ fecit talem hominem<br>esse divitem pauperem.                    | 40  | Tu moniales vigiles devotas fac et humiles, ut te devote, sedule te laudent, Benedicte.                | 65 |
| Hic vir in terra habitans,<br>in cœlis semper meditans,<br>hic vir non vir sed angelus,<br>omni virtute præditus. | ٠   | Quæso, o pater inclite,<br>Benedicte dulcissime,<br>ipsas devotas protege<br>ab omni malo et crimine.  | 70 |
| Tu divinorum hominum corona es, et omnium per te fides catholica nitet per mundi climata.                         | .45 | O lux mundi et speculum,<br>Benedicte sanctissime,<br>ora pro nobis dominum,<br>lumen sancte ecclesiæ. | 75 |
| Hic pater vere inclitus,<br>hic spiritus seraphicus,<br>hic est in carne angelus,<br>a deo missus cœlitus.        | 50  | Gloria patri domino<br>et Benedicto monacho,<br>qui cum Mariæ filio<br>semper regnat cum gaudio.       | 80 |
| De ejus plenitudine<br>totus mundus irradiat,<br>de magno suo ordine<br>repleta est ecclesia.                     | 55  | Benedicamus domino,<br>laudetur sancta trinitas,<br>de Benedicto servulo<br>deo dicamus gratias.       |    |

Hs. zu Venedig Class. III. cod. 32. 15 Jahrh.

12 sine fehlt, für semine hat die Hs. femina. 8 in set. Hs. 32 monaci, Hs. 41 terram, Hs. 58 et ap. Hs. 59 et vest. Hs. 64 tuo darf stehen, denn das Lied lässt nach italiänischer Art auch in 72 die Elision zu. 68 dem Verse fehlt ein Wort.

#### 838. De s. Benedicto.

Christe, fili Jesu summi, mentes nostras visita, coæqualis patri atque nato alme spiritus, una virtus, lumen unum, deus perpes ex deo.

Auge fidem puram nostris semper clemens sensibus, quo beati Benedicti colamus sollemnia, ut exemplum pii patris ne desit discipulis;

Quem donasti tuo, Christe, cœlesti cum munere, ut honorem mundi omnem mente floccipenderet teque solum fontem vitse diligeret perpetis.

Alme Christi sempiterni Benedicte confessor, cum ceteris dei sanctis nunc pro nebis supplica Christo, quo dignetur esse peccatis propitius.

Doxa deo patri trinam sit regenti machinam ejusque proli laus perpes nec non sancto pneumati, trinis quibus in personis regnat una deitas.

Hs. zu Stuttgart, Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen, aus Zwifalten. Hs. zu München, Clm. 19824. des 15 Jahrh. (B). Dieses und das folgende Lied sind aus der ersten Hälfte des Mittelalters, wahrscheinlich aus dem 6 Jahrh.

7 tempore f. Christe, B.

## 839. De s. Benedicto. ad nocturnos.

10

Magno canentes annua nunc Benedicto cantica fruamur hujus inclytæ festivitatis gaudiis.

Qui fulsit ut sidus novum mundana pellens nubila, ætatis ipso limine despexit ævi florida.

Miraculorum præpotens attactus almo flamine

resplenduit prodigiis, ventura sæclo præcinens.

Non ante sæclis cognitum noctu jubar effulserat, quo totus orbis cernitur et hæc terra conspicitur.

Sit trinitati gloria, sit perpes et sublimitas, quæ tam lucernam fulgidam donavit nostro sæculo. 15

5

10

15

20

15

Aus derselben Hs. mit Neumen (A), und dieselbe Hs. von München (B).
5 fuls. fehlt B, nov. cœli B. 10 alto B. 16 von neuer Hand corrigirt præ conspic. A. 18 victoria B. 20 nost. don. B.

V. 5. sidus novum. υψει πολιτείας οὐρανὸς γόγονας, ω Βενέδικτε. Triodion Z, 2.

## 840. S. Benedicti. ad nocturnos. hymnus.

Signifer invictissime sacræque dux militiæ, nos, Benedicte, valido precum defende brachio.

His armis execrabilem leonis vince rabiem, quibus olim teterrimam pellis ab ore merulam.

Urticæ junctæ vepribus vulnus curat vulneribus, flammata mens divinitus ignem extinguit ignibus. Crucem mittens ut lapidem veneni frangis calicem, non valet mortis vasculum vitæ ferre signaculum.

5 Frater, quem tunc nequisimus vagum raptabat spiritus, dum tua virga cæditur, stabilitati redditur. 20

Sit patri laus ingenito,

10 sit decus unigenito,

sit utriusque parili

majestas summa flamini.

Hs. des Hrn. Cicogna zu Venedig, 15 Jahrh. (A). Die Hs. enthält noch einen Hymnus ad laudes mit dem Anfang: Aurora surgit aurea. Hs. von Thierhaupten No. 6 zu München, 15 Jahrh. (B). Erste Hs. von S. Peter zu Salzburg IV, 7. des 15 Jahrh. (C), zweite Hs. daselbst, II, 26. (D), dritte V, 8 (E), aus gleicher Zeit.

6 vincens B.—E. 10 curant ABD. 17 pater B, fratrem CDE. 21—24 B.—E haben diese Doxologie:

Gloria summo resonet patri, nato, paraclito,

uni semper et domino cuncta per sevi secula.

# 841. Sequentia de s. Benedicto (troparium).

 Qui benedici cupitis, huc festini currite, Benedicti patris opem quærite, Terrena spernite, ad poli gaudia mentes tendite;

5 2. Quo vir inclytus

|           | iste certissimam<br>monstravit semitam,<br>In quo nil nisi<br>pia simplicitas<br>ac norma radiat. | 10        | 6. | Ut sacer Moyses de rupe fluvium precibus elicit, ferrum natare præcipit; Ut Petrum dominus | 40         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.        | Hic jam a primo flore<br>et annis teneris<br>maturis moribus<br>senectam possidens                | 15        |    | sic Maurum currere fecerat, πελάγους φύσιν per fidem superans.                             | <b>4</b> 5 |
|           | Cunctas lascivæ carnis illecebras domans ἀγίφ πνεύματι se vas exhibuit.                           | 20        | 7. | Orbati patris luctum abstersit defuncto vitæ reddito.                                      | <b></b>    |
| 4.        | Quantas deo animas<br>lucratus fuerit,                                                            | <b>0.</b> |    | Collectum mundi<br>globum nocte ceu<br>sub solis jubare vidit.                             | 50         |
| •         | dominus numerat et hostis ingemit; Cujus novas nænias et crudelissima prælia cælitus              | 25        | 8. | Diu præscriptum beati<br>sui transitus<br>diem prænoscens signavit<br>caris fratribus.     | 55         |
| <b>5.</b> | suffultus straverat.  Iste calicem lethali potu spumidum eminus                                   | 30        |    | Obeunte eodem<br>quidam pulcherrimam<br>viderant viam,                                     |            |
|           | misso signo crucis<br>ceu saxo jacto fregerat.                                                    | 0.5       | ē  | Per quam illis est dictum<br>Benedictum patrem<br>cœlis advectum,                          | 60         |
|           | Persequentium ruinas<br>dolet ut David opera<br>absentum spiritu                                  | 35        | 9. | Quo sequi nos                                                                              |            |
|           | cognoscit Helisaico.                                                                              |           | •  | donet Χριστός.                                                                             |            |

Aus geschriebenen Zusätzen des 15 Jahrh. zu einem gleichzeitigen Messbuch in Karlsruhe (A). Hs. zu München Clm. 14083. f. 20. des 11 Jahrh. mit Neumen (B). Daniel 2, 57 gibt den Anfang.

12 qua B. 19 lasciviæ B. 21 agio pneumati AB. 27 hujus B. 41 precibus fehlt A. 42 præcepit B. 45 pelagus phisin AB. 55 Absatz in B. 62 cælos B. 63 quem B. 64 χριστυς B.

# 842. Alia sequentia.

| Benedicte, merita<br>ut reboentur inclyta,<br>nostras mentes excita<br>prece pia. |    | Salomon prudentia,<br>Helias constantia,<br>Helisæus copia<br>farris datus.                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Patribus cum ceteris pater vere diceris, tuis datus posteris lux et via.          | 5  | Esayæ veritas,<br>Jeremiæ caritas,<br>Danielis castitas<br>recommendat.                      | 25 |
| Tu Enoch dulcedine,<br>tu Noe regimine,<br>Abraham cum semine<br>benedictus.      | 10 | Te prophetis conscium, apostolis tuumque martyrium mens attendat.                            | 30 |
| Isaac obediens, Jacob multa patiens et Joseph proficiens vere dictus.             | 15 | Tu confessor nitidus,<br>tu es virgo candidus,<br>cœlum scandis splendidus<br>victor fortis. | 35 |
| Moyses es regulis, Josue miraculis et David in populis nominatus.                 | 20 | Nos tecum fac scandere<br>mundatos a scelere,<br>noli nos deserere<br>hora mortis.           | 40 |
| Aus denselben Zusätzen.                                                           |    | •                                                                                            |    |

1 Benedicti, Hs. 30 fehlt ein Wort, vielleicht socium.

# 843. De s. Benedicto, ad vesperas hymnus.

| Christi favente gratia |   | vir opere laudabilis,     |    |
|------------------------|---|---------------------------|----|
| resonet plebs obnoxia  |   | doctrinà commendabilis.   |    |
| Benedicti præconia     |   |                           |    |
| et tam festiva gaudia. |   | Aetas in puerilibus       |    |
| <u> </u>               |   | transit et cedit moribus, | 10 |
| Vir vitæ venerabilis,  | 5 | spretis paternis omnibus  |    |
| virtutis ineffabilis,  |   | hæret supernis civibus.   |    |
| ·                      |   | <del>-</del>              |    |

Rejecta sæcularium cura prætereuntium tollit moræ dispendium, mundum fugit et vitium.

Spiritu duce agitur, in desertum adducitur, caro victa prosternitur, mentis legi subjicitur. Regula vitæ scribitur,
facto doctrina proditur,
fratrum cœtus adjicitur,
sanctum nomen effunditur.

Patris beati merito
laus, et honor ingenito,
gloria unigenito,
virtus summa paraclito

20 virtus summa paraclito.
rg IV, 7. des 15 Jahrh. (A). Hs. daselb:

25

20

Hs. von S. Peter zu Salzburg IV, 7. des 15 Jahrh. (A). Hs. daselbst II, 26 (B). Hs. daselbst V, 8 (C). Hs. von Thierhaupten zu München No. 6 (D), alle des 15 Jahrh.

13 dejecta ABC. 14 cura fehlt D. 22 facta A.

#### 844. De s. Benedicto.

Plenæ messis manipulis, congregatis discipulis, miris splendet miraculis viæ lucerna populis

In paupertatis prædiis duodenis cœnobiis distributis in filiis ac sanctorum collegiis.

Post specum, quem incoluit, ubi lux mundo claruit, castrum Cassinum tenuit, cui præfuit et profuit.

Hinc post virtutum cumulum

mortis hujus ergastulum solvens et carnis vinculum 15 transit ad dei populum.

Fratrem, sororem populus deflet et omnis oculus, quos sanctorum fasciculus servat et idem tumulus.

Benedictus in gratia, 10 benedictus in gloria nobis de cœli curia grata ferat auxilia.

Patris beati merito etc.

Hss. von S. Peter zu Salzburg IV, 7 und V, 8. Beide des 15 Jahrh. und gleichlautend.

## 845. In natali s. Benedicti abbatis (troparium).

1. Sancti merita Benedicti inclita 2. Verendæ sanctitatis ac monachorum præsulis

|     | organa nostra concrepent.  Nursia felix tulit natum genitrix, | <b>J</b> .           | machinamenta sagax<br>denudat,<br>Præscia mente                 | 33           |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Domina mundi                                                  |                      | debita talione                                                  |              |
|     | Roma fovit alitrix.                                           | 10                   | pessumdat.                                                      | 40           |
| 3.  | Hic ergo præventus opimo sancti spiritus dono                 |                      | Qui clericum<br>hoste pervasum liberat                          |              |
|     | Sophiam despexit humanan nactus et angelicam.                 | n                    | et cautelam demandat.                                           |              |
|     | Hic fide subnixus integra redintegravit confracta,            | 15                   | Qui secretam<br>superbi mentem increpat<br>atque famem mitigat. | 45           |
|     | Incendia carnis edomat, cruce venenum effugat.                |                      | Verbo carne solutas<br>ligat jam animas,                        |              |
| 4.  | Vagæ mentis monachum                                          | re-                  | sed absolvit pane mystico.                                      |              |
|     | parat,<br>fontem rivulat,                                     | 20                   | servant vas vitreum,                                            | 50           |
|     | Ejus jussu de laci abdito ferrum enatat.                      |                      | ipse pressum plangit æmulu                                      | m.           |
|     | Discipulus super aquas siccis pedibus currit,                 | 7.                   | Solo nomine enodavit rusticum,                                  |              |
|     | corvus mandatum peragit.                                      | 25                   | ,                                                               | 5 <b>5</b>   |
|     | Ingentem lævigat petram, fratrum revocat oculos               | •                    | jam extinctum rustici<br>suscitavit filium.                     |              |
| K   | jam delusos ignibus.<br>Lapsum monachum                       |                      | Ipse nos pio reconciliet Χοιστῷ,                                |              |
|     | per membra tritum                                             | 30                   | Poscens veniam                                                  | 60           |
|     | sua prece redonavit animæ                                     |                      | delictorum et partem                                            |              |
|     | Culpam prodidit                                               |                      | in quietis sedibus,                                             | ٠            |
|     | præsumpti cibi<br>et hospitem nota culpat sim                 | nili. 8.             | In quibus gloriosus triumph                                     | ıa <b>t.</b> |
| der | Hs. zu München , Clm. 14322.<br>Raum dafür ist aber frei ge   | f. 29. 1<br>classen. | 1 Jahrh. (A). Die Neumen fehl<br>Hs. zu Stuttgart, Bibl. 20. f. | en,<br>66.   |

7 fomit B, vielleicht für promit. 14 besser est oder sed. In A stehen metrische Punkte nach 15. 19. 21. 24. 51. 38—40 fehlen A. Nach 40 setzt A:

12 Jahrh. mit Neumen (B).

Post decem annos per spiritum finem vitæ nuntiat. Diese Verse passen nicht zur Strophe. 42 persuasum A. 43 et ventura nuntiat B. 53 numine B, intuitu A, gegen den Vers. 58—62 lauten in B so: Ipse animam Capuani præsulis Vidit lumine insolito supernis importari sedibus. 59 conciliet χριστω A. 63 qua ipse B.

Diese Sequenz scheint von Notker und auch von ihm überarbeitet zu seyn, was schon aus obigen zwei Hss. ersichtlich ist. Alle Strophen haben zwei Theile, jeden mit zwei Absätzen, nach beiden Bearbeitungen muss aber 27 ocu los getrennt werden, was nicht richtig ist. Lässt man mit A in 53 intiutu stehen, so ist 58 eine Sylbe beizufügen, wie z. B. et. Die Bearbeitung in B hat die Sylbenzahl dieser Verse ganz genau.

Die Hs. VIII, 16 zu S. Peter in Salzburg aus dem 15 Jahrh. enthält ein Carmen de s. Benedicto, tractum de secundo libro dialogorum b. Gregorii papæ. Es sind 35 Strophen, die erste lautet so:

Puer petens heremum, sancte Benedicte, linquens Romæ studium, miles o invicté, fractum capisterium qui compingens prece, fac me quando liberum a secunda nece.

Dasselbe Gedicht steht auch in der Hs. VI, 3. des 15 Jahrh. in derselben Bibliothek.

## 846. Sequentia de s. Bernhardo.

Bone doctor Chorusque angelicus et salutis viæ ductor, o Bernharde. circumdat to splendidus. O B. Fac gustare Ministrantem filium, cœlestia et amare. O B. propinantem spiritum cernis, patrem luminum. O B. Mentem veri luminis monstra tuis famulis. 0 B. Quod non vidit oculos. 20 quod non fatur homulus. Mentes nostras erige tuus gustat spiritus. O B. ad solem justitize. O B. Gaude, pater inclyte, Amoris pelago qui cubas in meridie, O B. absorptus maximo pausas perpetuo. O B. 25 Sponso junctus firmiter et inseparabiliter. O B. Jam dicit spiritus, Cœli gaudet curia ut a laboribus de tua præsentia, O B. quiescas amplius. O B.

Hs. zu Lichtenthal, 15 Jahrh. mit der Melodie. 6 tu is, Hs. 13 gaudent, Hs. 16 circumdet, Hs.

# 847. De s. Bernhardo. hymnus.

| Bernardus doctor inclitus                            |         | quod effecit in virgine                          |     |   |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----|---|
| cœlos conscendit hodie,<br>quem attraxit divinitus   |         | deus creator omnium.                             | 20  | • |
| splendor paternæ gloriæ.                             |         | Rore perfusum gratiæ<br>monstrat dulcor eloquii  |     |   |
| Exultet cælum laudibus                               | 5       | per te, fons sapientiæ,                          |     |   |
| de Bernardi consortio,<br>quem conjungis cœlestibus, |         | summi largitur præmti.                           |     |   |
| Jesu, nostra redemptio.                              |         | Detentos a dæmonibus sanat, morbos languentium   | 25  |   |
| Rufum dorso per catulum                              |         | curat, confert dolentibus                        |     |   |
| præfigurasti puerum                                  | 10      | magnum salutis gaudium.                          |     |   |
| fore doctorem sedulum,                               |         | •                                                |     |   |
| conditor alme siderum.                               | •       | Vità vivit feliciter cum Maria christifera,      | 30  |   |
| Nascentis ei claruit                                 |         | cum qua degustat dulciter                        |     |   |
| clara Christi nativitas,                             |         | æterna Christi munera.                           |     |   |
| hoc a te donum habuit,                               | 15      |                                                  |     |   |
| o lux, beata trinitas.                               |         | Summæ deus polentiæ,<br>tibi sit laus et gloria, |     |   |
| Arcana sacræ paginæ                                  |         | da post cursum miseriæ                           | 35  |   |
| declarat et mysterium,                               |         | beata nobis gaudia.                              |     |   |
| Antiphonar zu Colmar, 14 J                           | Jahrh.  | (C). Hs. zu Karlsruhe o. No. f. 31               | des |   |
| 14 Jahrh. (K), zweite Hs. daselb                     | st, bei | de mit der Melodie, 15 Jahrh. (E).               | Hs. |   |

zu Lichtenthal mit der Melodie, 14 Jahrh. (L). Bei Daniel 1, 292 (D).

3 assumpsit CK. 6 præconio CK. 9—16 fehlen E. 14 clara fehlt C. 17 K hat eine divisio. 19 efficit L. 27 curam D. 31 et jam deg. L.

# 848. De s. Bernhardo. ad tertiam.

| • | dulcis ejus olfactui                               |                                                                             |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | nardi Bernhardi sanctitas.                         |                                                                             |
|   |                                                    |                                                                             |
|   | Cum esset in accubitu,<br>fructus saporem intulit, | 10                                                                          |
| 5 | cum esset in occubitu,                             |                                                                             |
|   |                                                    | nardi Bernhardi sanctitas.  Cum esset in accubitu, fructus saporem intulit, |

| Ille dulcis accubitus propter saporem gloriæ, iste dulcis occubitus propter odorem gratiæ.  Venit sponsa de Libano coronanda divinitus, ut Bernhardus de clibano veniret sancti spiritus.  20                                                                                                                                     | quis est iste transiliens colles sanctis conjubilans?  Hæc gloriå terribilis sicut castrorum acies, hic gratiå mirabilis velut Assueri facies.  Ora pro nobis dominum, prædulcis fumi virgula,                                                                                                                                          | 25                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Quæ est ista progrediens velut aurora rutilans?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inclina patrem luminum,<br>pastor ardens in facula.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Dieselben Hss. CEKL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 9 occub. K. 11 accub. K. 13 d<br>Doxologie lautet in K so:<br>Gloria tibi, domine,<br>gloria unigenito                                                                                                                                                                                                                            | ulces C. 28 ut Ass. E. 30 funi C.  una cum sancto spiritu in sempiterna sæcula.                                                                                                                                                                                                                                                         | Dia                    |
| 849. Hymnus de s. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bernhardo. ad vesperas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Effulsit lux ecclesiæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te invocantes respice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| claritatis eximiæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | laudesque dantes melice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                     |
| Christi conforma inclitus, omni virtute præditus.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tu fidelis veri testis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                     |
| omni virtute præditus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tu fidelis veri testis,<br>in terris homo cœlestis,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tu fidelis veri testis,<br>in terris homo cœlestis,<br>vitâ fulgens angelicâ                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius,                                                                                                                                                                                                                                                             | Tu fidelis veri testis,<br>in terris homo cœlestis,<br>vità fulgens angelicà<br>intras in regna cœlica.                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tu fidelis veri testis,<br>in terris homo cœlestis,<br>vitâ fulgens angelicâ                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus,                                                                                                                                                                                | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus,                                                                                                                                                                        |                        |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10                                                                                                                                                    | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo                                                                                                                                                                                                |                        |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå                                                                                                                             | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus,                                                                                                                                                                        |                        |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.                                                                                                       | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora                                                                                            |                        |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.  Hic organum conspicuum,                                                                              | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora salvet et nos vultu suo                                                                    | 25                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.  Hic organum conspicuum, eloquium mellifluum,                                                         | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora                                                                                            | 25                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.  Hic organum conspicuum,                                                                              | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora salvet et nos vultu suo lætificet perpetuo.  Sit laus sanctæ trinitati                     | 25                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.  Hic organum conspicuum, eloquium mellifluum, per quem flumen vitæ fluit 15                           | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vitâ fulgens angelicâ intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora salvet et nos vultu suo lætificet perpetuo.                                                | 25                     |
| omni virtute præditus.  Dux viæ vitæ prævius, 5 mysteriorum præscius, ducat nos per vitæ viam ad supernorum regiam.  Hic præclarus est Bernhardus, cujus odor velut nardus, 10 cujus dulci fragrantiå referta est ecclesia.  Hic organum conspicuum, eloquium mellifluum, per quem flumen vitæ fluit 15 et in omnem terram pluit. | Tu fidelis veri testis, in terris homo cœlestis, vită fulgens angelică intras in regna cœlica.  Nunc cantico virgineo in thalamo æthereo frueris cum virginibus, consertus cœli civibus.  Ibi nobis hæc implora, ut nos Christus in hac hora salvet et nos vultu suo lætificet perpetuo.  Sit laus sanctæ trinitati atque trinæ unitati | <b>25</b><br><b>30</b> |

20

Hs. zu Karlsruhe, o. No. des 14 Jahrh.

5 præditus, Hs. 11 flagr. Hs. 20 mellice, Hs. für melodice. 24 intrans, Hs. 28 besser insertus.

V. 22. 23. In ähnlicher Weise nennen die Griechen den Propheten Elias ἐπίγειος ἄγγελος και οὐράνιος ἄνθρωπος. Jul. 20. Diese Ausdrücke werden auch bei Johannes dem Täufer gebraucht. S. No. 650, 15.

#### 850. De s. Bernhardo. ad nocturnos.

Beata illa patria, ubi vera sunt gaudia, ubi gaudent in sæcula sanctorum contubernia.

Egressi cum victoria gloriantur in gloria, exemti a miseria in pace sunt perpetua.

Regni ludens in solio sancto gaudet convivio, ubi pater in filio fulget ut sol in lilio.

Noster ibi ex vasculo pleno bibit in poculo Bernhardus, quod in sæculo 15 sitivit, videt oculo.

Adest ibi angelicus et ordo apostolicus,

confessor cum martyribus, uterque cum virginibus.

Regis summi suavissimus cibat omnes intuitus,

Bernhardus hic præ omnibus refulget ut carbunculus.

Dum pausas hic sanctissime, 2: salutem poscas animæ, vide causam miseriæ

10 sanctæ matris ecclesiæ.

Ut corporis et animæ
tota salva conpagine 30
dei simus essentiæ
participes et gloriæ,

Summi patris hoc filius præstet et hoc paraclitus, cum quibus gaudet plenius 35 Bernhardus dei famulus.

Aus einer Karlsruher Hs. Bl. 39. des 14 Jahrh. mit der Melodie (K) und in einer andern Karlsruher Perg.-Hs. o. No. (E) des 15 Jahrh. auch mit der Melodie. Hs. im Kloster Lichtenthal bei Baden (L) des 14 Jahrh. Da jedesmal 2 Strophen nur einen Reim haben, so sollte das Lied mit 32 geschlossen seyn, dann muss aber 27 videns gelesen werden, damit 29—32 von poscas 26 abhängen, während sie nach obigem Texte zur Doxologie gehören. K hat nach 16 eine Divisio.

2 plena EL. 3 felicia für in sec. L. 8 stant EL. 10 sancta — communio EL, passt nicht zur folgenden Strophe. 13 ubi K. 19 conforma für confessor K. 22 omnis E. 24 fulget K.

# 851. Hymnus ad completorium in octava b. Bernhardi.

In cœlesti collegio ostendit magisterio novus collega colitur, vitæ vivendi lineam. in sanctorum rosario novellus flos producitur. Ad æternas divitias 25 turbam allexit pauperum, Bernhardus florens gratia, quos ad cœli delicias forma factus humilium, linguâ vocavit operum. lætus potitur gloria, sortis consors sublimium. Vitæ doctrina splenduit, resplendet et miraculis. 30 Metit de sparso semine sic præfuit, quod profuit 10 plenæ messis manipulum, viæ lucerna populis. fallens sub terræ tegmine nostræ salutis æmulum. Summi regis palatio. doctor, loca discipulos, Hic carnis supercilium salutis privilegio 35 legi subjecit spiritus, Christi præmuni famulos. mundum vicit et vitium, 15 se victo victor inclitus. De tenebris miseriæ sequentes, stella prævia, Linguæ manus præambula quæramus patrem gratiæ verbo paravit semitam consorte tandem gloria. 40 et amplectuntur sæcula doctrinam facto proditam. 20 Patri, nato, paraclito decus, honor et gloria, sint, pro Bernhardi merito In paupertatis prædio monachorum plantans vineam nobis æterna gaudia.

Karlsruher Hs. o. No. Bl. 35. mit der Melodie, 14 Jahrh. (C). Daniel 1,295 gibt den Anfang dieses Liedes aber auf den h. Franciscus, und eine andere Karlsruher Perg.-Hs. o. No. aus dem 15 Jahrh. auf den h. Benedictus (K).

2 athleta K. 5 Benedictus K. 8 fortis cons. K. 14 spiritum K. 16 nitor K. 21—40 als besonderes Lied, divisio ad tertiam CK. 29 vita CK. 32 via CK. 38 sequaces K, previe CK. 40 consortes—gloria CK, dadurch hat die Strophe nur einen Reim, was gegen die Anlage der übrigen ist. 42 pro fehlt CK, Benedicti K, merita CK, gegen den Reim. In diesem Liede zeigt sich eine absichtliche Anwendung der Stabreime, was für seine späte Zeit bemerkenswerth ist.

#### 852. De s. Blasio.

Ave præsul honestatis, martyr magnæ sanctitatis; sancte Blasi, vir laudande, orbe toto prædicande, qui das lapsis relevamen et infirmis medicamen.
tu pro nobis intercede,
ut cœlesti nos mercede
ditet deus cum beatis
regno suæ claritatis. amen. 10

Hs. der Stadtbibl. zu Mainz, Karth. No. 599. Bl. 106. des 14 Jahrh. Auch

im Hortulus animæ f. 114. 8 cœlestis, Hs.

V. 1. præsul, ίερὸς ίεράρχης καὶ λειτουργός. Febr. 11.

V. 2. Bei den Griechen heisst er leφομάρτυς. Febr. 11.

## 853. Sequentia de s. Blasio.

- Jocundare plebs fidelis, jocundatur jam in cœlis Christi martyr Blasius,
- Cultor verus veræ legis,
  pacis norma, forma gregis, 5
  fit athleta summi regis
  signifer egregius.
   Medicinæ non ignarum
  dogma docet magis clarum
  pater deus, animarum 10
  curam dans uberius.
- 3. Quadratură fundat pectus,
  ne labescat uspiam,
  pius prudens fortis rectus
  suis dat constantiam. 15
  Ut providit ergo deus
  solita clementia,

solita clementia, fit antistes Sebasteus, omni plenus gratia.

- Tortor rapax quærit eum, 20 ut negare cogat deum, vel trucidet quasi reum.
   Cernens mentem non mutari, primo lubet flagellari, dure post hæc carcerari. 25
- Solvit a spina puerum
   cogit et lupum efferum
   reportare
   porcum raptum pauperculæ.
   Ejus edoctæ studio
   deos norunt ludibrio
   pessundare
   septenæ mulierculæ.
- 6. Pugnat fortis contra fortem agnus lupo fortior; 35
- Pænas calcat spernit mortem inter damna lætior.

- Pecten hunc carpit ferreus, humor huic servit aqueus, idolatra submergitur. 40
   Cambit vitam sub gladio, bino dotatur filio, cœlum lætus ingreditur.
- hac valle miseriæ
  sis defensor et adjutor 50
  psallentis familiæ,

Tu patronus atque tutor

- 8. Ergo martyr o beate,
  tibi melos psallimus,
  da, ne separemur a te,
  toto corde petimus.
- 9. Ut a tetris liberari tartari suppliciis

Paradisi sociari mereamur gaudiis. 55

Aus geschriebenen Zusätzen zu einem Messbuch des 15 Jahrh. zu Karlsruhe. Das Lied hat eine dem Kanon der Troparien ähnliche Einrichtung.

2 jocundetur, Hs. 52 liberati, Hs. 53 tartareis, Hs.

V. 4. Er heisst auch bei den Griechen  $\mu \dot{\nu} \sigma \tau \eta \varsigma$  leçe $\dot{\nu} \varsigma$  und leço $\mu \dot{\nu} \sigma \tau \eta \varsigma$ . Febr. 11.

V. 8. Die griechische Legende sagt:  $\eta^2$  de και της lατρικης έπιστήμης εμπειρος. Febr. 11.

V. 14. 15. ἀήττητος ἀθλοφόρος. Febr. 11.

V. 26-29. Dies kommt im Griechischen nicht vor.

V. 48. Auch in den Menäen προστάτης. Febr. 11.

# 854. Alia sequentia.

Pastor bone et patrone, spes et nostra gloria, nostras preces offer Christo summo regi gloriæ, Lupus ut astutus ne submergat inferis, polo sine dolo reddat piis angelis.

Aus denselben Zusätzen.

V. 1. ως κριὸς ποιμνίου καλως ήγησάμενος. Febr. 11. Er heisst daselbst auch ποιμήν, und κριὸς δθελόθυτος.

# 855. De s. Blasio (troparium).

- Sanctorum vita, virtus, gloria, summi patris hostia, suscipe, Christe, tuorum carmina.
- Pietate propitia
   mundi solvisti debita,
   factus tuis ex gratia
   via, veritas, vita.

5

Ignem mittens terrigenis
unguine sacri pneumatis
invictos post te milites 10
attraxisti martyres,

 Qui mundi devicto principe stolas laverunt agni sanguine,

Atque triumphantes superam insederunt cum palma regiam.15

mortis clarus poterio
jubilando nunc dulcissime
sabbatizas, Blasi sanctissime.
Catenis, carceribus, 20

4. De quorum collegio

Catenis, carceribus, 20 fustibus et pectinibus probatus, ut aurum fornace, victor cœli coruscas in arce.

- 5. Hinc flumine mersus atque capite obtruncatus 25 angulari es lapide coronatus. Sic in cœlis junctus illis ignitis lapidibus fulges, præsul atque martyr, ornatius.
- 6. Nunc ergo paciferæ 30 civis Jerosolymæ, solve captivos Babyloniæ.

  Tuo nos auxilio educ de exilio felici felix gaudimonio; 35
- Quo nunc voce ac sensibus tuis instantes laudibus
   Post metam vitæ labilis tibi jungamur in cœlis.

Hs. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh. (A), mit Neumen. Hs. zu S. Peter in Salzburg IX, 11. des 12 Jahrh. (B).

4 præcipus B. 5 qui deb. AB. 6 hat B einen Absatz. 10 poste B. 16 in f. de A. 17 potirio B. 18 dulcisone B. 19 sabatizans A. 21 et fehlt AB. 22 in forn. AB. 27 hic A. 29 et AB. 33 quo f. tuo A. 36 quorum voce B.

#### 856. De eodem.

O sancte Blasi, plebi tuæ subveni et nos ab hoste defendendo protege, sicque devote famulantes effice, ut tibi nostrum placeat obsequium.

Juva nutantem ordinem menasticum, succurre clero et gementi populo, principes doce sectari justitiam et simul totam sustenta ecclesiam.

Sit trinitati sempiterna gloria, honor, potestas atque jubilatio, in unitate cui manet imperium ex tunc et modo per æterna sæcula. 5

10

Hs. zu Admont No. 18 des 12 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 2 des 12 Jahrh. (B). Dieses Lied ist nach dem Muster des Hymnus auf die Apostel No. 666 gemacht, welcher schon nach dem Alter dieser Nachahmung in eine frühe Zeit zurückgeht.

#### 1 O fehlt AB. 3 devotes B.

Bebel f. 4. hat einen andern Hymnus mit diesem Anfang: Martyris sanctum celebrando festum.

# 857. De s. Blasio martyre et pontifice.

intende clemens laudibus, 15 In laude regis omnium quas annuatim promimus. et Blasii pontificis totis medullis cordium Multis ærumnis scindimur, insistat hæc plebs muniis. tuå mederi quæsumus oratione sedula Hoc nempe lætus lumine 20 vitæque dona consequi. hic præsul beatissimus terrena linquens lubrica [Fuisti nempe medicus cœli petivit gaudia. tu corporum spectabilis, medere nunc languoribus, Tali patrono supplicet, quos patimur in spiritu] 10 auxiliis qui indiget, ecclesiaque jubilet Honor, potestas, gloria 25 per quadra mundi climata. deo patri cum filio paraclitoque pneumati Præsul tu o sanctissime per sæculorum sæcula. amen. et Christi martyr inclite,

Hs. zu München Clm. 19824 des 15 Jahrh. Ein altes Lied, das seiner richtigen Quantität wegen noch in das 5 Jahrhundert gehört.

- 6 beatissimus ist gegen die Metrik, wahrscheinlich stand ursprünglich integerrimus oder invictissimus. 11 braucht nicht verändert zu werden in: ecclesiæque jubilent, denn der kurze Vocal wird auf der Arsis betont und dadurch einem langen gleichgeachtet. S. No. 277, 9. 14 mart. Chr., Hs. 21—24 sind ein späterer Zusatz, der den Sinn der vorigen Strophe wiederholt und eine unrichtige Quantität hat.
- V. 11. 12. Von der weit verbreiteten Verehrung der Märtyrer gibt auch folgende Stelle Zeugniss: σκόπει πρὸς τῶν μαρτύρων τοὺς τάφους τὰς πόλεις συντρεχούσας. Chrysost. in ps. 115, 5.

# 858. De s. Brigita (hibernica).

| Alta audite τὰ ἔργα,<br>toto mundo micantia        |    | Optima egit opera<br>secundum evangelia.                |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| Brigitæ beatissimæ,<br>in Christo coruscantia.     |    | Pastis pascebat agmina pauperum de inopia. 30           |
| Cœli conscendit culmina caritatis dementia,        | 5  | Quantum sanabat morbida corpora quiescentia.            |
| Disponsata sanctissima domino ab infantia.         |    | Regina Austri additā<br>Salomonis scientiā,             |
| Electa, apta alumna<br>Patricii cum prudentia,     | 10 | Sancta adepta opima Patricii patrocinia,                |
| Factis erat clarissima spiritus sancti cum gratia. |    | Tuebatur tutissimā<br>Rebecca verecundiā,               |
| Gestis fulsit gratissima, arca et urna aurea,      |    | Virginitate florida<br>custodiebat præcordia. 40        |
| Hæc quæ habebat insita sancta sanctorum omnia.     | 15 | Xstum in dei dextera collaudat cum victoria,            |
| Jhesus unxit vestimina illius myrra et cassia      |    | Ymnizans voce consona cœlorum inter milia.              |
| Kastaque thuris pectora timiamatis incendia.       | 20 | Zona præcinxit latera 45 sancta cum stola aurea,        |
| Lucerna lucis lucida,<br>resplendens in ecclesia,  |    | et nunc manet per æterna<br>sæcula in aula regia;       |
| Mira civitas consita supra montis cacumina.        |    | quæ consedit in cathedra cum matre Maria. 50            |
| Nota et apostolica<br>signa atque prodigia,        | 25 | item Christns in nostra insola, quæ vocatur beatissima. |

Hs. zu Basel A. VII. 3. aus dem 8 Jahrh., von irischer Hand geschrieben und auch von einem irischen Dichter gemacht. Es ist ein alphabetisches Akrostich, dessen drei letzte Halbstrophen die Sigla etc. beseichnen, die man oft an das Ende des Alphabets setzte, weil es buchstabenähpliche Zeichen sind.

Mone datein. Hymnen. III.

Die Einmischung griechischer Wörter ist in irischen Hymnen nicht ungewönlich. Der Stabreim kommt sowol in jedem Verse vor, als auch geht er in den folgenden über. Brigit starb um 520, ein irisches Lied auf sie von Brogan aus gleicher Zeit führt O' Reilly in seinem Irish dictionary p. 27 an, dass obiges in und für Irland gemacht wurde, beweisen die Schlussverse. Darin wird auch das Wort beatissima aus V.3 wiederholt, weil es eine Sitte der irischen Dichter ist, am Schlusse der Gedichte ein Wort des Anfangs zu wiederholen, welches anzeigt, dass damit das Gedicht schliesst. Diese Manier wurde auch hie und da von teutschen Dichtern nachgealant, s. No. 642

Alle Verne reimen in a und haben regelmässig 8 Sylben, wobei gleiche Zweilaute (ii), auch hie und da ungleiche (ia) nach irischer Regel für einsylbig gezählt sind. Dem V. 50 fehlen daher zwei Sylben, wenn man aber das folgende item dazu nimmt und vor oum setzt, so werden die letzten Verse noch undeutlicher, als sie jetzt schon sind. Mehrere irische Hymnen fangen mit Audite an. S. Muratori anecdota 4, 136 fig., vielleicht nach Deuteron. 32. No. 671, 1.

1 ta erga, Hs. 6 vielleicht clementia besser. 37 tuebatur ist passiv gebraucht. 41 xstum halbgriechische Schreibung für Christum.

### 859. De s. Brigitta sive Birgitta.

5

10

Hora consurgit aurea, lux absque nube rutilat, regna gaudent ætherea, mundus applaudens jubilat.

Nam decor regni Sueciæ, Birgitta clari germinis, clara jam videt facie splendorem veri luminis.

Ex fractuosa vinea virga processit gracilis, in ætate virginea pulcræ Rebeccæ similis. Spicas virtutum colligit
Ruth post terga metentium,
quarum se granis reficit
in terris nunc viventium.

Amatrix innocentiæ,
castum ducens conjugium,
cor dedit sapientiæ,
vanum postponens gaudium. 20

Jesu nostra redemptio, fac nos in regnis cœlicis hujus patronæ merito sanctorum frui gaudiis.

Hs. zu Darmstadt, 2255. in 12. (A) aus dem 15 Jahrh. Acta Sancter. Oct. 4, 482 (B). Der Vers 21 ist aus dem Hymnus bei Daniel 1, 63 entlehnt, auch die erste Strophe ist dem Anfang des Osterhymnus bei Daniel 1, 83 nachgeahmt.

16 intra terram viv. B. 18 jejunium f. conj. B.

V 1. 2. Der glänzende Festtag ist im Griechischen auch ein gewönlicher Ausdruck, φωτοφόρον μνήμην δορτάζομεν. Febr. 20.

Zwei andere Lieder auf diese Heilige in einer Wiener Hs. des 15 Jahrh. erwähnt *Denis* codd. theel. Vindob. Vel. 2, p. 2 pg. 1774. und schreibt sie dem Erzbischef Birger von Upsala zu. Das erste beginnt:

Birgittæ matris inclitæ

festa jocunda suscipe etc.

Das andere besteht in 7 Theilen und fängt an:

Salve decus feminarum,

gemma lucens matronarum.

16\*

Dieser Erzbischof hat auch das Leben der h. Birgitta beschrieben, sie starb 1373. Noch ein anderes Lied auf sie steht in den Act. SS. Oct. 4, 483 mit dem Anfang: Cœli perornat gaudia. Ein weiteres in 17 dreizeiligen Strophen im Sacrificale itinerantium. Oppenheim 1521. fol. 46. und fängt so an: Insistentes cantilenæ.

### 860. De s. Brigida.

Salve vernans rosa sed ut flore pudicitise 25 Jesu Christi speciosa, ac mundi cordis opere caro mea refloreat, virgo et martyr Brigida, nec in æternum pereat. ave gemma lucida, quæ sanctorum in rosario O virgo sancta Brigida, fulges ut sol in lilio. per mortis tuse inerita 30 ac regali gaudens thalamo fer misero tutamina, jam juncta dei filio. et fac per tua suffragia me ex fide vivere Tu agnum sine macula et summum bonum quærere, immortali tunica 10 per spem ad alta tendere, 35 jam sequeris in gloria, in his totum quiescere. hymnizando laude digna, deum mihi pacifica Audi me exignum, et statum meliora, protege tuum famulum, aufer sensum erroneum, Ut me reum ac miserum, 15 a deo alienum, sama cor male saucium, 40 in peccatis positum libera me ab æmulis et omnis boni vacuum, et a cunctis periculis animæ et corporis, quem ipse cruore roseo ac sudore sanguineo 20 exonera a quantitate criminis, victus agone nimio fer mihi juvamina 45 prostratus ultimo per passionis aspera, redemit tam mirifice. adesto mihi propitia nunc et in mortis hora. non sinat perire lubrice,

O beata Brigida,

ipsi copulata.

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 60. 15 Jahrb. Da dieses Lied in lauter gleichreimigen Strophen geschrieben ist, so scheinen zu V. 27 und 28 noch zwei Verse desselben Reimes zu fehlen. Ueberhaupt aber ist der Text im Versmass und den Lesarten sehr verdorben und aus einer Hs. allein nicht herzustellen.

V. 5. aus No. 851, 3. V. 6. aus No. 850, 12.

#### 861. De eadem.

Sanctorum reliquias

late collaudata, pietate grata principissa Sueciæ devotis obsequiis in terris vocata, multum venerata, 20 vita, verbo stabilis, in multis mysteriis solide fundata, aliis prælata, coruscas miraculis omnibus affabilis. humilis monstrata. cœlo sublimata. Post sponsi exequias Justis desideriis 25 10 assiste parata, casta approbata, remotas provincias regnis et ecclesiis es peregrinata, pace confirmata. Christo sponsa nobilis pro nostris miseriis, patrona beata, pie adoptata, 30 nunc manens laudabilis 15 sponsa sponsum dominum

Daselbst Bl. 60. (A). Das Lied ist nicht strophisch in der Hs. abgetheilt. Es hat in den gleichen Versen immer denselben klingenden Reim. Steht auch im Hortulus animæ, Lyoner Ausg. von 1516. Bl. 132 (B).

flecte advocata.

3 Scotise B, der Reim fordert Suecica. 3. 17. 31 verstossen gegen den Reim, auch 27 nach B, deren Lesart gut ist. 5 vitse B. 12 perlustrata A. 13 Christe A. 15 manes B. 19 de mectis A. 20 enervata A. 27 in ecclesise B. 30 matrona B.

#### 862. In s. Cæciliæ.

Incliti festum pudoris virginis Cæciliæ gloriosæ præcinamus voce prompti pectoris, quo soluta lege mortis tollitur in æthera.

| Germine hæc virgo clara, sanctitate clarior, pectore Christum prætentans huncque solum prædicans ore sponsum, mente sæclum, vincit hostem sanguine.       | 5  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pectoris sacrum recessum munit evangelio, squalido corpus beatum protegit cilicio, nocte orans atque diem mentis implens cantico.                         |    |
| Hæc enim sortita sponsum germinis præfulgidi,<br>angelum dei fatetur se habere vindicem,<br>et, verendo ut pudori det honorem, commonet.                  | 10 |
| Sponsus hine furore excus comminatur virgini, sed beata virgo factis dieta prorsus comprobans angelum munusque cœli mox adesse præstitit.                 | 15 |
| Affuit promissus idem vir coruscis vestibus exhibens sertis coronas floribus præfulgidas, in rosis docens cruorem, castitatem liliis.                     |    |
| Munere hoc provocatus sponsus ad Christi fidem illico fratris salutem deprecatus obtinet, hincque ambo passionis consecrantur sanguine.                   | 20 |
| Tunc deinde virgo Christi consequens Cæcilia<br>hanc triumphalis honoris promeretur gloriam,<br>igneis thermis retrusa fit caloris nescia.                |    |
| Plus calens sic igne Christi vicit ignem sæculi<br>et vibrantis ensis ictum ter valenter sustulit,<br>postquam terris membra ponit, spiritus cœlos petit. | 25 |
| Unde nobis, sacra virgo, mitte cœli munera, liliorum vel rosarum munus inde porrige, unde hausisti supernse veritatis gratiam.                            | 30 |
| Liliis coruscat hymnos castitas præfulgida,<br>punicis rosis voluntas passionis ferveat,<br>mole criminis subacta innovemur gratiâ.                       | *  |
| Ecce adventum futuri præstolemur judicis<br>sustinentes et beata lucis illa gaudia,<br>ne rei tunc puniamur, ne crememur ignibus.                         | 35 |

Martyrum et sacrosanctis aggregati cœtibus effugemus, quod timemus, continentes, dexteram regis almi evocati ad coronam glorise.

Christe, ut tuam videntes servuli præsentiam gratulemur, gaudeamus, personemus gloriam curiæ cælestis arce confovendi in sæcula. **4**0

Hs. zu Rheinau bei Schaffhausen No. 91. S. 207. aus dem 10 Jahrh. Das Lied ist an zwei Stellen lückenhaft, ohne dass die Hs. es an der ersten anzeigt (A). Auch in *Thomasii* opp. ed. Blanchinus 1, cxxxix. aus dem mozarabischen Brevier (B). Nach der klassischen Metrik, den vielen Verderbnissen und der weiten Verbreitung gehört dieses Lied in das 5 Jahrh. Nur im letzten Verse hat es noch die Elision. Bei den Griechen heisst die Heilige Kundia für Konntia

1 inclitæ B. 2 gloriesa B. 3 quæ A, ætheris A, Schreibsehler, durch den Reim veranlasst. 4 germinet A. 5 retentans A. 6 sanguinem A. 7 pectore A, sacri B, evangelium A. 9 noctis horas et diei B, die A, canticum A. 10 sponso germinet præfulgidus A. 11 se, sehlt A. 12 quæ verendæ — pudoris — commonens A, hunc ver. B. 13 hic — ceto B. 14 et b. — facta est A. 15 minusq. A, ex cœlo B, prestit B. 17 coronis A, præfulgidis B. 19. 20 von spons. bis depr. sehlt A. 20 impecratus B, detinens A. 21 consecratur A. 22 inde B. 23 ut s. hanc A. 24 terminis A. 25 nescia sigigne A, viacit A. 26 valentis A. 27 punit — cœlo petiit A, spiritu B. 28 inde B. 29 inde sehlt A, proroge A. 30 ausisti superna A, superna — gaudia B. 31 cor. in nos castitatis præfulgeat B. 32 punicas rosas B, von ros. bis zu Ende sehlt alles in A. 33 crim. mole B. 34 præstolamur judicii B. 35 sustinemus — illa luc. B. 36 non — non B. 38 evadamus — gloriam B. 39 ad coronam evocati dexteram B. 40 ut tuam Ch. B.

V. 1. ψυχὴν ἀμόλυντον φέρουσα καὶ σῶμα καθαρὸν καὶ ἀγνότατον. Nov. 22.
 V. 6. ore sponsum vincit, τὸν μνηστῆρα ζωηρρύτοις καὶ πανσόφοις σου λόγοις σὸν σοὶ παρθενεύειν ἔπεισας. Nov. 22.

V. 7. πανάγιον τέμενος Χριστού. Nev. 22.

V. 17. 18. δόδοις ήθυπνόρις σε δυωδιάσε ο πύριος. Nov. 22.

#### 863. De sancta Cacilia.

Ave o Cæcilia, tota speciosa, candens, ut si lilia sint juncta cum rosa; contemnis sublimia et imperiosa, eligis humilia, magis gratiosa.

Ave, quæ ab impiis nimis aversaris, nam obscænis nuptiis cum non delectaris, sed in piis studiis tota conversaris, hinc cæli deliciis digne satiaris.

10

15

| Ave dei viola, flos humilitatis in me nunquam ** fidem caritatis,        | 20 | ne me fuscet macula<br>ultra pravi moris,<br>succende me facula<br>divini amoris. | 30          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dele facta frivola meæ pravitatis, ne damnatæ incola fiam civitatis.     |    | Ave in hoc sæculo rosa sine spina, in mortis articulo accurrere festina,          | <b>35</b> . |
| Ave sponsa sedula almi redemptoris, tua prece jacula vincam temptatoris; | 25 | mihi tuo famulo assistens vicina et in Jesu lectulo me tecum reclina.             | 40          |

Hs. zu München Clm. 4423. f. 141. des 15 Jahrh. mit der Bemerkung: 1 carmen sub nomine Ave vivens hostis, nach dessen Melodie das Lied auch gebaut ist.

19 fehlt ein Wort in der Hs. im Sinne von tolle, supprime. 21 dule, Hs. 29 non f. ne, Hs. 31 successe, Hs. 36 mihi accurre, Hs.

## 864. De s. Celso confessore Christi eximio. vitellia (troparium).

| 1. | Sancto Celso canat prædulciter caterva       | 4. | Quam late jam patent<br>ejus verenda merita,   |    |
|----|----------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
|    | Ac præcelsa<br>eïus depromat merita.         | •  | Prodita per rerum inaudita miracula!           | 15 |
| 2. | Hunc heet sola 5 nunc foveat urbs Treverica, | 5. | Cujus annua deveti<br>Colimus nunc sollempnia. |    |
|    | Tamen devota                                 |    | •                                              |    |
|    | ecclesia concinit tota.                      | 6. | Qui deposita                                   | ,  |
| 3. | Hic mundi vana                               |    | carnis sarcinula                               | 20 |
|    | tempsit et acta probrosa, 10                 |    | Scandit ad æthra,                              |    |
|    | Præclara vita                                |    | quo regnat per sæcla.                          |    |
|    | fulsit et Israhelita.                        |    |                                                |    |

Hs. zu Trier, Stadtbibliothek No. 1285. aus dem 11 Jahrh. mit der Melodie. Zwei dieser kurzen Verse stehen jedesmal in einer langen Zeile, deren Mitte gewönlich mit dem Schlusse reimt. Da jedoch 13 ohne Reim ist und die Ueberschrift auf eine Troparienmeledie verweist, so musste der Text darnach abgetheilt und die Fehler der Hs. berichtigt werden.

1 nostra, fügt die Hs. bei. 2 catervula, Hs. 15 inaudita rerum, Hs. 22 qua r. felix p. Hs.

## 865. De s. Christophoro.

Sancte martyr Christophore, memor esto nostri pie, apud deum omni hora nos tuere sine mora.

Corpus, sensum et honorem conserva, tu qui cœli florem dignus factus es portare inter ulnas ultra mare.

Nos per tantam dignitatem fac vitare pravitatem,

ut amemus corde toto deum semper laude, voto,

Præ cunctis mundanis istis, ut post mundi hujus tristis blandimenta, te præsente, absque omni mala mente

Ducamur ad cœli regnum in quo gaudium æternum est et erit sine fine cum sanctis omni tempore.

Strassburger Hs. R. 135. Bl. 92. ohne strophische Abtheilung. 11 amare, Hs. 18 sempiternum, Hs.

10

Ich setze den Anfang eines niederländischen Liedes aus der Münchener Hs. Cmg. 135. her, das in ähnlicher Art beginnt.

#### Van sinte Christoffels.

O precieus maertelare, die men versouct nu hier nu dare, Cristoffels die helige man, men hietene Mondoffel, eer hi ghewan van gode also ghemint te sine. om wien du leits wel zware pine, di so biddic hier ene bede bi der gracien, die di god dede, als hi di doopte al up die stede in den name der drievoudichede, wilt wesen mijn advocaet etc.

### 866. De eodem.

Salve, quem tam mire deus traxit, o Christophore, Cananæus giganteus es procerus corpore;

voluisse te servire regi magno legeris, invenisse, qui præire videbatur ceteris.

5

15

20

| Cui tamen satan expavit signo crucis edito, et cum satan deviavit signo crucis cognito, hunc et illum requisisti, regem Christum quaeritas, cui per hoc deservisti, quod trans flumen portitas. | 10<br>15 | Aquilina et Niceta, missa te allicere, convertuntur mente læta, perimuntur propere. ferreis es virgis cæsus superjectus ferreo et ignito scamno læsus, tamen non ideo.        | 45       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Omnem illuc venientem, qui transire voluit, donec puerum ingentem transfers, qui te studuit sic gravare, ut transire vix valeres fluvium: "me pressisti, inquis, mire velut pondus montium."    | 20       | Hinc sagittæ jaciuntur contra te innumeræ, sed in vanum transmittuntur, resident in aëre; dum rex tibi insultavit, una retro rediens ejus oculum cæcavit mox sagitta feriens. | 50<br>55 |
| Ait: "qui regem dignum<br>credis cunctis præferens,<br>virga tua sit in signum<br>flores fructus proferens."                                                                                    | 25       | Ense rex te Christo dedit<br>et de tuo sanguine<br>visum unxit, vidit, redit<br>mox in Christi nomine.                                                                        | 60       |
| Samon venis, linguam nescis,<br>oras, ut intelligas,<br>idolatriam horrescis,<br>ut fideles erigas.                                                                                             | 30       | Queso, pete nunc a deo,<br>ut sic sibi serviam<br>semper toto posse meo,<br>ut in fine audiam:                                                                                |          |
| Ad certamen defigebas<br>virgam, quæ mox floruit,<br>et cum vinctus comparébas<br>coram rege, corruit,                                                                                          | 35       | "serve bone et fidelis,<br>intra nunc in gaudium<br>domini tui in cœlis<br>dantis regni præmium."                                                                             | 65       |
| qui te mandat carcerari et, qui te adduxerant, milites mox decollari, qui per te crediderant.                                                                                                   | 40       | Vultu tuo me assigna<br>omni loco, tempore,<br>ne attingant me maligna,<br>o sancte Christophore.                                                                             | 70       |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 186. 187. Kirchenlieder über diesen Heiligen enthält auch die Schrift von Ferd. Hanthal, der grosse Christoph. Berlin 1843. in 4. Eines steht auch in dem Antidotarium animæ Nic. Saliceti. Argentor. 1491. fol. 138 mit diesem Anfang:

Sancte Christophore, martyr Jesu Christi,

qui pro Christi nomine pœnes pertulisti.

Es sind 6 solcher Strophen. Deais codd. theolog. Vindobon. 3, 2776. führt aus einer Hs. des 15 Jahrh. einen Hymnus an, ex actis fabulosis concinnatus, der so anfängt:

Egregie martyr domini,

do laudes tuo nomini etc.

9 qui f. cui, Hs. 46 besser vielleicht feretro. 48 hier fehlt etwas. 51 juvamen, Hs. 52 besser hæsitant.

## 867. Hymnus in natali sanctorum Chrysanthi et Dariæ.

Unam duorum gloriam simulque adeptam lauream sancti Chrysanthi et Darise Christi fideles pangite.

Vir ipse liberalibus doctus libris et legibus, purgatus a Carpophoro imbutus est mysterio.

Polemius quem nobilis pater ligavit vinculis et post puellas intulit, nec mente fractum subdidit.

Quas inter addit Dariam vultûs decore falgidam, sed virginem doctissimam trahit monendo ad gratiam.

Nervis Chrysanthus asperis nexus catenis ferreis, 5 cippo retrusus horrido, solutus est ergastulo.

Missam in lupanar Dariam leo fidelis vindicat et inter ampla incendia 10 ab igne mansit integra.

Quos inde utrosque carnifex 25 tellure vivos infodit et subter hymnum, dum canunt, efflant beatum spiritum.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier, No. 1418. aus dem 8 Jahrh.

Die Menäen haben zum 17 October nur die kurze Legende dieser Heiligen, aber kein Lied auf sie. Das obige wurde vielleicht für die Kirche zu Münster-Maienfeld in der Eisel gemacht, deren Patrone die beiden Heiligen sind, und da es seiner klassischen Metrik nach aus dem 5 Jahrh. ist, so gehört es zu den ältesten Kirchenliedern Teutschlands.

12 fractus, Hs.

## 868. De sancta Clara. ad vesperas.

Concinat plebs fidelium virginale præconium, matris Christi vestigium et novitatis gaudium. Pauperum primogenita, dono cœlesti prædita, obtinet supra merita præmia vitæ reddita. 5

15

20

10

mentis maternæ conscias, Christi sponsas et socias,

Claræ lumen diffunditur, sanctum nomen extenditur, facto doctrina proditur, virtus divina panditur.

Construuntur coenobia vasta per orbis spatia, crescit sororum copia, claret matris notitia.

Deficit virtus corporis

Aus derselben Hs. 18 læta, Hs.

spiritus cœlo redditur.

Te prosequentes laudibus piis faveto precibus, adesto postulantibus tuis, virgo, supplicibus.

Virginus huius merito etc.

## 870. Ejusdem. ad laudes.

| O Clara, luce clarior,<br>lucis æternæ filia,<br>dies ista sollemnior<br>tua colit sollemnia.                 |     | Francisco duce militans<br>et vincis trina prœlia<br>carnem namque suppeditans,<br>mundum atque dæmonia.       | 15         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vitæ labentis gaudia<br>spernendo Christum sequeris,<br>pascentem inter lilia,<br>tuque cum Christo pasceris. | 5   | Jam jam in regno luminum patri conregnans filia, da, te sequentum agminum recta fore vestigia.                 | 20         |
| Custos sacrarum virginum omni virtute prævia ducis ad sponsum dominum puellarum collegia.                     | 10  | Sit patri, nato, flamini<br>decus, honor et gloria<br>nosque conmendent lumini<br>sanctæ Claræ suffragia. amen | ı <b>.</b> |
| Aus derselben Hs.                                                                                             |     |                                                                                                                |            |
| V 15, 16, Vgl. No. 868, 21, 5                                                                                 | 26. | No. 862. 6                                                                                                     |            |

# 871. De s. Clemente papa (troparium).

| 1. | Christi martyris<br>colamus festa<br>Clementis,                |    | •  | Et post hæc<br>apostolici dogmatis<br>degustavit fluenta,<br>meruerat ecclesiæ | . <b>15</b> |
|----|----------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. | Qui hunc diem                                                  |    |    | conjungi sacræ.                                                                |             |
|    | passione                                                       | 5  |    |                                                                                |             |
|    | propria fecit sollemnem                                        |    | 4. | Cui donavit                                                                    | 20          |
|    | Atque nobis venerandum                                         |    |    | Petrus apostolus hanc potestatem,                                              |             |
|    | tribuit esse colendum.                                         |    |    | Ut illum sequens regat ecclesiam,                                              |             |
| 3. | Hic primum philosophiæ artibus                                 | 10 |    | dimittens culpam.                                                              | 25          |
|    | claruit in hoc mundo<br>atque sæculi studiis<br>erat intentus, |    | 5. | Qui tunc accepta<br>potestate data<br>Post ejus vitam                          |             |
|    | • •                                                            |    |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |             |

20

|    | jam sibi commissam<br>rexerat ecclesiam,                    | 30 | 7. | Quem manus impia<br>mersit in mare,               | 40 |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------|----|
|    | Districte ligans,<br>quos coguovit reos,<br>Magis assuetus, |    |    | Obviabant ei<br>angeli dei<br>parantes mansionem, |    |
|    | qui ligati erant,<br>clementer absolvere.                   | 35 | 8. | Ut iter sit credenti<br>populo veniendi.          | 45 |
| 6. | Interim dum Christi crevit religio sub ipso,                |    |    | Qui illis subvenisti,<br>nunc miserere nostri,    |    |
|    | E ņutu dei pertulit<br>martyrium pro Christo,               |    | 9. | O Clemens, nobis sis clemens.                     | 50 |

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 262. 15 Jahrh. mit der Melodie und dem Beifügen: sequentia b. Notkeri.

36 christiana, Hs. gegen das Strophenmass. 38 tulit, Hs. gegen die Metrik.

V. 2. τιμάσθω ὁ πολύαθλος Κλήμης. Triodion Z, 5.

### 872. De s. Colomano. 1

| imprimebant, nec non nova<br>tormentorum genera,<br>carnes tuas vellicabant<br>forcipe ferrarii,<br>ossa tua lacerabant<br>serra carpentarii. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |

Cumque sic peregrinarus
tu felix deicola,
adversantis videbaris
gentis esse incola,
cæsum tanquam explorantem
te clauserunt carcere,
sed cum te peregrinantem
solum refers libere,

Tandem quoque cum duobus 25
pensus es in arbore
putrefactisque ambobus
adhuc flores corpore,
ungues, barba, pili crescunt,
menbris perdurantibus, 30
arbor restisque frondescunt
cunctis admirantibus.

Quidam languidus confractus ex morbo podagrico, qui de tua carne tactus sanabatur illico, mirum carnis tunc sublatæ vulnus non apparuit, cruor vero fusus a te rubens calens claruit.

Post a quodam venatore non credente figitur latus tuum, qui cruore calido perfunditur.

Tunc plebs, clerus convenerunt, 45 te in quadam insula juxta fanum humaverunt, nec desunt miracula;

Nam cum fluctus transcendebat medium basilicæ, 50 siccus tuus permanebat tumulus mirifice.

Mire fragrans, indestructus permanens biennio, in Medlicum es transductus signorum cum gaudio.

55

60

Nunc te flagito per deum, semper a piaculo spiritum et corpus meum serves a periculo,

Et me quasi peregrinum cura tua collige et ad portum me divinum, ne aberrem, dirige.

Fac ne hiscam in cineres, 65 hujus res exilii, tecum regni sim coheres Christi dei filii.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 188 (A), und Hs. zu München Clm. 3012. f. 61. 15 Jahrh. (B). Vom Prior Konrat. Zwei andere Lieder auf diesen Heiligen gibt Pez scriptor. rer. Austr. 1, 104 flg. Das eine ist ein altes Lied von einem irischen Dichter, etwas unrichtig abgedruckt. Es besteht aus Strophen von 3 Langversen, deren Cäsur mit dem Ende reimt. Anfang: Mare, fons, ostium. Das andere beginnt: Salve miles Christi. Diese Lieder stehen auch in den Acta SS. Oct. 6. p. 353 nach zwei Hss. von Mölk und einem Passauer Messbuch.

35

40

Der Namen Coloman bedeutet Täubchen, es ist ein irisches Deminutiv von colum die Taube, oder auch Taubenmann, vir columbinus.

dur. A. 33 languit B. 37 tuse A. 39 vere — late B. 54 triclinio A. 55 medicum A. 58 und 60 steht der Abl. pl. B. 60 besser et für a, oder in. 64 oberrem B. 65 gliscain AB, insinceres AB.

## 873. De s. Golomanno. sequentia.

Cælestis te laudat chorea, Christe, piorum exultatio vera, Huic consonans ecclesia applaudat jubilatione festiva.

20

20

Offert nam dies annua votiva piis gaudia per beati Colomanni sollemnia.

Laudanda cujus merita ægris præstant remedia, cunctis pie petentibus fidelia. 10

O qualis viri sancti innocentia, qui mundi sprevit læta vel nocentia!

Mitis et humilis Jesu sequipeda clarus heres fit Jherosolymipeta.

Actu sequitur domini vestigia, 15 patibulo petit poli fastigia,

Nec fecit proximo suo obprobria, perpessus multa supplicii genera.

Nunc victrici in cœlo coronatur laurea, ut servulis dona obtineat

ætherea.

Summo regi fundat oramina, cui laus sit decus et gloria.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 15 Jahrh. (A). Auch bei Pez scriptor. rer. Austr. 1, 104 (B), und darmus in den Acta SS. Oct. 6 p. 353.

4 applaudit B. 14 heres B. 15 at dum f. actu B. 19 gloriatur B. V. 14. Jerosolymipeta, wer das himmlische Jerusalem sucht.

#### 874. De s. Columba.

Nostris solennis sæculi refulget dies inclyta, quo sacer cœlos Columba ascendit ferens trophæa.

Sed prius quam eum mater in auras lucis ederet. e sinu solem prospicit terris lumen diffundere.

Qui post alitus Hibernia, sacro edoctus dogmate, Gallica arva adiens plebi salutem tribuit.

Aegri sanantur ocius, cautis producit lapides, pisces in usum præbentur, cedit imber a segete. Prolem concepit sterilis, ales rapinam reddidit, farris horreum augetur, abscissa caro sospes est.

5 Tactus vidit, nec cernitar, sentit damna, ergastulum, fugit pestis ab hominibus, quam dæmon sævus miserat.

Ligeris scapham retinet, 25
10 ablata furto prodeunt
cæcusque lumen recipit,
præbendo cibus augetur.

In escas ales veniunt,
feræ jussis obediunt, 30
15 fides patrari conscia
novit, quæ poscit, omnia.

Hs. su Einsiedeln, No. 257. p. 296. 11 Jahrh. Das Lied ist von einem

Irländer gemacht und älter als die Hs.

In zwei Hss. des ehemaligen Klosters Bobbio, jetzt in Turin, aus dem 10 Jahrh. befindet sich auch ein Lied auf diesen Heiligen, welches nach dem Anfang zu schliessen (clare sacerdos cluens) ebenfalls in Stabreimen geschrieben ist. S. Pertz, Archiv f. teutsche Gesch. 9, 609. 611.

Columba ist die lateinische Uebersetzung des irischen Namens Colum, und Columbanus eine erweiterte Form für das irische Deminutiv Coloman.

1 besser nobis. 2 refulgit, Hs. 15 usu, Hs. 17 capit, Hs. gegen den Vers. 19 horreo, Hs. 25 scafam, Hs.

## 875. In nativitatem Columbani abbatis (troparium).

6. Huic pastum dat deus 1. A solis occasu in deserto cum Moyse, 20 usque ad exortum Huic cœlum obsequi 2. Est cunctis nomen est paratum cum Josue, tuum, deus, laudabile, 5 7. Hic feras mansuefecit Oui inde novum et corvos ut Helias solem mittis mira lege, et Danihel. 25 3. Qui lustrat orbem radiis Hic persecutionem . Et fotu terras vegetet. cum apostolis Χριστοῦ perpetitur; 4. Hic Columbanus nomine 10 columbinæ vitæ fuit, 8. Huic ipse Dignus habere spiritus veritatis hostis 30 sancti pignus in hac vita. nutu dei Testatur, 5. Hic terram cum Abraham quod hic veritatis reliquit et cognatos cultor foret. 15 propter deum, Hic cum Johanne regis 9. Nos ergo te deposcimus,

Hs. zu München, Clm. 14322. f. 38. mit Neumen. 12 Jahrh.
 27 Χρισθυ, Hs. 36 quo f. ut, Hs. 37 comendas, Hs.

incestum increpare

non metuit.

Beate, ut nos domino

tu commendes.

## 876. De s. Corbiniano.

| Nobilis Corbiniane,<br>tu doctrinæ sator sanæ,<br>gratiarum scrinium,<br>dei fortis agonista,        |    | papam enim bis adisti,<br>non obtento, quod petisti,<br>ad ovile rediens.         | 35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ut Christi Jesu baptista<br>dirimens affinium.                                                       | 5  | Ubi tibi commendatis<br>monimenta veritatis<br>cultor castimoniæ,                 |    |
| Nuptias illecebrosas,<br>deo sanctisque exosas,<br>lethalem invidiam                                 | 10 | ut decebat, proponebas,<br>inter quos per te degebas<br>actor parsimoniæ.         | 40 |
| meretricis incurristi,<br>sed te pia manus Christi<br>vitare perfidiam                               | 10 | Doles panem filiorum,<br>partum fluxibus sudorum,<br>brutis dari canibus,         | 45 |
| Dedit hujus meretricis<br>de cujus excurrens vicis<br>strenue evaseras,                              | 15 | loco cedens, sed redisti,<br>mitis reos arguisti<br>verbis non inanibus.          |    |
| ut Helias Jezabelem<br>idolatram, infidelem<br>gregem dei paveras.                                   |    | En præsagium divinum,<br>quasi cor haberes binum,<br>tuo dedit nomini             | 50 |
| Oleum ministras vitæ,<br>vinum, quod de vera vite<br>profluit, adjiciens,<br>sanos sane præservando, | 20 | non fictæ duplicitatis,<br>binæ vero caritatis,<br>proximi et domini.             |    |
| mire saucios sanando<br>singulis proficiens.                                                         |    | Cum pravatis bellum gerens,<br>sed exultas, si quis mœrens<br>reus ad te fugerat, | 55 |
| Catervatim a te multi,<br>noxis grandibus sepulti,<br>concito consiliunt,<br>pasti pabulo doctrinæ   | 25 | adamator paupertatis,<br>exsufflator vanitatis,<br>curæ tibi fuerat,              | 60 |
| præstitæ tibi divinæ<br>ad sua prosiliunt.                                                           | 30 | Fugere fallacem mundum,<br>contra deum furibundum<br>in sui perniciem;            |    |
| Nam eras verbo facundus, affectu nulli secundus pio et obediens,  Mone, latein. Hymnen. III.         |    | qui non parcit sanctitati,<br>nec sexui, nec ætati,<br>ne colit caniciem;<br>17   | 65 |

Qui inplumens heu deplumat atque rabiem despumat opprimendo debiles, cujus gaudiosos cantus æterni sequuntur planctus atroces et flebiles.

Sed prudentia superna prævidebat, ut lucerna extares in patulo, in supremo præsalatus; gregem ejus sublimatus regeres cum baculo.

Pravos stimulo pungendo, unco bonos attrahendo, quod est pii præsidis; quod ubertim perfecisti ut fidelis servus Christi, pænam vitans desidis.

Voce cordis nec non oris deum oras paucis horis aquam vivam sitiens, te cunctipotens audivit, fons e terra scaturivit plurimis sufficiens.

Bonum in terris sevisti, quod in cœlis messuisti fructibus uberrimis; præscivisti vitæ metam, intras dei aulam lætam, ubi nunc pulcherrimis Vernis floribus ornaris
et cum paribus lætaris
in æterna gloria,
70 præmunitus sacramentis, 100
tuæ carnis atque mentis
omni lota scoria.

Eja pater et patrone,
nos satanico mucrone
confixos crudeliter
gemebundi clamitamus,
impetra hoc, quod speramus,
orantes fideliter.

5

Dei gratiam adepti,
80 pœnis trucibus erepti 10
infernalis furiæ,
in conspectu deitatis
præsentemur cum beatis
cœli toti curiæ.

85 Ubi cœlorum reginam 15
et essentiam divinam
mirantes videbimus,
et his, qui pro culpis gemunt,
quos hujus mundi mala premunt,
90 læti conridebimus, 20

Grates deo referentes
propter gratias ingentes
factas magnanimiter;
det hoc nobis almum flamen,
corde toto dicant, amen,
125
omnes unanimiter.

Hs. su München Clm. 19824. des 15 Jahrh.

19 ministrans, Hs. 24 proficies, Hs. 43 dolens wäre hier und cedis 46 besser. 56 exultans, Hs. besser bleibt sed weg und wird exultasti gesetzt. 98 ibi f. et, Hs. 118—20 sind undeutlich und 119 verdorben, vielleicht sollte er lauten: et ques mundi, wemit aber der Sinn nicht besser wird.

95

75

V. 50-52. cor binum, ein Wortspiel zur Erklärung des Namens Corbinian.

## 877. Cosmæ et Damiani. hymnus.

| Aegris Cosmam refugium<br>Damianumque pariter          |    | surdique voces hauriunt<br>projecto morbi vitio.     |    |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|
| jam collaudet alacriter                                |    |                                                      |    |
| ægrum mundi collegium,                                 |    | Salubres urbis medici<br>vitæ reddunt Palladiam,     | 25 |
| Quos Theodora peperit                                  | 5  | quam desperabant physici                             |    |
| laude dignos, non modica                               |    | reddentes ad inediam.                                |    |
| arte refulgent medica,                                 |    |                                                      |    |
| omnis qua languor interit.                             |    | Jacentem somno rusticum serpens introit tortilis,    | 30 |
| Verbi memores domini                                   |    | sed vir resurgens flebilis                           |    |
| quam tunc habebant gratiam,<br>gratis dederunt, operam | 10 | Cosmam reperit medicum.                              |    |
| suam negantes nemini.                                  |    | Dextro sanatur vulnere,<br>cui cancro femur reditur, |    |
| Cuncti certatim proruunt                               |    | cum deperditum redditur                              | 35 |
| languentes morbi rabie,                                |    | sepulti Mauri femore.                                |    |
| hi duo spes Arabise                                    | 15 | •                                                    |    |
| salutis noxas eruunt.                                  |    | Tantis pro beneficiis passi crucis angustias,        |    |
| Recta claudi vestigia                                  |    | ferro se præbent hostias                             |    |
| ex horum cura referent,                                |    |                                                      | 40 |
| obscura cæci deserunt                                  |    |                                                      | _  |
| æternæ noctis tædia.                                   | 20 | O digni deo famuli,<br>sanate mentis vulnera         |    |
| Rupto muti silentio                                    |    | per Christum, qui trans æther                        | a  |
| linguarum vim comperiunt                               |    | regnat in zevum szeculi. amen.                       |    |

Hs. zu München Clm. 10909. Anf. des 16 Jahrh.

7 refugent, Hs. 10 tunc gratis gratis gratiam, Hs. 11 grat. fehlt, opem, Hs. 12 suam fehlt der Hs. 24 provecto — virio. Hs. 33 scheint verdorben. 34 qui Hs.

## 878. De s. Cuonrado. sequentia.

| Gaude mater nobilis,   |
|------------------------|
| constans et immobilis, |
| urbs clara Constantia, |

tui festa præsulis, veneranda populis, colens cum lætitiå.

**5**·

| O sanctum pontificem, qui transscendens apicem militantis curiæ, in cœlesti patria 10 regis subit atria triumphantis gloriæ.                           | Virgo, quæ post alitum semper fecit vomitum, 20 sentit beneficia Conradi pontificis, merso paralyticis fit salus eximia.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cujus beneficiis, signis et prodigiis ornatur ecclesia; 15 nam cæcis infunditur lumen, claudis redditur                                                | O virtutum artifex, 25 o salutis opifex Christo nos concilia, actus nostros dirige, prece lapsos erige,                                                                                    |
| und Hs. zu Colmar (C) aus dem 15 Ja                                                                                                                    | poscens cœli gaudia. 30  135. aus dem 13 Jahrh. mit der Melodie, ahrh. Diese theilt die Gesätze in sechselingen bei Konstanz des 14 Jahrh. mit dern Liedes steht bei <i>Daniel</i> 1, 326. |
| 4 quod in G. 7 beatum K. 8 t                                                                                                                           | ransscendit K. 9 curia C. 10 in fehlt<br>21 sensit K. 22 Cuonradi mit über-                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        | Lieder beziehen sich auf das Leben<br>num. hist. Germ. 6, 429 fig. gedruckt ist.<br>hen Landesgeschichte 1, 77 fig.                                                                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 879. ]                                                                                                                                                 | Ejusdem.                                                                                                                                                                                   |
| 879. I O præclara Constantia, cole solemnia, quod est cœli cœtibus                                                                                     | ut aves, per mysteria<br>missæ a pæna liberat. 15                                                                                                                                          |
| O præclara Constantia, cole solemnia, quod est cœli cœtibus junctus florens virtutibus Cunradus præsul inclitus. 5                                     | ut aves, per mysteria<br>missæ a pæna liberat. 15<br>In paschali solemnio<br>sacro convivio<br>illapsam araneam                                                                            |
| O præclara Constantia, cole solemnia, quod est cœli cœtibus junctus florens virtutibus Cunradus præsul inclitus.  Hic largitatis filius pater eximius, | ut aves, per mysteria missæ a pæna liberat. 15 In paschali solemnio sacro convivio illapsam araneam sumit, nec læsus per eam, vivæ cænå dat exitum. 20                                     |
| O præclara Constantia, cole solemnia, quod est cœli cœtibus junctus florens virtutibus Cunradus præsul inclitus.  Hic largitatis filius                | ut aves, per mysteria missæ a pæna liberat. 15 In paschali solemnio sacro convivio illapsam araneam sumit, nec læsus per eam,                                                              |

da simplex unitas, tanti patris precibus

lucernas in manu gestat

solutis a criminibus nobis cælorum aditus.

30

Hs. zu Freiburg No. 66. des 15 Jahrh. (A). Sie liesert einen mangelhaften und verdorbenen Text. Bei Bebel f. 23 (B), dessen Text auch fehlerhaft ist.

3 qui es B, quia A. 5 truncrandus f. Cunr. A. 9 fundit A. In A folgen nach 10 die Verse 21—25, 15—20, 11—15. 11 quas, undeutlich in qui corrigirt A, quos B. 14 fehlt A, ministeria B. 15 reos für misse A. 16 hii für in A. 20 coense B. 21 cujus A. 22 hec mir. A. 23 redd. fehlt A. 24 cl. gr. fehlt A. 29 salutis A. 30 aditum B.

## 880. De s. Cuonrado episcopo.

Adornata laudibus renes stringit, sic honestat canticorum dulcibus urbis suse mœnia: personet ecclesia, invitans ad præsulis In qua templa tria fundat Christi votis sedulis 5. cordiumque templa mundat Cuonradi sollempnia. hæc de proprio ditavit, 30 ista verbi sacri pavit Assis, Jhesu bone, tuis exemplique gratia. solita qua semper fluis pietatis gratia, Inhærens vestigiis præsul tuus ut laudetur 10 sic sanctorum dignis ejus et glorificetur fulget vir prodigiis 35 laude cœli curia. sacer et insignis; firma petra radicati Qui licet spectabilis negat ejus caritati natus vitæ labilis nil dei potentia. fastum sprevit, 15 in qua crevit, Rheni quod sub casibus 40 o felix Constantia. Lauffen in duabus passis pro reatibus Constans hic virtutibus, patet animabus, constantes fide quibus, Uodalrici pii patris 20 quos amavit, mox salvis a pœnis atris 45 radicavit ejusque præsentia. in boni constantiâ. Ad instar evangelistæ Sublimatus præsulatu, haurit virus justus iste sublimato vitæ statu,

25

illapsum te fixus, Christe,

| sacramento, cum portento mortis in araneâ; Quæ post mensam, dum conse                                    | <b>50</b><br>dit, | his item temporibus ejus virtus redit comprobanda, collocanda viva per prodigia.                    | 75        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ejus ore viva redit, nec gustum, nec vitam lædit, sed testatur, quod frustratur fide vis venenea.        | 55                | Cæcis, claudis, tabidis,<br>paralyticatis,<br>obsessis et rabidis,<br>aquà suffocatis               | 80        |
| Hic mnam non in sudario<br>ad questum datam posuit,<br>sed lucro cum denario,<br>quem fecerat, restituit | 60                | hæc præstantur,<br>si quærantur<br>ex fide, remedia.                                                | <b>85</b> |
| nobili regis filio,<br>ad cujus hanc exposuit,<br>exultantis negotia.                                    | 65                | Hæc, Cuonrade, gloriosa<br>quem probant insignia,<br>tua nobis fructuosa<br>sint, pater, suffragia, | 90        |
| En dispensator habilis quina talenta duplicat, industrize mirabilis sumpta quæque multiplicat,           | ,                 | quoram nobis detur donis<br>post hæc transitoria,                                                   | 90        |
| prudens infatigabilis<br>annonam largus applicat<br>pro domini familia.                                  | 70                | Ut tecum deum deorum,<br>quem cernis in gloria,<br>contemplemur et cœlorum<br>jocundemur curiá,     | 95        |
| Hic clarus virtutibus hac vita decedit,                                                                  |                   | qua compleantur in bonis<br>nostra desideria.                                                       |           |

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 40. mit der Melodie (A). Hs. zu Kreuzlingen des 14 Jahrh. mit der Melodie (B), zu S. Gallen No. 546. f. 220. mit der Melodie, 15 Jahrh. (C). Das Lied hat 9 Strophenpaare, jedes verschieden gebaut, welche Einrichtung dem Kanon der Troparien ähnlich ist. Vgl. die ähnlich gebauten Lieder No. 823. 832. 773. 766. 601.

5 Christum ABC. 14 natum A, natu C. 25 internas f. luc B. 26 et für sic C. 30 hic B, hoc A, da es auf 28 sich bezieht, so wäre quæ besser. 31 sacer C. 40 veni f. reni C. 41 Lovfen B, Lauffen C. 45 salus B, solvis, corrigirt in C. 54 ori B. 58 fidem B. 59 annonam, aber corrig. mnam C. 60 sed ad C. 61 lutro B, lucrum C. 62 quam B. 65 exulantis C, gut im Sinne von peregrinantis, abscentis. 75 is für his ABC. 79 per fehlt B. 84 his C. 90 prece f. pat. A. 93 ac f. ut A.

#### 881. Ad s. Deodatum.

Spiritu frondens alacri Vosagus, arbuto pictos redolente flores hunc Deodatum celebret perenni carmine dignum.

Te pium vallis Galilæa patrem 5 ex perillustri genitum corona prædicat Francæ proavis et ortum regibus aulæ.

Exuens luxus procerum petulcos sacra Nivernæ geris arma mitræ, 10 vana mox linquens male blandientis

limina pompæ.

Dum vagus fluxos fugitas honores, excipit tecto trabis ob retortæ obices trusas dator inde fundi 15 divitis Asclas.

Ast cavos ardens heremi recessus tunc Arentellæ resides in antris, emori lassus cupiens, at hostis incola turbat. 20

Nescium fixæ stationis usquam te domo nec non animo receptat, extruens tuta tibi dote cellam regulus Hunnus.

Cedis hinc vulgo bonus oblatranti 25 et doces partus cute gutturosos digna vindictæ monumenta raucis edere verbis.

Post graves cœpti cumulos laboris redderis nostræ, pater alme, valli 30 obsequens Christo, patris huc amore tractus Hydulphi.

Victum Huni jussi bajulant caballi, jura tunc ursis socius lupisque sobriam sancto Turonum patrono 35 figis hic sedem.

Inde juncturas laticum sacello duplici ditans meritis coruscas et virum musca stimulante vitis libera mansit.

Julias terno decimo kalendas bellico sæclum superas triumpho, vectus in cœlum, prece quo rogantes

subvehe servos.

Ardui circum loca nostra montes 45 maximo laudes reboent tonanti et modos dulces geminet refractis nubibus echo. amen.

Hs. zu München Clm. 10909. des 16 Jahrh., welche das Brevier von S. Die (S. Deodati) in den Vogesen enthält. Voraus geht vom Abschreiber folgende Nachricht: Felicissimo nomini tuo, dive pater Deodate, præsentis hymni munusculum nostra recens coaptavit devotio et sublato procul vetere quodam inculto, quem rustica barbarie stylus agrestior infecerat. hoc novum laudis confecimus epigramma, quod antiquis metris ac venerandam præ se ferentibus

venustatem auctor *Petrus de Biarorivo* Parisiensis, tum ecclesim canonicus perhumilis, quasi hoc thure litans anno tibi, qui sequitur, consecravit 1491, mensis Maji 11. Am Schlusse steht: Promissus autem hymnus 48 metris (d. h. versibus) descriptus est, ex quorum capitalibus litteris hoc verba resultant: Sancte presul Deodale, intercede pro tuis fidelibus, amen.

24 Hunno, Hs. 33 victunni, Hs. Aus diesem Fehler ist ersichtlich, dass an beiden Stellen Hunus gelesen werden muss, wie auch in der Vita s. Deodati 1.2 steht. Act. SS. Jun. t. 3. p. 873. 875.

## 882. De s. Deodato. hymnus ad horas.

Mense Vosagus Junio viridi splendet habitu pro Deodati reditu clamantis, "ecce, venio".

Adulto tellus gramine, ridet vi silva frondium promuntque montes gaudium fulgentis partum lumine.

Per vallis vepres singulas diem vult festum confici

grex volucrum multiplici confingens rostro fistulas.

Impium gemit ardua rauco palumbus gutture cum tristi questus turture festa minus assidua.

15

20

Nos deo-datos fieri tuumque ferre titulum fac ope dei, populum mane servans ao vesperi.

: ex codem auctore.

Aus derselben Hs. mit dem Beisatz: ex eodem auctore. 13 in piun, Hs.

10

## 883. De s. Desiderio. symphonia. (troparium.)

- Summis conatibus
   nunc deo nostro modulemur
   seduli ob militis
   ejus merita,

   Cujus almus spiritus
   hodie victis malignis
   hostibus intraverat
   cœli secreta.
- 2. Hinc gaudet chorus inclytus martyrum
- occurrit et cœtus sanctorum 10
  laureatus pontificum
  ex socia læti corona.
  Sed dolet ejusdem tunc ecclesia
  tanti patris ad tempus carâ
  defraudata præsentià, 15
  cujus erat regni conscia.
- 3. Hic Desiderius vocatus desideriorum æternorum

6. Fit certamen plebium repletus fuit atque præditus 45 omni gratia. 20 Lugdunensium atque Viennensium Hujus ab ipsis cunularum pro sanctissimi primordiis vita sacris Christi corporis gleba; doctrinæ monitis adhæserat invictissimå. Sed, quæ semper fuerat victrix patule. 4. Hic præsulis regimen tenens, 25 gaudet Vienna fraude non passus lupanar istic vincere existere fideles. felicissima. ut Helias Jezabelis sic mœchæ tulit odia. 7. Hujus sacris festis, 55 Veritatis et idem testis 30 tu deus omnium injusto malignæ splendor atque gloria mulieris furore ctorum, patiens exilia nostra dele fulsit ibi per miracula. crimina, 5. Sed nulla miserorum 35 Ut possimus tibi 60 astutia devictus placere laudibus sacratum propositum debitis, ut tua nobis, Christe, sive debita dereliquit semper donet monita. gratia, Plus et eligens mortem 40 quam fovere peccantem 8. Spiritus tui 65 capitis per vulnera præsente virtate sancta. mercatus erat sacra cœli

Drei Hss. zu S. Gallen No. 378. p. 225. mit der Melodie, 10 Jahrh. von Notker. No. 380. p. 251. 11 Jahrh. Diese Hs. hat nur die eine abweichende Lesart hoc für ut 59. Hs. daselbst No. 381. p. 185. 11 Jahrh. In diesen Hss. haben die meisten Verse grosse Anfangsbuchstaben, nach welchen die Abschnitte so viel als thunlich abgetheilt wurden. Aber zuweilen stehen die grossen Buchstaben vor dem Schlusse oder nach dem Anfang der Verse, was nach ihrer Stellung in den Parallelstrophen zu berichtigen war. So steht 4 Merita, während 8 richtig Coeli geschrieben ist; so 9 Martyrum, während 14 richtig Tanti. In dem Abdruck sind nur die grossen Buchstaben am Anfang der Strophen beibehalten.

culmina.

## 884. De s. Dionysio. hymnus.

| Alma lux siderum, robur martyram, te decent omnia laudum carmina, |    | venit subito<br>ductus ad tumulum<br>in Parisium. |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|
| te sancti, domine,                                                | 5  | Martyr tu domini,                                 |    |
| laudant hodie,                                                    | _  | o Dionysi,<br>cum tuis sociis                     | 20 |
| Quia sanctissimum                                                 |    | ora pro nobis                                     |    |
| Dionysium                                                         |    | et plebi dominum                                  |    |
| Ariopagitam,                                                      |    | fac propitium.                                    |    |
| jam cœlicolam                                                     | 10 |                                                   |    |
| illis sociasti                                                    | •  | Virtus trinitati,                                 | 25 |
| sede perenni.                                                     |    | laus unitati,                                     |    |
| •                                                                 |    | honor et gloria                                   |    |
| Qui portans proprium                                              | •  | sit per tempora                                   |    |
| caput abscissum                                                   |    | priora, futura                                    |    |
| cantu angelico                                                    | 15 | et præsentia.                                     | 30 |

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen (A). Zweite Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 96. 15 Jahrh. (B), Hs. zu S. Gallen No. 526. f. 175 des 14 Jahrh. (C). Hs. zu S. Peter in Salzburg V. 24. des 12 Jahrh. mit der falschen Ueberschrift: Mauritii (D). Hs. von Tegerpsee zu München Clm. 19824. des 15 Jahrh. De s. Dionysio et sociis ejus hymnus (E). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 16 mit der Melodie (F), 15 Jahrh. Hs. zu Freiburg No. 66 des 15 Jahrh. (G). Bei Bebel f. 21 (H). Brev. Constant v. 1495. f. 385 (I). Nach dem Strophenbau von einem französischen Dichter. Je zwei Verse bilden eine betonte Auflösung des sapphischen Verses.

2 virum F. 6 laudent I. 9 arcopag. CH. 12 perenne B. 16 fehlt D. 17 anctus G. 18 ad G. 19 domine G. 20 Dionysii F. 25 virt. sit G. 27 et fehlt B. 29 et fut. DF, priora fehlt B, AE stimmen gans überein.

## 885. Hympnum in sancto Dionixio.

Regi polorum debitas cuncti canamus gratias, opem aulæ qui contulit Mediolani conditæ, Quæ pietatis munere bonos alendo reficit, sancto munita spiritu, fide coruscans fulgida.

5

| Grex ille acceptus deo,<br>nutritus a pastoribus, 10<br>vitæ perhennis pascua<br>ditem sumendo permanet.                                                                                                                                                    | At ille Christum obsecrans vigil in aula extitit, divina cum orthodoxis patrat libans officia.                                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Magnoque auxit dogmate<br>confessor Dionysius,<br>fidem tenens catholicam,<br>turbam pavit credentium.                                                                                                                                                      | Tunc palatini comites 25 vi rapuerunt præsules Eusebium, Dionysium cum isdem et Luciferum.                                                                            |  |  |  |
| Sæva eundem concio<br>Arianorum imprimit,<br>valas tenentes delubri<br>quærunt athletam carpere. 20                                                                                                                                                         | Hos deprecemur sedule Christi captos pro nomine, 30 sacris ut horum meritis cœli fruamur gaudiis.                                                                     |  |  |  |
| Hs. zu Mailand, M. 25. 15 Jahrh. Schon nach dem Titel ist dieses Lied aus einer sehr alten Hs. abgeschrieben und in Mailand gemacht.  8 coruschans, Hs. 12 dives gibt auch keinen guten Sinn. 14 Dionixius, Hs. 17 contio, Hs. 18 Arrian. Hs. 20 adlet. Hs. |                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| OOR To facts a                                                                                                                                                                                                                                              | Diameii mantonia                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Dionysii martyris.                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Exultet omnis Græcia, lætetur cuncta Gallia, virtutum his per merita sanctorum lucet gloria.                                                                                                                                                                | Dionysii martyris.  Circuiens altaria Græcorum per fanatica "ignoto deo" repperit altare, quem gens coluit. 20                                                        |  |  |  |
| Exultet omnis Græcia,<br>lætetur cuncta Gallia,<br>virtutum his per merita                                                                                                                                                                                  | Circuiens altaria<br>Græcorum per fanatica<br>"ignoto deo" repperit                                                                                                   |  |  |  |
| Exultet omnis Græcia, lætetur cuncta Gallia, virtutum his per merita sanctorum lucet gloria.  Morte quorum eximia 5 poli fulgescunt atria, altitudo cæli mira                                                                                               | Circuiens altaria Græcorum per fanatica "ignoto deo" repperit altare, quem gens coluit. 20 "Miror, inquit, vos prudentes, recto calle deviantes deum verum negligere, |  |  |  |

| Detur finis erroribus et superstitionibus, ut per baptismum populi Christo regi sint creduli.                 | 35   | carnis solutis vinculis, posset corpus deponere Clemente illic præsule.                              | 50   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nihil enim in hac vita<br>confert idololatria,<br>solus deus credendus est<br>nobis atque colendus est.       | .40  | Quo benigne suscipitur,<br>ad Gallias dirigitur,<br>et verbi dei semina<br>sevit complens certamina. | 55   |
| Christus, paterna gloria,<br>natus carne virginea,<br>hic est, in quo subsistimus,<br>quo movemur et vivimus, |      | Securi cæsa cervice<br>jam splendet diademate.<br>tu supplices oramine,                              |      |
| Vita, vivens principium, lux, finis et initium."                                                              | 45   | o Christi testis optime,                                                                             | 60   |
| Tunc Romam Dionysius iter peregit concitus,                                                                   | •    | Tu jugiter continue digneris nos defendere.                                                          |      |
| Us su Mänskan Clm 17079                                                                                       | f nl | t 19 Johan mit Norman Dieges                                                                         | alta |

Hs. zu München Clm. 17072. f. ult. 12 Jahrh. mit Neumen. Dieses alte Lied ist nicht ganz, nach 46 fehlen mehrere Verse, 59-62 bilden eine Strophe, es fehlen daher zwei Verse entweder nach 56 oder 58.

2 et cuncta, Hs. 4 collucet, Hs. 9 für cæl. hatte die erste Hand propriam. 18 per fehlt der Hs. 20 quod, Hs. 24 vestraque, Hs. 30 judicatus, Hs. 33 errori, Hs. 34 superstitioni, Hs. 37 hac fehlt. 38 idolatr. Hs. 40 et für atq. Hs., est fehlt. 53 quo fehlt. 55 ubi f. et Hs. 58 in diad. Hs. 59 tuo supplex, Hs. 60 o fehlt.

V. 1. Διονύσιος τιμάσθω, ώς των ούρανίων μύστης. Triodion Z, 5.

Ein Lied auf diesen Heiligen steht auch in einer Hs. des 14 Jahrh. zu Pommersfelden bei Bamberg, die aus Frankreich stammt, mit diesem Anfang: Gaude, prole, Græcia, patre Dionysio. glorietur Gallia

Ein anderes mit dem Anfang: Coeli cives applaudite, in den Acta SS. Oct. 4, 729 und bei Daniel 1, 352.

Ein Reimgebet auf diesen und andere Heilige fand ich in einer Hs. von Tagzeiten des 15 Jahrh. im Privatbesitz, welches so lautet:

Oraison des cinq saintz, qu' à leur mort impetrent de nostre seigneur grace pour ceulx, qui les priront en leurs necessitez.

Dionysi, radius Græciæ, fide regnum illustrans Franciæ, o Georgi, miles egregie, hostes vincens carnis potentise, Christophore, tinctus in sanguine, Christum ferens humeris flumine, Blasi præsul, vivens purissime, plagas curons carnis et animæ, o Aegidi cum feris habitans, regis crimen Karoli recitans, impetrate, que nunc sum flagitans, apud deum, ne sim periclitans.

## 887. Sequentia de s. Disibodo.

O præsul veræ civitatis, qui in templo angularis lapidis ascendens in cœlum in terra prostratus fuisti propter deum.

Tu peregrinus a semine mundi desiderasti exul fieri propter amorem Christi.

O mons clausæ mentis, tu assidue pulcram faciem aperuisti in speculo columbæ.

Tu in absconso latuisti inebriatus odore florum, per cancellos sanctorum emicans deo.

O culmen in clavibus cœli, quod propter perspicuam vitam mundum vendidisti, hoc certamen, alme confessor, semper habes in domino.

In tua enim mente fons vivus clarissima luce purissimos rivulos eduxit per viam salutis.

Tu magna turris ante altare summi dei et hujus turris culmen obumbrasti per fumum aromatum.

O Disibode, in tuo lumine per exempla puri soni membra mirificæ laudis ædificasti in duabus partibus per filium hominis.

In alto stas non erubescens ante deum vivum et protegis viridi rore laudantes deum ista voce.

O dulcis vita et o beata perseverentia, quæ in hoc beato Disibodo gloriosum lumen semper ædificasti in cœlesti Jerusalem.

Nunc sit laus deo in forma pulcræ tonsuræ viriliter operante. Et superni cives gaudeant de his, qui eos hoc modo imitantur.

Hs. zu Wisbaden, 12 Jahrh. mit der Melodie. Steht am Schlusse der Werke der h. Hildegart und ist wahrscheinlich von ihr verfasst.

## 888. In festo b. Dominici. hymnus.

Hymnum novæ lætitiæ dulci productum cantico noster depromat hodie chorus sancto Dominico.

Vergente mundi vespere novum sidus exoritur,

et clausis culpæ carcere præco salutis mittitur.

Doctrinam evangelicam
spargens per orbis cardinem 10
5 pestem fugat hæreticam,
novum producens ordinem.

Hic est fons ille modicus crescens in flumen maximum, qui mundo jam mirificus potum largitur optimum. Trino deo et simplici laus, honor, virtus, gloria, qui nos prece Dominici ducat ad cœli gaudia.

20

Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besits. Bei Daniel 1, 290 stehen die erste und dritte Strophe. Hs. zu Basel D. IV. 9. vom Jahr 1466, in welcher die letzte Strophe fehlt. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh. ad primam. Alle ohne Abweichung im Texte.

V. 5. Aus dem Hymnus bei Daniel 1, 74 entlehnt. Auch in No. 451, 1. Dieser Vers wurde manchmal angewandt.

## 889. In translatione s. Dominici. ad vesp.

Gaudo mater ecclesia lætam agens memoriam, . quæ novæ prolis gaudia mittis ad cœli curiam.

cœli potitur gloria, pro paupertatis cingulo stola dotatur regia. 10

Prædicatorum ordinis dux et pater Dominicus mundi jam fulget terminis civis effectus cælicus. Fragrans odor de tumulo cum virtutum frequentia clamat pro Christi famulo, summi regis magnalia.

15

Carnis liber ergastulo

Trino deo et simplici etc.

Hs. von S. Peter No. 55 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (A), andere Hs. von da No. 32. des 15 Jahrh. (B).

8 cœlitus A. 11 pro fehlt A, evigulo A. 12 regina A. 13 fraglans A. 16 sinu f. summi A.

## 890. Dominici confessoris. ad matutinos, hymnus.

Novus athleta domini collaudetur Dominicus, qui rem confirmat nomini, vir factus evangelicus. manum misit ad fortia, nudus occurrens hostibus Christi suffultus gratia. 10

Conservans sine macula virginitatis lilium, ardebat quasi facula pro zelo percuntium. Pugnat verbo, miraculis, missis per orbem fratribus, crebras adjungens sedulis fletus orationibus.

15

Mundum calcans sub pedibus ;

Trino deo etc.

### Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 32 des 15 Jahrh.

Ich füge diesem Liede ein kleines italiänisches bei aus einer handschriftlichen Sammlung von 1749 in meinem Besits.

#### Al santo padre Demenico.

Fami, o Gusman, con vita immacolata degna di conseguir vita beata.

Tra le braccia del Gusman, avoccato e padre mio, e viver veglio e di morir desio.

Caro Gusman, di salvarmi sol bramo, ora pel mio merir, solo voi chiamo. Sintemi padre, ajute e mio conforto nel amar quel Gesu, che per me è morto.

Penitenza ottenetemi da dio, caro Gusman, pria del morir mie.

L'eterne verità stampate nel mio cuore, come in voi elle avide a tatte l'ore.

Den Geschlechtsnamen Guzman geben nur neuere Schriftsteller diesem Heiligen, wahrscheinlich aus Verwechslung mit einem andern Dominicus, der so hiess.

### 891. De s. Dominico.

| In cœlesti hierarchia<br>nova sonet harmonia,<br>novo ducta cantico,       |    | Portans ore faculam<br>ad amoris regulam<br>populos hortatur.               |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Cui concordet in hac vita<br>nostri chori melodia,<br>congaudens Dominico. | 5  | Hic est novus legis lator,<br>bic Helyas æmulator<br>et detestans crimina.  | 20 |
| Ex Aegypto vastitatis<br>virum suæ voluntatis<br>vocat auctor sæculi,      |    | Vulpes dissipat Samsonis<br>et in tuba Gedeonis<br>hostis fugat agmina.     |    |
| In fiscella paupertatis flumen transit vanitatis pro salute populi.        | 10 | A defunctis revocatum matri vivum reddit natum, vivens adhuc corpore.       | 25 |
| In figura catuli<br>prædicator sæculi<br>matri præmonstratur,              | 15 | Signo crucis imber cedit,<br>turba fratrum panem edit<br>missum dei munere. | 30 |

| Felix, per quem gaudia<br>tota jam ecclesia<br>sumens exaltatur.            |            | Aegri currunt et curantur, cæci, claudi reparantur virtutum frequentia.     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Orbem replet semine,<br>in cœlorum agmine<br>tandem collocatur.             | 35         | Laudes ergo Dominico<br>personemus mirifico<br>voce plena.                  | 50 |
| Jacet granum occultatum,<br>sidus latet obumbratum,<br>sed plasmator omnium |            | Clama petens suffragia<br>ejus sequens vestigia,<br>plebs egena.            |    |
| Ossa Joseph pullulare,<br>sidus jubet radiare<br>in salutem gentium.        | 40         | Sed tu, pater pie, bone<br>pastor gregis et patrone,<br>prece semper sedula | 55 |
| O quam probat carnis florem,<br>omnem superans odorem<br>tumuli fragrantia! | <b>4</b> 5 | Apud curam summi regis<br>derelicti vices gregis<br>commenda per sæcula.    | 60 |

Hs. von S. Peter zu Salzburg VII. 20. des 14 Jahrh. mit der Melodie.

1 ierarchia, Hs. viersylbig. 2 armon. Hs. 15 præmonstravit, Hs. 36 collocavit, Hs. 39 plasmorum, Hs. 40 pullurare, Hs. 45 flagr. Hs. 58 thronum f. cur. wäre besser.

## 892. De s. Dominico. antiphonæ.

#### ad vesperas.

Gaude felix parens Hispania, novæ prolis dans mundo gaudia, sed tu magis plaude Bononia, tanti patris dotata gloria,

#### responsorium.

Granum excussum palea, nexu soluto luteo, de paupertatis area cœli locatur horreo, cum mercede virginea doctorum fulgens cuneo.

#### ad magnificat, ant.

Transit pauper ad regni solium dux ad sceptrum, victor ad præmium, mors in vitam, labor in otium, novæ laudis agens sollempnia. 5 præsens cedit luctus in gaudinm. 15

### ad primam.

Adest dies lætitiæ, quo beatus Dominicus 10 aulam cœlestis curiæ hospes intrat magnificus.

| ad tertiam.  Pauper in peculio, dives vità purà,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20      | sertum honoris geminum<br>gerens cum beatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| paupertatis pretio cæli tenet jura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ad Magnificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ad sexiam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | O lumen ecclesia,<br>doctor veritatis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Scala cœlo prominens fratri revelatur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25      | rosa patientiæ,<br>ebur castitatis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35             |
| per quam pater transiens cœlo ferebatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | aquam sapientiæ<br>propinasti gratis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ad nonam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | prædicator gratiæ,<br>nos junge beatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Fulget in choro virginum doctor veritatis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Hs. von S. Peter No. 55 zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Karls   | rahe, 14 Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| gag. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De s    | . Dorothea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Gens fidelis jocundetur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De s    | rubrā, passionis peste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De s    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20             |
| Gens fidelis jocundetur,<br>in hac die gratuletur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De s    | rubrà, passionis peste,<br>vincto diademate.<br>Palmam manu fert victricem,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20</b>      |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores                                                                                                                                                                                                                          | De s    | rubră, passionis peste,<br>vincto diademate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20             |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo. Idolorum nam cultores                                                                                                                                                                                                                                                     |         | rubrà, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio,                                                                                                                                                                                               | 2 <del>0</del> |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit                                                                                                                                                   | 5       | rubra, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito                                                                                                                                                     |                |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit et cum sponso subintravit,                                                                                                                        |         | rubrâ, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio                                                                                                                                                                           |                |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit                                                                                                                                                   | 5       | rubra, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito sit Christi patris more,  Ut cœlesti nos fecundet                                                                                                   | 25             |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit et cum sponso subintravit, nam sagaciter ornavit lampadem cum oleo.  Semet ipsam abnegavit                                                        | 10      | rubrà, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito sit Christi patris more,  Ut cœlesti nos fecundet rore foris, intus mundet, sancti spiritus inundet                                                 |                |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit et cum sponso subintravit, nam sagaciter ornavit lampadem cum oleo.  Semet ipsam abnegavit Christum sequens, quem amay                            | 5<br>10 | rubrà, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito sit Christi patris more,  Ut cœlesti nos fecundet rore foris, intus mundet,                                                                         | 25             |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit et cum sponso subintravit, nam sagaciter ornavit lampadem cum oleo.  Semet ipsam abnegavit                                                        | 10      | rubrå, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito sit Christi patris more,  Ut cœlesti nos fecundet rore foris, intus mundet, sancti spiritus inundet corda nostra dulcore.  Præsta pater atque nate, | 25             |
| Gens fidelis jocundetur, in hac die gratuletur, Dorotheam veneretur dulci cordis modulo.  Idolorum nam cultores Christo reddit et errores sternit remittendo flores cœlestes Theophilo.  Virgo prudens vigilavit et cum sponso subintravit, nam sagaciter ornavit lampadem cum oleo.  Semet ipsam abnegavit Christum sequens, quem amaccrucem tollens stolam lavit | 5<br>10 | rubrå, passionis peste, vincto diademate.  Palmam manu fert victricem, digne sequens adjutricem nostram, Christi genitricem, virginali schemate.  O casta generatio, precamur, ut oratio per te in beneplacito sit Christi patris more,  Ut cœlesti nos fecundet rore foris, intus mundet, sancti spiritus inundet corda nostra dulcore.                           | 25             |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 71. 15 Jahrh. (A). Gropp script. Wirceb. 2, 904 (B).

3 Dorothea A. 4 corde A. 16 doleo A. 17 hic A, besser hinc. 20 juncta B, besser vincta. 24 scemate A, gewönliche Schreibung, stemmate B. 31 sanctique AB. 33 besser hoc et. 35 besser quorum. 36 besser regit.

Das Strassburger Brevier von 1478 hat einen andern Hymnus auf diese Heilige in 7 Strophen mit dem Anfang:

Festum nunc celebre

servet gens fidelis.

Das Missale Mogunt. v. 1482. f. 211. hat auch ein anderes Lied auf sie mit diesem Anfang:

Ave virgo generosa, 17 dreizeilige Strophen. ut testatur gloriosa etc.

#### 894. De s. Dorothea.

Dorotheam collaudemus, fervore non læditur, virtutum insignia, post hæc plagis tot et tantis cordis ei præsentemus claro vultu cæditur. et oris obsequia, Caro sancta laceratur, 25 ut spe recta respiremus 5 fluit unda sanguinis, per eius subsidia. in mamillis concrematur, Fulta fide Dorothea furit ira præsidis, judicem Fabricium fusa, cæsa decollatur, non formidat, lex divina mox jungitar calicis. 30 sic format eloquium, 10 Dorothea, sponsa Christi, et sub tanta gente rea pro sponso humiliter non horret supplicium. quæ tormenta pertulisti, Verbis blandis tunc constur petimus suppliciter, virginem seducere. tutrix sis a clade tristi 35 hic et æternaliter. nec promissis superatur, 15 nec terretur verbere; compeditur, obseratur Gloria sit Jesu bone tibi nunc et jugiter, tetro clausa carcere. qui certantes in agone Vas liquoris æstuantis adjuvas fideliter 40 athleta ingreditur, 20 et mercedem das coronse sed virtute hanc amantis vincenti viriliter. amen.

Hs. zu Bamberg, Ed. VII. 36. des 15 Jahrh. Dieses Lied hat mit jenen

auf die h. Katharina No. 999. 1000 so viele Aehnlichkeit, dass die Nachahmung des einen oder andern nicht zu verkennen ist.

11 ut - tante, Hs. 28 pressulis, Hs. 37 tibi f. sit, Hs.

V. 37-42. Diese Endstrophe kommt auch in No. 905, auf die h. Elisabeth vor.

## 895. Ad s. Dorotheam.

| Salve sancta Dorothea,<br>audi quæso vota mea,<br>da sincere reserare<br>tuas laudes et orare.            |    | Salve pulchra Christi verna,<br>castitatis tu lucerna,<br>ut cœlesti perfundamur<br>unctione, te precamur. | <b>30</b> . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Salve virgo gloriosa,<br>intus extra speciosa,<br>te rogamus, virgo casta,<br>firma, constans, nobis asta | 5  | Per te nobis impetrari,<br>Stygis igne nec cremari<br>nos permittat puer ille<br>speciosus super mille,    | 35          |
| Ante deum tuâ prece,<br>ne delectamenti fæce<br>mundiali sordidemur,<br>castitate sed firmemur,           | 10 | Tibi rosas qui portavit<br>et ab esu defensavit.<br>Salve gemma speciosa,<br>paradisi vernans rosa.        | 40          |
| Et in fide roborati<br>per te simus deo grati.<br>salve potens advocata,<br>virgo sancta, deo grata.      | 15 | Salve virgo, deprecare<br>Jhesum Christum, visitare<br>ut nos velit anxiatos<br>et in pœnis carceratos.    |             |
| Tua intercessione<br>diem confer vitæ bonæ,<br>ut a malis exuamur,<br>et virtute inbuamur.                | 20 | Sua carne satiando,<br>cæcas mentes illustrando.<br>salve virgo veneranda<br>omni laude præservanda,       | 45          |
| Salve nobilis puella,<br>rutilans cœlesti stellà,<br>rogitamus votis bonis,<br>mundanæ confusionis        |    | Fac ut jam spirituales<br>nostri pedes et mentales<br>a mundanis suspendantur<br>et ad deum erigantur,     | 50          |
| Ut a malo defendamur,<br>pondere, nec teneamur<br>paupertate, te juvante<br>et ad deo procurante.         | 25 | Sursum per intentionem cordis et devotionem, caro quoque corrigatur, ne rebellis videatur.  18*            | 55          |

Salve victima beata, in cruore consummata, petimus dilacerari nostrum corpus et fricari

Per puncturas hic pœnales, ne nos pungant æternales, et in corde sic compungi, tibi quod possimus jungi.

Salve martyr et invicta, Christi sponsa benedicta, te petente nobis detur, ut cor nostrum inflammetur

In amore supernorum, flammæ quoque vitiorum tuis servis extinguantur, qui te corde venerantur.

Salve constans, animosa in conspectu, rubens rosa, fac ut salutiferarum plagis pœnitentiarum

In hac vità feriamur pro peccatis et scindamur, ut hic pœnitendo cæsi maneamus tunc illæsi. Salve mitis et venusta, simplex, patiens et justa, salve mortis superatrix, nobis sis auxiliatrix

60

Apud Christum, qui tantorum 85 in pressuris tormentorum te confortans visitavit pro te quoque dimicavit.

65 Sis in tribulatione
nobis constans et agone, 90
quando sumus morituri
ex hoc mundo transituri,

Ut a clade malæ mortis

70 nos defendat deus fortis
et concedat finem bonum, 95
quod est super omne donum.

Ut peccata defleamus
et post tecum gaudeamus,

75 donec te patrocinante
nobis et interpellante,

100

Quidquid juste rogitamus aut necesse postulamus, ut in cunctis adjuvamen semper sentiamus. amen.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1440. Bl. 129. ohne Strophenabtheilung.

18 deum conf. Hs. 26 ponderosa — tenamur, Hs. 31 profundamus, Hs.
44 in fehlt. 62 pungas, Hs. 67 repente f. pet. Hs. 68 et, Hs. 74 rube, Hs.
91 cum simus, Hs.

80

#### 896. Oratio de s. Dorothea.

Salve sancta Dorothea, audi quæso vota mea, propter tuam passionem meum bonum fac agonem. Virgo prudens et formosa, paradisi vernans rosa, salve virgo, sponsa Christi, tu tres hostes quæ vicisti,

5

nos ut ipsos superemus tibi quoque conregnemus, apud Christum impetrato interventu tuo grato.

Salve candens margarita, in corona regis sita, quæ in aula immortali, in conventu virginali locum tenes præparatum sponsum nobis fac placatum. Salve nostra mediatrix, sis pro nobis impetratrix apud Christum, qui tuorum in pressuris tormentorum te confortans visitavit, item quoque passus fuit.

Eja, martyr, visitare 25 10 ut digneris, liberare nos in tribulatione memor mortis in agone. quando sumus transituri, de hac vita reddituri, 30 ut ipsius salutare 15 nobis velis impetrare, aut quod juste rogitamus, aut necesse postulamus. Sis pro nobis advocata, 35 interventrix o beata, 20 ut in cunctis adjuvamen sentiamus, suspiramen Christum dominum nostrum. amen.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1440. ohne strophische Abtheilung (C). Sie ist grösstentheils in Italien geschrieben. Auch im Hortulus animæ, Lyon 1516. Bl. 133 (H), worin aber das Lied mit V. 12 schliesst.

1 virgo H. 3 precor C. 4 tutum m. H. 5 virgo fehlt H, ac H. 8 hostem sæpe quem C. 11 impetratum C. 12 steht der Accus. C. 17 tenens C. 20 imperatrix C. 24 qui f. te C. 27 visitare C. 31 scil. rationem.

In der Hs. zu Mainz, Karth. No. 380. Bl. 23. steht aus dem 14 Jahrh. dieses Responsorium:

Ave martyr egregia, quæ poli fulges regia, nos per tua suffragia et (l. ad) sanctorum fer collegia. Versus. Ora pro nobis, sancta Dorothea nobilis, ut hostis terribilis adversum nos sit debilis.

In der Münchener Hs. Clm. 5347. des 15 Jahrh. steht auch ein Lied auf diese Heilige mit dem Anfang: Psallat concors symphonia, welches nach dem Würzburger Messbuch bei *Gropp* script. Wirceburg. 2, 893 gedruckt ist.

#### 897. Ad s. Dorotheam.

Ave gemma virtuosa, Dorothea, vernans rosa, mundæ vitæ patens glossa sis pro nobis speciosa interventrix gloriosa. Dorothea Christo grata,
afflictorum advocata
et adjutrix sis vocata,
ut defectus et peccata
5 per te nobis sint ablata.

10

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 201. des 15 Jahrh. In der Sammlung von Gamans zu Würzburg S. 569 steht dieses Lied auch aus dem Naumburger Brevier.

3 glosa, Hs. nach der Schreibung des Mittelalters. 4 sponsa f. spec. Hs. 6 Christi, Hs.

Diese 3 Lieder No. 895 — 97 sind Auszüge und Ueberarbeitungen eines noch unbekannten Originals, haben daher manche Verse und Ausdrücke mit einander gemein und die strophische Anlage ist durch die Auszüge verdorben, besonders in No. 895 und 96. Die zwei ersten Verse kommen als Rundreim auch in folgender No. vor, scheinen also zu einem sehr bekannten Liede zu gehören.

Die Hs. IV, 38 zu S. Peter in Salzburg enthält Bl. 106 ein Lied auf diese Heilige aus dem 14 Jahrh. mit ähnlichem Anfang:

O margarita pretiosa et virtutum vernans rosa senatorum genere pater Dortus, mater Thea, sic vocatus (l. vocaris) Dorothea congregato nomine.

### 898. De s. Dorothea virgine. oratio.

### Prima columpna.

Salve sancta Dorothea. audi quæso vota mea, ut enarrem affective, memorando devotive tuæ passionis normam, conplectendo totam formam, precum quoque, quas fudisti in agone, dum vicisti pro salute peccatorum et profectu posterorum, si qui tuæ passionis studio devotionis agerent memoriale nomen ac perpetuale, ut mundanis in pressuris personarum et torturis omnes illi salvarentur et in pace struerentur, preces illas fac mereri et cum justis nos censeri.

Salve cara sponsa Christi, primo passa sic fuisti, tribunali præsentaris, a præfecto tribularis; vult, ut thorum conjugalem 25 secum intres et carnalem spreta Christi sic cultura simulacris servitura. eja virgo timorosa, intus extra speciosa, 30 nonne tu fuisti passa 10 et cordetenus conquassa? ista pœna cordialis vere fuit tormentalis, quis non credat tam tenellam 35 esse tortam tunc puellam? 15 Coaptatur huic torturæ illud quod petisti pure, constans virgo deflorari quod non possit vel stuprari. 40

20 Salve prudens advocata,

sic secundo tormentata, vestimentis spoliaris palam cunctis et nudaris. eja virgo verecunda, scio quod manente munda multum torta tune pudore eras puellarum more. quis non sciat pudibundam ex hoc pati corde mundam? gaude tamen, quod bæc eura, quam causabat nuditura, veste mirå mitigatur, deus illud operatur. tegunt tibi flavi crines tuos circumquaque fines. Huic torturæ coaptatur hoc, quod tua vox precatur, ut paupertas puderosa procul cedat et damnosa.

45

50

55

60

Salve pulchra Christi verna, vice passa sic quaterna, mox in vase collocaris. ubi fæce circumdaris cum liquore oleato 85 et ad ignem æstuato. sed sic quamvis sis locata. spiras velut balsamata. ut peruncta sis unguento. gaude, quæ in hoc tormento 90 sic illæsa permansisti et ardoris nil sensisti, esses statim suffocata. nisi fores defensata. Ustioni personali, 95 faci carnis sic totali potest esse coaptatus tuus quartus rogitatus, servis tuis in persona quod succedant cuncta bona. 100

#### secunda.

Salve tenera puella, vultu flagrans quasi stella, ternà vice sic torqueris, lapidari nam juberis, multitudo quod saxorum tuum vultum prædecorum totum mulcet, caput frangat teque conterendo tangat vis tortorum violenta; inter illa sed tormenta scuto nubis obumbraris et a Christo defensaris. sors non sciat tunc tremore te concussam graviore. Apti sunt rogatus isti huic torturæ, quos fecisti: ictus vituperiorum neque struem jurgiorum servus tuus patiatur. nec eisdem confundatur.

Salve martyr veneranda et a cunctis honoranda, quintà vice sic torqueris, in tortura quod proberis. vinculata carceraris, 65 carcerata maceraris, sine nutrimento cibi tribus ter diebus ibi. gaude, quæ sic castigata 70 10 es a deo visitata, a quo pie consolaris, pane cœli tu cibaris, carcer quoque tenebrosus fit divine serenosus. 75 Illi cibo carcerali 15 formâ potest sub æquali adaptari rogitatus quinto ad hoc deo datus. te colentes morituri corpus Christi sint sumpturi. 80

#### tertia.

25

30

35

40

45

50

55

60

Salve martyr veneranda, omni laude præferenda, sic es passa sextâ vice et tractata impudice, cito canis impudicus, castitatis inimicus, in eculeo suspendi te præcepit et extendi, pedum plantis sursum versis et capillis infra spersis; sic suspensa flagellaris et cum virgis verberaris. Possunt huic suspensioni carnis quoque tensioni illæ preces adaptari, quod non possit fur furari furtum, vel restituatur, aut fur ipse confundatur, et hoc, in quacunque domo te depinxit pius homo.

Salve victima beata, in cruore consecrata, holocaustum deo places, ad mactandum prona jaces. adest ecce jam septena tui cruciatus pœna, uncis caro laceratur et pectinibus fricatur. sacri tunc cruoris stillæ fluunt ex puncturis mille, guttæ stillant incessanter, manat sanguis habundanter, solum sparsum madidatur, fæx cruore purpuratur. Tali lacerationi et carnali scissioni hic rogatus adaptatur, nullus infans, qui nascatur, naturatus imperfecte aut formatus indirecte.

Salve martyr indevicta, gens insanit maledicta, tuo nondum satiata cruciatu vel lassata; 65 tormentales anget pænas, multa feritate plenas, subest furor jam octavus, inhumanus, totus pravus, forma tenera mammillarum tunc torquetur rotundarum. incenduntur mox feraces . ad urendum multæ faces, ejus manus applicantur, hoc ardore concremantur. Huic succedant ustioni tui rogitatus boni, illa nec cremetur ædes, in qua picta tibi sedes, igne suo vel alterno aut tonitruo superno.

#### quarta.

Salve constans, animosa, ad conflictum roborosa, in torturis nil pavescens. ad opprobria mitescens; nona pœna jam succedit, quæ te quoque nimis lædit, vorax lupus ad cruorem tuæ carnis ampliorem sitit, quamvis incrassatus, nondum pœnis saturatus. jubet cædi tuum vultum baculorum plagis multum, caro vultu sic es cæsa nulla parsque fit illæsa. Applicentur huic cæsuræ tuæ preces, parituræ gravi partu ne cædantur phantasmali, nec premantur lsesione fuso fletu. sed quiescant sine metu.

70 75

80

90

85

95

200

Salve mitis et venusta. pia, patiens et justa. multis cæsa nulli cedis. nimis læsa nichil lædis: torturarum ecce dena nunc accedit tibi plena. præses vult, ut decollaris. morte sævå moriaris. tunc ad ictum inclinata rogas hæc præmunerata illis pro mercede dari, qui te solent venerari, collum tibi detruncatur. Tali neci coaptatur rogitatus, interire malà morte vel perire deus ut non sinat cunctos servitute tibi junctos.

Salve nostra mediatrix. pro nobis interpellatrix 20 sis ad Christum, qui tuorum in pressuris tormentorum te confortans visitavit, pro te quoque dimicavit. ora martyr, visitare 25 ut dignetur, adjuvare nos in tribulatione. 10 mundi simul in agone. quando simus transituri ex hac carne morituri. 30 pia virgo, tu dignare prece nobis impetrare, quidquid juste rogitamus 15 vel necesse postulamus, ut in cunctis adjuvamen 235 tuum sentiamus. amen.

Hs. zu Karlsruhe, o. No. von 1440. Bl. 303. mit dem Beisatz: scribe præscriptam orationem ad integram cutem pergameni (d. h. auf einen ganzen Bogen Pergament), ut in Capell claustro, et picturam Dorotheæ virginis cum floribus et rosis, etiam salvatorem in forma pueri cum sporta rosatica. et eandem orationem scribe ad quatuor columpnas, semper tres prosas scilicet: salve, salve, salve.

Demnach war dieses Gedicht die Erklärung zu einem Bilde dieser Heiligen, und da es sich durchgängig in vierzeilige Strophen abtheilen lässt, so hat es die Liederform, nur scheinen jedem der zwei letzten Abschnitte zwei Verse zu fehlen, weil alle andern 20 Zeilen haben, wodurch die Strophenzahl um eine vermehrt würde. Der Text ist sehr verdorben.

6 conplectando, Hs. 10 posteriorum, Hs. 18 scruarentur, Hs. 35 tantus, Hs. 36 totam, Hs. 37 vielleicht besser coaptetur. 46 minente, Hs. 51 tantum, Hs. 53 lenigatur, Hs. 55 tibi fehlt. 56 tuo, Hs. 69 vas, Hs. 73 sors hat keinen Sinn, mors auch nicht. 75 ragatus, Hs. 78 fruem virgiorum, Hs., ne quis für neque, Hs. 84 cæca f. fæce, Hs. 85 tum, Hs. 88 spirans, Hs. 92 sentisti, Hs. 93 esse, Hs. 96 face carni, Hs. 99 serijs, Hs. 100 succedunt, Hs. 111 consularis, Hs. 115 carcerari, Hs. 116 equeri, Hs. 120 sunt, Hs. 124 tunc pud., Hs. 153 ccel. f. sol. Hs., sparsim wäre besser. 158 quod, Hs. 159 besser naturetur. 160 besser formetur. 164 lesitata, Hs. 169 terra, Hs. tenera ist zweisylbig zu lesen. 175 succedunt, Hs., besser: pars ut nulla sit. 195 amplicantur — esuræ, Hs. 208 mox mor. Hs. 214 nece, Hs. 236 t. pium s. Hs.

In dem Mainzer Messbuch von 1482 und in der Sammlung von Gamans S. 512 steht eine andere Sequenz auf diese Heilige. Sie fängt an:

Dulci corde jubilemus, voce plena consonemus etc.
und hat 6 vierzeilige Strophen.

#### 899. De s. Elizabeth.

O Elizabeth regina, tota mente columbina, caritate reple binà mentis nostræ atria. Suscitatrix mortuorum, consolatrix miserorum, cæco nato oculorum lumen das propitia.

15

Paupertatem elegisti, regnum mundi contempsisti, pro quo regnum Jesu Christi possides cum gloria. O beata, o benigna, mater omni laude digna, serva tuos et consigna sanctorum lætitiå.

20

Sanctitate non pusilla, quamvis pauperum ancilla, vere mater tu es, illa quæ potes ex gratia. Nos consortes tuæ sortis

10 fac a pænis et a portis
transeamus hora mortis
ad æterna gaudia.

Hs. zu Gratz 41/13. 13 Jahrh. 1 Elyz. Hs. häufige Schreibart.

In einer Hs. zu Kreuzlingen des 14 Jahrh. steht folgende Antiphone mit der Melodie:

Elisabeth Christi famula, humilitatis æmula, paupertatis nutricula mundi relegat vitia; quam fusus pascit viduam, squalor oblectat pauperculam.

#### 900. Oraison de saincte Elizabeth.

Ave gemma speciosa, mulierum sidus, rosa, et regali stirpe nata, nunc in cœlis coronata. Saram sequens fide pia et Rebeccam prudentia, o dilecta, o beata, nostra esto advocata,

10

Mundo licet viro data, Christo tamen desponsata utriusque sponsalia simul servas illibata, 5 Ut quantorum peccatorum sic veniam consequamur, quod tantorum post laborum 15 finem tecum gradiamur.

Hs. eines französ. Breviers im Privatbesitz, 15 Jahrh., die keinen richtigen Text liefert (A). Im Hortulus animæ, f. 139. als Antiphona (B). Auch im Antidotarium animæ, f. 155 (C) und bei *Paar* nucl. devot. p. 312.

3 besser ex. 8 fervens A, servans BC. 9 Sarram tu seq. A. 10 Rebequa A. Nach 12 folgt der Zusatz: Helizabeth egregia ABC. 13 tantorum C. sanctorum A. 16 firmum — gradiantur A, besser sortiamur.

V. 10. Rebecca. Diese Vergleichung kommt mehrmals vor. No. 858, 36. No. 859, 12.

Notizen über die französische Literatur, die hieher gehören, gibt A. Jubinal in seiner Ausgabe des Rutebeuf 2, 357 fig.

#### 901. De s. Elisabeth.

| Ave matrona nobilis, Elisabeth regina, ad bonum opus mobilis            |    | cum gravi abstinentia<br>malebas recusare.     |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| ex gratia divina.                                                       |    | Tu exhibes pauperibus te matrem pietatis       | 30 |
| Actatem morum studio<br>in primis transscendebas,<br>infantium præludio | 5  | bis ternis in operibus<br>humanæ largitatis.   |    |
| te deo prosternebas.                                                    |    | Famentem pascis populum, das nudis tegumentum, |    |
| Pauperculis tu decimas                                                  |    | auxisti prece poculum                          | 35 |
| de lucris erogabas,<br>sic ad orandum plurimas                          | 10 | pro pastu sitientum.                           |    |
| frequenter instigabas.                                                  |    | Tu languidos officio<br>materno focillabas,    |    |
| Lascivos usus vestium choreasque sprevisti                              |    | tu colligis hospitio,<br>tu mortuos humabas.   | 40 |
| divinumque officium                                                     | 15 |                                                |    |
| devotius audisti.                                                       |    | Orbata viro propriis privata rebus spreta,     |    |
| Jam conjux fles in precibus                                             |    | affecta contumeliis                            |    |
| et gaudes in dolore,                                                    |    | perseverabas læta,                             |    |
| te in despectis actibus                                                 |    |                                                |    |
| humilias labore.                                                        | 20 | In dei laude jugiter<br>ei grates reddendo,    | 45 |
| Verberib <b>us</b> , jejuniis                                           |    | et paupertatis dulciter                        |    |
| tu corpus macerabas                                                     |    | defectus sustinendo.                           |    |
| nocturnisque vigiliis                                                   |    |                                                |    |
| tu deum exorabas.                                                       |    | Hinc et obedientiam cum habitûs despectu       | 50 |
| Quæ bona conscientia                                                    | 25 | perennem continentiam                          |    |
| nequibas manducare,                                                     |    | amplecteris affectu.                           |    |

| Tu impetrabas precibus<br>contemptum mundanorum,<br>subserviebas omnibus     | 55   | defuncta aromaticum odorem exhalabas.             | 75  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|
| humilitate morum.                                                            |      | Auditar volatilium vox dulcis melodiæ,            |     |
| Quis cordis tui jubilum<br>novit, quo jam ridebas,<br>et alternatim nubilum, |      | auditur vox cœlestium<br>suavis symphoniæ.        | 80  |
| quo lacrimas fundebas?                                                       | 60   | Ob pietatis opera<br>tu oleo manasti              |     |
| Consolabaris crebrius<br>cœlesti visione,<br>tu alios ardentius              |      | post mortem et innumera<br>miracula patrasti.     |     |
| flammas oratione.                                                            |      | Dignare intercedere pro me, pia matrona,          | 85  |
| Infantum immunditias ægorumque fætorem                                       | 65   | ut Christus mihi vivere<br>det juxta sua dona.    |     |
| tu æstimas delicias,<br>aromatis odorem.                                     |      | Carnem discrete premere, cor sursum elevare,      | 90  |
| Dum Christus tui meminit,<br>ut sursum invitaret,<br>avicula mox cecinit,    | 70   | me pietatis opere<br>semper exercitare.           | •   |
| quæ læta nuntiaret.                                                          | -    | Per ardens desiderium,<br>per spretum terrenorum, |     |
| Finem habens mirificum tu satanam fugabas,                                   |      | Elisabeth, ad gaudium perduc me beatorum.         | 95  |
| Strassburger He K 216 Rl S                                                   | os a | es 15 Jahrh (S) and Reichensper                   | Pan |

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 205. des 15 Jahrh. (S) und Reichenauer Pap-Hs. No. 36. Bl. 197 (R) zu Karlsruhe aus dem 15 Jahrh. Hs. zu München Clm. 3012. f. 81. 15 Jahrh. (M). Wahrscheinlich von dem Prior Konrat von Gaming, in dessen Liedersammlung dieses Gedicht steht.

21 verberiis R. 24 dominum für t. d. R. 34 da M. 35 duxisti poc. SR. 37 tu fehlt R, languidorum R. 38 facill. R. 58 quo adhærebas M. 59 deo quos (l. quis) mentis M. 63 et für tu M. 64 flammis R. 66 horumque R, eorumque S. 67 æstimabas M. 71 ancilla morum R. 73 superne für f. R. 74 quo R. 77 volatilis S, volatilia R. Nach 84 schiebt R ein:

pia mater et matrona, interventrix et patrona tuis almis precibus sis pro nobis omnibus.

Diese Strophe gehört nicht zu dem Liede. 86 patrona M. 89 discutere R, discerne S.

#### 902. De s. Elizabeth.

Plebs devota jocundetur, Klizabet declaretur laudibus memoria quæ amore flagrans dei exhibebat soli ei laudes et præconia.

Omni hora hunc honorans
spernit mundum hæc implorans
ejus patrocinia:
dum vir solvit jura legis, 10
fit hæc conjunx summi regis,
ejus plena gratia.

En res mundi novercatur, paupertate gratulatur, vanitatis nescia; stupet mundus et miratur, dum leprosis famulatur quondam regis filia.

Deo servit nisu toto,
castitatem firmat voto 20
et fit viris invia.
corpus ejus dum humatur,
crescit fructus, nam rigatur
deitatis pluvia.

Elizabet, lapsæ genti 25
sublevamen deposcenti
desuper irradia;
fac vincamus hostem mundum,
ne demergat nos profundum
peccatorum noxia. 30

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 14 Jahrh. mit Neumen. 8 hac Hs. 29 dimergat, Hs. besser: ne mergat nos in.

15

#### 903. De s. Elizabeth vidua.

10

Gaude Sion, <sup>1</sup> quod egressus
 a te decor, et depressus
 tui fulgor speculi
 rediviva <sup>2</sup> luce redit,
 ω et alpha, quod accedit
 jam in fine sæculi.

Poma prima primitivos deus sanctos adhuc vivos vidit in cacumine, ut extremos addat primis, quamvis stantes nos in imis suo visit lumine. <sup>3</sup> Sed præ multis te respexit, odor tuus hunc allexit et saporis puritas, 15 ut de regum ramis nata juste vere sis vocata tu dei saturitas.

Gaudent astra matutina, quod in hora vespertina 20 ortu novi sideris 4 cœli sidus 5 illustratur, in quo terræ designatur signum novi fœderis. Vere sidus tu præclarum, quod a sole differt parum, et luna lucidius; tu quod sole sis amicta, carne probat hic relicta 6 lucis 7 tuæ radius.

O quam dignis luces signis, vasa rapis a malignis possessa dæmoniis, lepræ mundas labe tactos, claudos ponis et attractos in pedum officiis.

25 Quod negatum est naturæ, tu virtutis agis jure et potes ex gratia, vita functos tu reducis, cæcis reddis membra lucis 30 et membrorum spatia.

40

<sup>6</sup> Eya mater, nos agnosce, libro vitæ nos deposce cum electis inseri, 45 ut consortes tuæ sortis et a pœnis et a portis eruamur inferi.

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (L); zu München Clm. 14126. 14 Jahrh. mit Neumen, als Sequentia und die Strophen in zwei getheilt (M); zu S. Peter in Salzburg, VII. 20. des 14 Jahrh. mit der Meledie, ebense abgetheilt (P). Hs. zu Admont No. 751. 13 Jahrh. mit Neumen (A). Strassburger Hs. E. 60. Bl. 72 (S), woraus die Scholien, im Textus sequentiarum Bl. 89 (T), und bei Daniel 2, 158 (D). Das Lied steht auch in der Sammlung des Gamans S. 533. aus dem Messbuch des Erzb. Bertholt von Mainz, (G) und bei Gropp. scriptor. Wirceburg. 2, 894 (W).

35

3 fulgur A. 5 o de al. M, recedit L. 13 cunctis MW, permultis S. 15 sapor et, alle ausser L. 16 et de A, ac S. 22 sinus L. 24 nov. sig. G. 28 qui S. 29 hæc S. 30 radium S. 31 fulges ADGTW, lucis P. 33 dominiis P, obsessa T. 34 mundans LS, mundas T. 35 claudis L, contractus G. 37 negatur G. 38 virtutum ADGLMPT. 39 potens G. 41 reddas T.

Scholien. 1 ecclesia. 2 de divina. 3 pars historica. 4 solis Christi illuminantis. <sup>5</sup> Elizabeth exiens. <sup>6</sup> mortua. <sup>7</sup> Christi. <sup>8</sup> tertio pars petitoria. liber in pulpito est Christus positus in cracis patibulo.

V. 47. 48. sind aus dem Responsorium der Seelenmesse genommen: V. a porta inferi, R. erue nos domine.

# 904. Hymnus in festivitate s. Elizabeth.

Novum sidus emicuit, error vetus conticuit, novo splendore rutilat, plebs novas laudes jubilat.

In cujus nunc præconia linguam solvat ecclesia, novæ præconis gloriam promat sperando veniam.

Dies solemnis agitur, dies salutis colitur, 10 5 in quo spes, quæ promittitur, hac attestante redditur.

Ergo tu dei famula, Elizabeth, per sæcula Christo conregnans veniam nobis poscas et gratiam.

Deo patri sit gloria ejusque soli filio cum spiritu paraclito per infinita sæcula.

20

Hs. zu Karlsruhe o. N. v. 1493. Bl. 26. steht unter den alten Hymnen (A). Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 189 (R) mit der Melodie, 14 Jahrh. Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 84. 15 Jahrh. ad laudes (B). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh. (C), trennt den Hymnus in zwei, ad vesp. und ad tert. Daniel 1, 298 hat den Anfang dieses Liedes. Breviar. Constant. von 1495. f. 402 (D).

15

5 præconio B. 6 ecclesiam C. 7 novo C, nobis prec. D, præconiis A. 11 qua D. 13 hinc ergo dei D, tu fehlt in RC. 16 posces B, positas C. 20 et nunc et in perpetuum AB.

### 905. Hymnus ad honorem s. Elizabeth.

Hymnum deo vox jocunda quod a deo mens parata decantet ecclesiæ, gerebat propositum. nam congaudet lætabunda mater Syon filiæ Hæc insignis, hæc beata 25 ascendenti de profundâ pauperum nutritia, convalle miseriæ, fastu mundi non elata nec parentum gloria, Quam regali stirpe natam in se carne trucidatà in annis infantiæ crucifixit vitia. 30 vir accepit desponsatam indolis eximiæ, 10 semper tamen inspiratam Aquam eam dum rogavit voto continentiæ. hostis innocentiæ, potum lacte perforavit Fide, prole, sacramento clavo pœnitentiæ ratum hoc conjugium 35 et sic sese liberavit vero docet argumento, 15 virtus patientiæ. quod patrum cœlestium vitæ sanctæ succremento Tandem viro destituta attigit consortium. munda mundum exuit. Lege carnis sic ligata Christum mente jam induta non extinxit spiritum. 20 saccum carni consuit 40 sed implevit fide rata et in tempus hoc statuta nec reliquit irritum, sic lampas emicuit.

Veras censu paupertatis redimens divitias de thesauro pietatis fudit auri copias et multorum egestatis subplevit inopias.

Fecit opus fuso, cibi quærens alimoniam, et vilescens ipsa sibi sprevit ignominiam, sciens soli, Christe, tibi recte dari gloriam.

Gloria sit, Jhesu bone, tibi nunc et jugiter, qui certantes in agone adjuvas fideliter et mercedem das coronæ vincenti viriliter.

**5**5

60

Hs. zu Karlsruhe o. No. v. 1493. Bl. 38 (K), woraus die Scholien, und Daniel thes. 1, 314., dessen Hs. und Hülfsmittel keinen guten Text liefern und dem auch die Schlussstrophe fehlt (D). Noch eine Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 69 (C). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 83. 15 Jahrh. (E), in 2 Tagzeiten abgetheilt, ad vesp. et nocturn. Hs. des Lyceums zu Konstanz, 15 Jahrh. (F). Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (G) in 2 Tagzeiten. Diese Hs. hat einen gereimten Cursus, der so anfängt:

45

50

Lætare Germania,

nascentis Elizabeth ex regali semine.

claro felix germine,

Dieser Cursus steht auch in der Münchener Hs. Clm. 16141. f. 141 des 15 Jahrh.

Andere Hs. von S. Peter No. 32 des 15 Jahrh. (H) von V. 25 an in zwei Lieder abgetheilt, ad vesp. und laudes. Hs. zu Gratz 40/93 des 14 Jahrh. (I). Hs. zu München Clm. 7493. des 13 Jahrh. (M). Gropp script. Wirceburg. 2, 903 (W).

Brev. Constant. von 1495. f. 402 (L). In der Frankfurter Hs. No. 150 aus dem 14 Jahrh. steht ein ganz gereimtes Officium auf diese Heilige und auch obige Sequenz, aber in zwei Lieder abgetheilt, und zwar das erste von V. 37 bis zu Ende, das zweite von V. 1 bis 36. Der Text stimmt mit K überein, nur 39. steht Christo. Gereimte Tagzeiten auf die h. Elisabeth stehen auch in der Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 187 fig. mit den Noten, aus dem 14 Jahrh., und der Anfang derselben in der Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 207. als ein besonderes Lied, welches so lautet:

Gaude cœlum, terra plaude, dies adest digna laude, plena dies glorise, qua Elizabeth antiquum castitatis inimicum Pia mater et matrona, tuis sacris precibus interventrix et patrona sis pro nobis omnibus.

elisit victorià.

Als Antiph. ad Magnificat stehen diese Verse auch in der Hs. G. und wurden auch in das Breviar. Mogunt. aufgenommen, worin obiges Lied ad secundas vesperas steht (B). Das Basler Brevier Bl. 179. hat diesen Hymnus ad laudes (A), und der grösste Theil der Antiphonen auf diese Heilige ist darin gereimt.

2 decantent D, decantat A. 3 cum G. 4 filia E, Syon m. FDWL. 6 convalli D. 7 regale D. 11 inspirata A. 14 factum oder sartum, denn es steht firmum darüber, K. 16 quod haben nur DH, die andern et., patre F. 17 sacramento DKA, sacræ subtremento E, sub cremento W, sancto H. 18 attingit DLW. 23 patrata (I), et für quod AK, quod fehlt D, adeo — præparata D. 24 hier schliesst

20

A das Lied und fügt die Endstrophe bei; præpositum D. 31 o quam HW. 31—36 fehlen in CD. 36 continentiæ GH. 38 mundana B, mundanas vestes I. 39 Christo mentem M, Christo BCEGHW, imbuta EW. 40 carni sacrum EW, carnis D. 41 hæc I. 43 meras E, feras H. 44 divitiæ D. 46 auro H. copiam L. 47 egestates D. 48 inopiam I. 49 sibi fuso DEFGW, sibi H. 53 Christo K, tibi Christe G. 54 dans et dari G, dans et clari gl. H. 60 vincendi K.

Scholia. 9 vir: Ludewicus lantgravius. 36 moralizat ad historiam, quæ habetur Judicum quarto (v. 19. 21). 41 statuta, locata vel posita.

#### 906. In die s. Emerammi.

Hæc est alma dies, cunctis celebranda fidelibus, in quo cum propheta clamamus dicentes: "multæ tribulationes."

Qui pro Christo sua corpora variis suppliciis tradiderunt, et de his omnibus \* \*

Justorum pius munerator pravorumque justus punitor

dominus,
virtutes scilicet
animi, quibus roborati
mundi sævitiam
triumpharunt, Unum

Eia karissimi, gloriam pangite Christo sanctorum martyrum agonem denuo prosequentes multæ tribulationis.

Hs. zu München, Clm. 14845. des 12 Jahrh. mit Neumen. Die Melodie ist theilweis in fugirter Musik und daher das Lied keine Sequenz, sondern eine Antiphone. Die Hs. fängt die V. 6. 10. 13. 14. 20. 23 und 16 unum mit grossen Buchstaben an und setzt nach 5. 12. 13. 22 und 16 nach triumph. Punkte Nach 10 und 16 fehlen wol mehrere Verse.

.10

In der Münchener Hs. Clm. 9536. f. 115. steht auch ein Hymnus auf diesen Heiligen mit ungleichem Strophenbau, der entweder ein Bruchstück oder auch eine Antiphone ist. Er lautet so:

Ave sacerdos apostolice, ave doctor catholice, ave inclite martyr Emeranme!

Hymnus (l. hymnis) tua devotis venerantibus natalitia obtine precibus piis, ut assit omnipotens gratia.

# 907. De s. Emerammo episcopo 1 (troparium).

 Gaudens ecclesia hanc dieculam venerando Mone, lateln. Hymnen. III. celebret atque canat altis vocibus,

| <b>2.</b> | Qua beatus superi promeruit regna regis lucida Emerammus flatu scandere;  Quem carne mater Pictavis |          |    | Hic peragrans loca<br>jam plura et linquens<br>ubique memoriam<br>suavem Ratisponam<br>venerat ad sedem<br>regalem Noricæ. | 45         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | gravida, civitatum Aquitaniæ felicissima omnium, enixa est dulcem filium, Qui ipso                  | 15       | 5. | O quam gens fortunata,<br>tali tunc peregrino<br>ministrando terrea,<br>qui te pasceret<br>spiritali copia!                | 50         |
|           | pueritiæ tempore rerum quoque refutaverat transeuntium gaudia, meditando jam cœlestia.              | 20       |    | Ipse te confortavit<br>fuso cruore suo<br>et ornavit tumulo,<br>nunc amplectitur<br>adjuvando sedulo.                      | 55         |
| 3.        | Tum stola gloriæ teguntur colla speciosa huic, et caput et corda spiritalis unctio                  | 25       | 6. | Nam ad lectum illius cæci lumine claro videre solent, vocem hauriunt surdi liquidam,                                       | 60         |
|           | mox impleverat; Quem suis ovibus pastorem pastor subrogarat, ne mansüetum ovile circuiret callide   | 30<br>35 | •  | Restituto debiles ovant corpore, salit ut cervus claudus, dæmoniacus liber jubilat.                                        | <b>6</b> 5 |
| 4.        | lupi rabies.  Tunc instructo grege commisso accinxit vir sese alacriter studio dilatandi            | 40       | 7. | Laus ergo personet ab ore consono principum ac plebium pro tanto medicinæ gaudio,                                          | 75         |
|           | semina fidei in campo sterili.                                                                      | -20      |    | Cunctique pariter                                                                                                          |            |

quatinus concedere dignetur nos potiri, requie 8. Cum Emerammo iam cœli sede

80 locato.

Zwei Hss. zu München Clm. 14845. f. 46. des 12 Jahrh. mit Neumen (A) und Clm. 14322. f. 32. auch mit Neumen, unter den Sequenzen Notkers, 11 Jahrh. (B). Die Hss. haben gewönlich Emmerammus.

<sup>1</sup> ep. fehlt B. 16 qua B. 18 tempora B. 23 cum A. 27 cordi A. 43 sic B. 46 Radasponam B. 78 claudii A.

In den Acta SS. Sept. 6 p. 512 stehen zwei andere Lieder auf diesen Heiligen von Arnolt von Vohburg aus dem Anfang des 11 Jahrh., das erste in sapphischem Masse von 6 Strophen und diesem Eingang: Christe, cui justos hominum favores. Das andere beginnt: Hymnus te decet domine, und hat 10 vierzeilige Strophen.

### 908. In festivitate s. Emundi episcopi.

### ad vesperas antiphona.

10

15

Gaude Sion, ornata tympano, decor cujus conjunctus galbano laudet illum cordis et organo, cujus sponsa venit a Libano.

Christi jugum Emundus teneris 5 adolescens portavit humeris, virtutibus se jungens superis minorat se tamen præ ceteris.

A convalle lacrimarum ad cœli fastigium ponit gradus, gratiarum implorans auxilium, hujus vitæ ne viarum declinet in invium.

Iste pastor dignus memoria, virgâ cujus fugatur bestia, vita cujus occidit vitia, finis cujus finit in gloria.

Vallem mundi 20 tam profundi mundâ transit orbitâ pes Emundi, ne confundi possit virtus inclita, nil inmundi 25 cordis mundi reperitur semitâ. cum olivæ ramo venit ad archam in vespere, 30 non invenit,

unde venit,
quo possit quiescere.

3 laudent, Hs.

### 909. Ejusdem.

#### in primo noclurno antiphona.

Beatus vir impiis
se non sociavit,
quem quia cum stantibus
stare recusavit,
pestis pestilentise
non incathredravit.

Quare fremunt
hostes in ostium,
a quo pendent
tot arma fortium,
quod non timet
impulsus hostium?

Cum invocat, exauditur Emundus a domino, ejus voces exaudire non differt in crastino, qui fideli deo fidem servat sine termino.

Verba supplicantium
auribus percipias,
qui linguas infantium
ad laudandum expias,
ora te laudantium
ad laudes aperias.

20

10

Domine rex, quam admirabilis 25 10 cuncta indues, manens inmobilis, in nos labens, iu te non labilis.

In domino dominorum
confisus est, non honorum
Emundus in onere, 30
nam honores hostes morum
15 sine mora sycomorum
succendunt in vespere.

Beide Lieder aus einem Antiphonarium zu Kolmar, 14 Jahrh. Von einem französischen Dichter. Drei andere Hymnen des 17 Jahrh. auf diesen Heiligen stehen in den Acta SS. Sept. 7, p. 743.

Mit Gaude Sion fangen manche Lieder auf die Heiligen an, so auch eines auf den h. Bertholt von Garst bei Pez scriptor. rer. Austriac. 2, 137. Vgl. No. 901.

### 910. De s. Erasmo. sequentia.

Sanctissimi pontificis et virtutum opificis Erasmi sollemnia

Toto corde recolamus, et devote concinamus martyris præconia, Qui in hujus mundi spina fulsit ut lux matutina, soli deo serviens,

Et invictus ut athleta,
5 clade hujus vitæ spreta,
fit pro Christo patiens.

| Nam zabulo instigante<br>Dioclete imperante            |       | Plumbo, cera,<br>pice, resina     | 35        |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| turbatur ecclesia,                                     | 15    | oleoque perfunditur,              |           |
| Unde mœrens præsul sanctus,                            | •     | sed martyr non vincitur.          |           |
| postquam sævit furor tantus,                           |       | Quis valet Erasmi                 |           |
| pauper fit eremita.                                    |       | virtutes fari?                    | 40        |
| -<br>                                                  |       | non enim per linguas ferri        |           |
| Ubi ductis septem annis tam in hymnis quam in psalmis, | 20    | cunctæ possent referri.           |           |
| revocatur divinitus;                                   |       | A judice alio examinatur          |           |
| •                                                      |       | et tormenta renovantur            |           |
| Cui occurrunt infirmi, cæci, claudi, muti, surdi,      |       | ante illata martyri,              | 45        |
| opem poscunt singultibus.                              |       | Et post multa supplicia           |           |
| O laudanda cunctis horis                               | 25    | Christus deus sempiterna          |           |
| benignitas salvatoris,                                 | ~0    | vexit illum ad gaudia,            |           |
| tanta præstans fidelibus!                              |       | Ubi orat: "me quicumque           |           |
|                                                        |       | petierit, da mercedem, domine!"   | 50        |
| Hinc a pravis coarctatur,                              |       | <b>,</b>                          |           |
| Diocleti præsentatur,                                  |       | Ergo, sancte pater Erasme,        |           |
| ponere thura idolis.                                   | 30    | in adversis nos tuere,            |           |
| _                                                      |       | dirigens nos prospere,            |           |
| Quo negante                                            |       |                                   |           |
| judex repente                                          |       | Ut clausa vita bono simus         |           |
| Erasmum jubet variis                                   |       | tecum sine fine                   | <b>55</b> |
| torqueri suppliciis,                                   |       | laudantes filium Mariæ.           |           |
| He an Dommersfelden No. 2                              | 926 1 | Is Johrh Dog Stronhanmags jet von | 20        |

Hs. zu Pommersfelden No. 2926. 15 Jahrh. Das Strophenmass ist von 30 an verdorben.

13 sabulo, Hs. 14. 29. Diocletiano, Hs. gegen das Versmass, der Abschreiber wusste nicht, dass Diocletian vorher Diocles hiess, was der Dichter lateinisch flectirt hat. *Lactant*. mort. persec. 9.

# 911. Felicis et Regulæ ad nocturnos. hymnus.

Summe clarorum deus angelorum atque sanctorum roborator, horum festa devotos famulos colentes ista tuere.

Festa Felicis Regulæque sanctæ 5 martyrum, rector, canimus tuorum, quos in æterno rutilare regno credimus omnes. Una fraternæ pietas coronæ, fulta cœlestis bonitate regis, 10 hostis ardentis rabiem minacem tuta subegit.

Ille pænalem cumulat furorem membra sanctorum laniando pænis, sed magis sævum sacra vox piorum 15

decoquit hostem.

Omne tormenti genus et flagelli ignis et ferri picis atque flammæ læta sanctorum placidoque vultu pectora rident. 20

Tortor extremo sonuit furorem, ense crudeli caput amputari jussit, invictis pariter gemellis pessimus anguis.

Gloriam patri pariter perenni 25 ejus et nato pia sempiterno turba, quæ cantet spiritui sancto semper in ævum.

Hs. zu S. Gallen No. 526. f. 173. 14 Jahrh. Beide waren die Patrone der Stiftskirche zu Zürich.

10 fultu — corona, Hs. 18 piceque ac, Hs. 24 agnis, Hs. 26 pio, Hs. 27 que, Hs.

### 912. Eorundem ad laudes. hymnus.

Protinus cœlis animas locatas Christus in terris patulo notavit, membra concisis capitum coronis cetera vivunt.

Palma sanctorum caput amputatum 5 gestat amborum, veluti maniplos obviam Christo properent rubentes munera ferre.

Jamque florentes solio perenni

Aus derselben Hs. p. 174.

quæsumus, et nos fragiles tueri, 10 semper et vestris precibus beatis nostra foveri.

Christe, tantorum regimen laborum, victor in bellis, dator atque pacis martyrum sanctis precibus tuorum 15 hanc rege plebem.

Gloriam patri etc.

# 913. De s. Felice et Regula.

O Turegum, Romæ regum regale palatium,

corde gaude, manu plaude, voce jubilantium!

| Semper felix tu Felicis Regulæque stes victricis fulta patrocinio,                                                                                | 5  | sponte tamen se dederunt<br>lupis, oves obtulerunt<br>Christo dignam hostiam.                                               | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| vere digne tu vocaris Tu-regum, cum sic ditaris thesauro tam regio.                                                                               | 10 | Denudantur, flagellantur,<br>sancta canibus donantur,<br>pretiosæ margaritæ                                                 |    |
| Edicto Maximiani inhumani et vesani, occiso Mauritio,                                                                                             |    | spurcis porcis non invitæ<br>rumpuntur feliciter.                                                                           | 45 |
| dum nesciret urbs Turegum<br>ferre jugum regis regum<br>præside sub Decio,                                                                        | 15 | Quos rex cœli Jesus mite<br>vocat dicens: "huc venite,<br>patris mei benedicti,<br>quo regnetis ut invicti                  |    |
| Hi Thebæi testes dei,<br>quæ sunt dei, reddunt ei,<br>fidei præconia,<br>captivati, carcerati,<br>sed invicti sunt afflicti<br>longæ famis tædio. | 20 | cum sanctis perenniter."  Instat tandem furor dirus, profert duri cordis virus, jubens, ut electi dei truncentur capitibus; | 50 |
| Et dum manent indeflexi,<br>rotæ ferri sunt inflexi,<br>stridentis incendii<br>bulliente perfunduntur                                             | 25 | Qui truncati surrexerunt,<br>ulnis capita tulerunt<br>in argumentum fidei<br>quadraginta passibus.                          | 55 |
| plumbo, pice, nec læduntur<br>vi tanti supplicii.                                                                                                 | •  | Jesu bone, da pugnare,<br>fraudes hostis superare<br>hujus vitæ stadio,                                                     | 60 |
| Videt tortor et tabescit,<br>quod vis ignis pænas nescit,<br>cuncta stupent sæcula;<br>quæque sunt acerbiora,                                     | 30 | vitam nostram regulare Regulæque conformare da ejus suffragio.                                                              |    |
| melle sibi dulciora fore clamat Regula.                                                                                                           |    | Sortem da felicitatis<br>per Felicem, cum beatis<br>junge nos feliciter,                                                    | 65 |
| Hostes, quibus quærebantur,<br>vident, sed non videbantur<br>cæcis per acrisiam,                                                                  | 35 | fac ut tecum gloriemur<br>jocundeque contemplemur<br>te præsentialiter.                                                     | 70 |

Hs. zu S. Gallen. No. 546. f. 173. 15 Jahrh. mit der Melodie. Dieses und das folgende Lied wurden für die Stiftskirche zu Zürich gemacht. Ausser dem Eingang besteht das Lied aus 6 Paaren von Parallelstrophen. Vgl. No. 601.

28 vi fehlt der Hs. 45 rumpente, Hs. 46 Jeau, Hs. 48 ben. pat. m. Hs.

### 914. De Felice et Regula. ad vesperas hymnus.

Rex Christe, rex omnipotens, tibi devoti debita laudum damus præconia, cujus ex providentia

**Erecta** mox ad dominum spes læta firmat animum, ultro probant conpendium intrantes nudi stadium.

20

De Thebæo collegio Turego castro regio accedunt duo lumina, Felix sororque Regula. Plumbo fluente, flammea pice, rotaque ferrea stricti, invictis cœlica responsa dant solatia.

Ipsamque mortem conterunt,

Hi paganorum populos reddentes Christo credulos. signis, doctrinis incliti palmam captant martyrii.

resecta colla deferunt, quas volunt, tumbis incubant, cives superni jubilant.

Lictor diem post medium jam solventes jejunium repertos inter prandia pertransit in acrisia.

Sanctorum per suffragia lava, fove per sæcula

30

15 heu cœnulentas animas, gloria tibi trinitas.

Hs. zu S. Gallen No. 526. f. 173. 14 Jahrh. (A). Auch in der Hs. No. 528 f. 278. 14 Jahrh. (B). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 86. des 15 Jahrh. (C).

10

6 Thur. ABC, häufige Schreibung. 14 solv. j. B. '14 ist 15 und 15. 14 in C. 16 accris. AB, aur. C. 20 fehlt C. 21 ferrea C. 22 rota C, strictis BC. Nach 24 sind 21. 22 wiederholt mit der richtigen Lesart flammea C. cunbant C. 30 fonte C. 31 scenulentes A, sanctenulentes C.

# 915. De s. Fiacrio. antiphona.

O qui cuncta fabricasti, qui decore coronasti confessorem Fiacrium, fac nos tibi sic servire, quod ad ejus pervenire mereamur consortium.

Hs. französ. Tagzeiten im Privatbesitz, 15 Jahrh. Dieser Heilige ist der Patron der Gärtner und wird in Frankreich verehrt, er lebte im 7 Jahrh. im Bistum Meaux, war ein Irländer und hiess wahrscheinlich Fiachan oder Fiachna (d. i. Rabenmann, Raban), woraus im Französischen richtig Fiacre gebildet warde.

15

5

Zwei Lieder auf ihn stehen in den Acta SS. Aug. 6 p. 599. Das eine in 13 vierzeiligen Strophen mit dem Anfang: Lucerna nova specula, das andere in 20 dreizeiligen Strophen mit dem Anfang: Nunc festiva sonent laudes.

#### 916. De s. Fide.

5

Gaude virgo Fides, quod virtutibus rides ac nobilitate; gaude sancta Fides, christiana fides te ornat speciositate. Gaude florida Fides,
quod de cœli cives
laudant in jocunditate,
gaude beata Fides,
in miraculis dives
es dei potestate.

Gaude martyr Fides; quod ingrate non strides semota pænalitate, gaude decollata Fides, quæ Christum nunc vides gaudiosa æternitate. Eja pia et clemens Fides,
dele scelerum nives 20
nostrorum tua pietate,
10 fac, o inclita Fides,
nos angelorum concives
posthac in perennitate.

Hs. in Schlettstadt. 14 Jahrh.

2 besser virtute. 22 et f. fac, Hs. 24 post hanc, Hs.

#### 917. De s. Fide.

Ave gemma claritatis et instar carbunculi, ave rosa paradisi more fragrans balsami, Fides alma, virgo felix, gloriosa meritis, assistentes tuæ laudi cœli junge gaudiis.

Ad honorem atque laudem sempiterni numinis celebremus diem festum<sup>1</sup> sanctæ <sup>2</sup> Fidis virginis, quæ per ignem, per tormenta calicemque sanguinis est adepta triumphati bravium certaminis.

Adoremus collaudantes Christum dei filium,
cujus fide virgo Fides hujus vitæ stadium
10
percurrendo comprehendit immortale bravium.

Virgo Fides generoris edita parentibus generosis plus seffulsit actu, verbo, moribus.

| hæc instructa documentis tidei catholicæ           | 15 |
|----------------------------------------------------|----|
| custodivit vias duras legis eyangelicæ.            | 13 |
| Non est ejus cor elatum titulis natalium,          |    |
| nec attrivit decor formæ castitatis lilium,        |    |
| quippe vultu speciosa, corpore juvencula,          | •  |
| mente sprevit, actu fugit nuptiarum vincula.       |    |
| Vultus ejus et incessus nunciabant deforis,        | 20 |
| quis affectus possideret officinas pectoris,       |    |
| sic in ea coruscante bono pudicitiæ,               |    |
| arridebant ei simul et virtutes aliæ.              |    |
| Ex rubente rosa simul et candente lilio            |    |
| virgo Fides coronata vivit ex martyrio;            | 25 |
| inter choros angelorum geminato præmio             |    |
| virgo Fides etc.                                   |    |
| Virgo stirpe supergressa primos Agenensium         |    |
| sanctitate cumulavit gloriam natalium,             | •  |
| pacta secum custodire semitas fidelium             | 30 |
| sanctitate cumul. etc.                             |    |
| His enitens ad supremum culmen sanctimoniæ         |    |
| holocaustum fecit deo votum continentiæ,           |    |
| rata crimen, attrectari florem pudicitiæ,          |    |
| holocaustum fec. etc.                              | 35 |
|                                                    |    |
| Dacianus introgressus urbem Agenensium             |    |
| Ohristi servos et ancillas trahit ad supplicium,   |    |
| immolare contemnentes ejus ad imperium,            |    |
| Christi servos etc.                                |    |
| Pectus Fidis hortus Christi vernat morum floribus, | 40 |
| et ad flatum lenís austri fluit aromatibus,        |    |
| hoc in votis ejus erat, hoc in desiderio,          |    |
| ut perennem compararet gloriam martyrio.           |    |
| Aestimabat enim Christo gratam parum virginem,     |    |
| nisi virgo propter Christum funderetque sanguinem. | 45 |
| audit deus et exaudit vota sanctæ feminæ,          |    |
| clarificaturus eam proximo certamine.              |    |

|                                                                                                                                                                                          | 200  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Intrat urbem Dacianes, furit atrox bestia, spondet necem Christianis, intonat supplicia; accersita pronum <sup>4</sup> Fides ad tyrannum ducitur, immolare vel feriri gladio præcipitur. | 50   |
| Ecce Fides evocata clamat ante judicem: "Christum colo, Christum testor omnium artificem, ut arcanum mei cordis tibi, judex, indicem, Christum colo, Christum etc.                       | 55   |
| Nihil mihi cum Diana, nihil cum Apolline,<br>quos vel appellari deos longe sit ab homine;<br>dii vestri manufacti, dii <sup>5</sup> solo nomine,<br>quos vel appellari etc.              |      |
| Sponsa Christi contemnente minas, preces, munera, tortor parat universa tormentorum genera; jussus pœnas innovare, perscrutari viscera, tortor parat etc.                                | 60   |
| Ex præcepto Daciani carnifex congreditur, cratem profert, subtus carbo, super virgo ponitur; nibil ille prætermittens ex his, quæ præcipitur, cratem profert etc.                        | 65   |
| Tortor furens fovet ignem, flamma surgit altius, rupta cute vis ardoris perpetrat interius, dum carbones et æs candens vulnerant exterius, rupta cute etc.                               | . 70 |
| Nuntiatur Daciano virginis constantia,<br>quam non flectunt, sed nec terrent minæ vel supplicia,<br>jubet ergo capitalis puniat sententia,<br>quam non fleet. etc.                       | 75   |
| Ducta Fides ad delubra cum tribus juvenibus,<br>quia nolunt immolare feriuntur ensibus,<br>uno corde, pari voce spretis deûm cultibus.<br>quia nolunt etc.                               |      |
| O coruscans in superno lapis ædificio,                                                                                                                                                   | 80   |

.

tua nobis apud Christum adsit intercessio, quo conscribi mereamur in cœli palatio.

Tua nobis apud Chr. etc.

Hs. zu Schlettstatt, 13 Jahrh. mit den Musiknoten. Es stehen noch andere Lieder auf die h. Fides darin, die zu Schlettstatt eine alte Kirche hat, wofür diese Sequenzen gemacht wurden.

<sup>1</sup> darüber die Variante von gleicher Zeit: recolamus ore, corde. <sup>2</sup> laudes, Variante. <sup>3</sup> plus fehlt. <sup>4</sup> prunum, Hs. <sup>5</sup> dei, Hs.

### 918. De s. Findano.

| Eja nunc socii,<br>fratres et domini,<br>voce dulcisona<br>pangite cantica,          |          | proles ing <b>enua</b><br>præda piratica<br>per maris vadit invia.                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| anni cum orbita refert dieculam Findani patris fulgidam.                             |          | Sed prece prosperâ<br>missâ per æthera,<br>evasis hostibus                             | 30 |
| Quem natum Scotia<br>confovet Suevia,<br>thesauro nobili                             | •        | miratur pelagus<br>lembulo subvectum<br>navitam, petentem<br>atum aridam.              | 35 |
| Renaugiæ soli<br>dato divinitus,<br>quam cingens undique<br>ornat amnis circumfusus. |          | Sic Israhelita<br>quasi per avia<br>maris rubri sævos                                  |    |
| Ergo quem canimus variis laudibus, dignum per omnia discat ecclesia, ejus hymnidica  | . •<br>! | fugiens Aegyptios<br>tra Renaugiæ<br>fixit tentoria<br>ducente Christo perpetua.       | 40 |
|                                                                                      |          | Unde Iaus debita,<br>virtus, potentia,<br>honor sit unicæ                              | 45 |
| Hic nam barbaricis venditus populis, pacis sub osculo, more dominico, 2              |          | trinæque gloriæ,<br>quæ huic jam nobilem<br>voluit domui<br>lucere suæ lampadem. amen. |    |
|                                                                                      |          |                                                                                        |    |

20

Hs. des Klosters Rheinau bei Schaffhausen No. 74. Bl. 17. aus dem 11 Jahrh. mit Neumen. Steht nicht in dem gedruckten Buche: officia antiquissima et festa propria monasterii Rhenoviensis, Constant. 1746. Das Leben des Heiligen steht in meiner Quellensammlung der Badischen Land.-Gesch. 1, 56 fig. Ueber das Strophenmass vgl. No. 282. 354.

14 decorat — circumfusa, Hs. 19 ejusque, Hs. 35 mehrere Buchstaben abgerieben und erloschen, vielleicht ist terram zu ergänzen. 40 vielleicht trajectus. 47 hinc, Hs.

#### 919. De s. Findano confessore.

Laus tibi Christe, pacis arbiter summe, rex æternæ monarchiæ, quem celebri carmine tota jubilat hodie læta plebs hujus insulæ,

Lætissima recolens
Findani sancti patroni
dulcis sollempnia;
quem te duce de Scotia
felici sinu complexa
servat Renaugia,

Quam piis nunc virtutibus et sacris fovet et illustrat ossibus, sedula votis supplicum salutis dona crebra dans suffragia. Hujus quidem dulcia locus hic monimenta, clara tenet pignera, sed ubique proflua reddent atque digna tanto patre merita.

Hujus obtentu tua, Christe, 25
gratia nobis æternæ
det pacis gaudia,
10 et splendidis condigne
moribus perviam
tanti patris assequi semitam 30

Sideream mereamur,
angelis una sine fine
15 possidere patriam;
quod per te cœlitus,
Findane sancte,
præstet Christus dominus.

Hs. zu Rheinau No. 14. fol. 59. aus dem 12 Jahrh. Dieses Lied steht ebenfalls nicht in dem Rheinauer Officium und die Hs. enthält noch ein anderes aus gleicher Zeit auf denselben Heiligen.

Obiges Lied ist in Absatzen von 3 Versen geschrieben, die aber nicht regelmässig gebaut sind.

10 Scothia, Hs. 11 complex, Hs. 30 assecuti, Hs.

# 920. Hymnus de s. Florentio.

Exultet vallis Hasela, Alsatia cum Scotia, prorumpat in tripudia, resultans in memoria

Sancti patris Florentii, totius sordis nescii virtutibusque floridi, o virum tanti meriti!

Quod quando virgas erigit, ferarum turba refugit, qui venatores eripit, quos parva palus imbibit.

O quis audivit talia, quod muta, cæca filia, cum Christi venit satrapa, fit patri mira nuntia?

O firma fides, radium solis quæ das tam solidum, ut cum noscit Florentium, suspensum portat pallium. 5 O quam mirum, quod asinus in planis et in collibus tam currit, cum Florentius regem petit pro dotibus.

O admiranda dignitas 25
post mortem, quæ das pluvias
et tempestates mitigas
et plebi pacem impetras.

Cum sancti fertur feretrum, infirmum sanat puerum 30 repellit et incendium, contractum curans languidum.

Gloria tibi domine,
in cujus hic vir nomine
febres pellit a milite, 35
pro nobis stet et hodie. amen.

Strassburger Hs. E. 60. Bl. 80. 14 Jahrh. Dieses Lied steht nicht in dem jetzigen Officium proprium des Bistums Strassburg, welches auch sonst keinen Hymnus auf diesen Heiligen hat. Die Kirche von Haslach liegt in einem Seitenthale der Breusch in den Vogesen. Breviar. Argentor. v. 1489. f. 491. Andere Ausgabe des 15 Jahrh. (B).

15

16 miri B. 17 fid. fir. B. 18 solisque E.

# 921. De s. Floriano. hymnus.

Læte colant christiani festum sancti Floriani, prece cujus relaxantur, qui peccatis implicantur.

Ille ritus paganorum in conspectu tyrannorum testis Christi condemnavit, cujus fidem prædicavit.

Aquilinus inde dolens, vir profanus Jovem colens,

nec promissis nec tormentis fidem vicit confitentis.

Sæpe martyr verberatus, uncis carnes laceratus: ,,deum colo, dicens, trinum", 15 confutavit Aquilinum,

"Idem facis, Aquiline, quod prementes florem spinæ, puniendo premis florem, reddit pressus flos odorem." 20 Nunc, o martyr deo care, fac nos hostes debellare inpungnantes fidem Christi, quam tenendo non cessisti. Præstet hoc cum patre natus 25 simul utriusque flatus, quorum conpar est majestas, honor perpes et potestas. amen.

Hs. zu Gratz, 40/93 des 14 Jahrh. 5 besser vielleicht illos. 19 punis, Hs.

### 922. Cursus s. patris nostri Francisci.

### ad laudes. hymnus.

Plaude turba paupercula, patre ditata paupere, laudis propina pocula sacro depressa ubere. Vili contentus tegmine, sancto calescens flamine 10 vicit algorem, caumata, Christi dum gestat stigmata.

Hic simplex, rectus, humilis, pacis cultor amabilis, lumen in vase fictili ardens, lucens in fragili. Crucis virtus et gratia
nos consignet in frontibus
in membris et in sensibus
pro perenni custodia.

# 923. ad tertiam. hymnus.

Crucis arma fulgentia vidit Franciscus dormiens, Christum dicentem audiens: "tua erunt hæc omnia." hæc crucis arma præbuit, quibus Franciscum induit adversus adversarium.

Crucis vis et refugium

Crucis virtus et gratia etc.

# 924. ad sextam. hymnus.

5

Crucis sacrata lectio ter Francisco se præbuit, dum ter librum aperuit pro virtutis indicio. Francisci traxit studia cunctaque cordis gaudia cum omni desiderio.

Crucis Christi devotio

Crucis virtus et gratia etc.

5

### 925. ad nonam. hymnus.

Crucis ut ad supplicia Christum Franciscus positum vidit et audit monitum: "hæc sequere vestigia!" crucis fructum consequitur, quo corde carne pingitur et signatur indiciis.

Crucis virtus etc.

Crucis hærens vestigiis

5

# 926. ad completorium. hymnus.

Pauper nudus egreditur, cœlum dives ingreditur, spargit virtutum munera, ægris profligat vulnera.

consortes redde superum ereptos ab interitu.

Verorum pater pauperum, nos pauperes fac spiritu,

Patri, nato, paraclito decus, honor et gloria, sancti sint hujus merito nobis æterna gaudia.

10

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 76. des 15 Jahrh. Mehrere Strophen dieser Lieder kommen auch in dem folgenden vor, welches man ebenfalls in 5 Tagzeiten, jede von 2 Strophen abtheilen kann. Da die Hss. aber gleichalt sind, so lässt sich über die ursprüngliche Abfassung dieser Lieder nichts Bestimmtes sagen.

#### 927. De s. Francisco.

5

10

Crucis arma fulgentia vidit Franciscus dormiens, Christum dicentem audiens: 2 tua erunt hæc omnia."

vade, Francisce, repara domum meam, quæ labitur."

Crucis ut ad supplicia Christum Franciscus positum videt et audit monitum: "hæc sequere vestigia!" Crucis arbor eximia per os Francisci surgere apparens cogit fugere draconem et dæmonia.

Crucis vox hunc alloquitur ter dicens: 2tu te præpara, Crucis magnum mysterium super Francisco claruit, dum signatus apparuit cruce duorum ensium.

20

15

|                                                                                    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crucis signum thau litera<br>fronti Francisci scribitur,<br>per varia distinguitur | dum tibi librum apperuit pro virtutis indicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| miranda lucis opera.                                                               | Crucis hærens vestigiis crucis fructum consequitur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crucis verbum proponitur 25 fratribus per Antonium et Franciscus ad ostium         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in modum crucis cernitur.                                                          | Crucis virtus et gratia<br>nos consignet in frontibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crucis sacrata lectio                                                              | in membris et in sensibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ter Francisco se præbuit, 30                                                       | pro perenni custodia. amen. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | 15 Jahrh. von Tegernsee. 31 besser huic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 920. Ainus nymi                                                                    | nus de s. Francisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Franciscus Christi gratia                                                          | unam gerens tuniculam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| inspiratus medullitus                                                              | fune præcinctus renibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| conversus est et omnia                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sprevit terrena funditus.                                                          | Forma factus humilium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N. 3                                                                               | sublimatur in gloria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nudus coram pontifice 5                                                            | our production of the producti |
| cilicium clam habuit,                                                              | regnat dives in patria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| memor mortis dominicæ                                                              | Verorum pater pauperum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nudari non erubuit.                                                                | nos perpetes fac spiritu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minorum fundans ordinem                                                            | consortes redde superum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nudis incedit pedibus, 10                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ,                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dieselbe Hs. 17 merorum, Hs.                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 929. Ali                                                                           | ius hymnus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Franciscus amat unice                                                              | Franciscum mire satiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jesum, qui crucifigitur,                                                           | vis amoris præcipui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mente devota simplice                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| crucifixo configitur.                                                              | Franciscus Jesu nimio amore dum afficitur, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Franciscum amor ebriat 5                                                           | fit ejus transformatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jesu pro nobis mortui,                                                             | in Jesum, qui diligitur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mone, latein, Hymnen. III.                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Franciscum amor uniit amato singulariter, mentalis amor prodiit in carnem quinqueformiter.

Francisci hæc humilitas, amore qui efferbuit,

Dieselbe Hs.

mundi contemptus, puritas et crucis planctus meruit.

20

Francisce, tua vulnera
Jesu digneris pandere,
ut semper sua dextera
dignetur nos defendere. amen.

### 930. De s. Francisco.

15

| Lætabundus Francisco<br>decantet clerus                          |    | signis novis rutilat<br>valle nostra.                                           | 20 |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| alleluja,  Quem confixit novis  clavis amor verus,  res miranda! | 5  | Renovantur oculi, lingua crevit parvuli carne sumpta.  Os mutorum solvitur,     | 25 |
| Mens in carne patuit,<br>novo modo splenduit<br>sol de stella.   |    | multis vita redditur,<br>hæresis convincitur<br>esse cæca.                      |    |
| Vir, qui sic refloruit,<br>aves voce monuit<br>semper clara.     | 10 | Lepra cedit, saliunt claudi, febres fugiunt, multa regna sentiunt hæc prædicta. | 30 |
| Sicut Christus docuit,<br>paupertatem tenuit<br>pari forma.      | 15 | Soldani prospera<br>sprevit et aspera,<br>sed hunc non læsit,<br>gens misera.   | 35 |
| Hio prolem, quam genuit,<br>possidere noluit,<br>hæc corrupta.   |    | Ostendunt vulnera<br>novaque munera<br>dat, quem genuit                         |    |
| Jam in cœlis jubilat,                                            |    | puerpera.                                                                       | 40 |

Hs. zu S. Gallen No. 457. S. 145. 13 Jahrh. mit der Melodie (G)', und bei Daniel 2, 193 (D). Für das Strophenmass vgl. No. 589.

4 reimt nicht, ist zu kurz und verdorben. D hat nobis, ohne Sinn; ich würde vorziehen: quem fixit novissimo clavo. 16 quam fehlt in D. 18 nec für hac D. 23 ligna G. 26 trinis f. mult. D. 29 fugit D.

In den Acta SS. Oct. 2 p. 723 stehen zwei Lieder auf diesen Heiligen von seinem Lebensbeschreiber Thomas von Celano, das eine in 5 dreizeiligen Strophen mit dem Anfang: Sanctus pater atque rectus, das andere in 20 vierzeiligen Strophen und dem Anfang: Sanctitatis nova signa.

#### 931. De s. Francisco.

Salve pater paupertatis, miles miræ novitatis. summi regis signifer; hostes per te reprimuntur atque vires largiuntur certanti viriliter.

Te precamur, pater pie, ut in pœna hujus viæ nos defendas jugiter, sisque nostri custos bonus, rector dulcis et patronus nos regens salubriter.

In tremendæ hora mortis, dum aderit leo fortis armatus ferociter, stes pro nobis præparatus, ne nos ille desperatus captivet crudeliter,

Sed a Christo tunc erepti per te simus et recepti 20 in coelo alacriter. o prædulcis signifer, dulcem Jesum deprecare, ut cum sanctis jugiter mereamur habitare.

25

15

Hs. zu München Cgall. 38. 15 Jahrh. in einem französischen Gebetbuch. Das Lied ist wol auch von einem französischen Verfasser, was die Veränderung des Strophenmasses am Schlusse verräth.

10

14 adherit, Hs. 16 paratus, Hs.

Ich füge ein niederländisches Lied auf diesen Heiligen bei.

#### An sinte Fransoys.

O sinte Fransoys, helich heere, hu vader die was een rike man, die hu gheerne met sijnre leere die werelt hadde ghepresen an, dat hu moeder ontriet nochtan,

Wiens raet ghi daet t'huwen goede scuwen van weilden hu leven lanc, maer coostende hadt reyne armoede ende maket die reghele ende bedwanc van den minder broeders god danc.

Die passie gods in allen stonden was in hu herte also bekent, dat sîne hêlighe v wonden in uwen lechame worden gheprent twe jaer eer ghi deet huwen hendt.

Ic bidde hu, weerde hêlich Fransois, die aerm ende pacient const sijn, al comt my somwile toe wat vernoeys, helpt, dat gods passie ende gepijn altoos in mijn herte moet sijn.

Hs. zu München Cgm. 83. 15 Jahrh.

### 932. De s. Francisco. hymnus.

Proles de cœlo prodiit novis utens prodigiis, cœlum cæcis apperuit, siccis mare vestigiis,

Spoliatis Aegyptiis transit dives, sed pauperis nec rem nec nomen perdidit, factus felix pro miseris.

Assumptus cum apostolis in montem novi luminis, in paupertatis prædiis Christo Franciscus intulit

Hac tria tabernacula, votum secutus Simonis

quem hujus non deseruit nomen vel omen nominis. 15

20

Legi, prophetæ, gratiæ gratum gerens obsequium, trinitatis officium festo solemni celebrat,

Cum reparat virtutibus hospes tripes hospitium et beatorum mentium dum templum Christo consecrat.

Domum, portam et tumulum, 25 pater Francisce, visita, et Evæ prolem miseram a somno mortis excita.

Hs. von S. Peter No. 16 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie. V. 11. scheint dem Liede auf den h. Bernhart No. 851, 21. nachgeahmt.

10

# 933. Beati Francisci. sequentia.

Gratuletur grex minorum læta promens vota, cujus dux normaque morum carnis mole mota cælis ecce datur.

Qui sigillo summi regis carne consignatus sub vexillo suæ crucis tres distinguit status, quibus quis beatur.

Signa probant hunc beatum, qui in terris colitur,

largis donis sanitatum - pestis multa tollitur.

Quot sunt morbi, tot medelæ, 15 cæcis visus redditur, claudis gressus, vis loquelæ mutis restituitur.

Defunctos vivificat,
nova membra construit,
leprosos purificat,
quos hic non abhorruit.

35

Multa regna sentiunt hunc, qui sic refloruit; aves huic obediunt, dum has voce monuit.

Comprobant privilegia manuum, pedum, lateris tam pretiosa vulnera, quibus, pater, insigneris.

Per seraph cruce positum dum mundo crucifigeris, tam nobile depositum singularis assequeris.

O Francisce, pater pie, sanctitatis speculum, præsta, natos tuæ viæ prosequi vestigium.

Nostræ favens melodiæ 30 da fervorem sedulum, et assistens mortis die

40 due ad vitæ bravium.

Hs. zu Venedig Class. IX. Cod. 145. des 14 Jahrh. mit der Bemerkung: Plures alias et diversas sequentias canit ecclesia ad honorem beati patris nostri Francisci.

25

28 manum, Hs. 30 insigneris, Hs. 42 educ, Hs.

#### 934. De s. Fridolino.

Christe salvator, pietatis auctor, jure laudaris famulorum odis, læta quos præstas celebrare festa temporis hujus.

Instat en solis revolutus orbis, 5 quo petit cœlos Fridolinus herus atque sanctorum numero locatus gaudet abunde.

Cujus obtentum rogitans benignum si quis accedit prece cum fideli, 10 sentit effectum retinere votum dante beato.

Ergo submissi, Fridoline sancte, quæsumus, nobis veniam preceris, ut pio tecum liceat per ævum 15 vivere Christo.

Præstet hoc nobis deitas beata patris ac nati pariterque sancti spiritus, cujus reboatur omni 20 gloria mundo.

Hs. zu Basel E. II. 4. pag. 29. aus dem 15 Jahrh. (B). Der Sprache und dem Versmass nach ist dies Lied viel älter als die Handschrift. Es steht auch bei Colgan. acta Sanctor. Hibern. p. 489 (C), und im Breviarium Basileense des 15 Jahrh. (A).

5 instant B. 6 hærus C, wol für heros. 9 rogitemus AB. 19 reboat in AB.

Die Antiphonen auf das Fest dieses Heiligen sind im Basler Brevier in Assonanzen geschrieben.

# 935. In festivitate s. Galli. Dies sanctificatus (troparium).

| 1. | Christe, sanctis unica<br>spes, salus, vita<br>atque gloria perpetua,<br>Cuïus charismate<br>sicut India              | 5        | 4. Dæmonicas 30 domans rabies atque sanitatum tribuens medicamina  Et veniam                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Quin insuper mirando modo nova mittit luminaria,                                                                      |          | lapsis deprecans 35 jugi supplicationum sanctarum instantia,                                                                                                      |
|    | Quæ Galliæ<br>vel Germaniæ corda<br>foveant sterilia;                                                                 | 10       | 5. Nec non pacis gaudia<br>et transitivæ<br>vitæ commoda 40<br>atque sempiterna cum sanctis                                                                       |
| 3. | Ex quibus probati per omnia Nos beati Galli merita, tui confessoris, inclyta recolentes, ejus clara devote curamus    | 15       | præmia, Ad quæ meretricibus et publicanis viam pandere consuevisti pænitendi re- media, 45                                                                        |
|    | sollemnia, Ut sicut præsens sua tempora Virtutibus concessis tuo munere clarificavit, ita nostra temperet de cœlo tua | 20<br>25 | 6. Te sanctum pro nostris reatibus ad cruciamenta volens permittendo probrosissima,  Ut tui participes spiritus ad patris dexteram 50 infinita perfruamur gloria. |
|    | nostra temperet                                                                                                       | 20       |                                                                                                                                                                   |

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 266. mit Neumen, von Notker.

# 936. De s. Gallo confessore (troparium).

1. Dilecte deo. filios dulci 20 Galle, perenni, subdit affectu Sueviamque suavem 2. Hominibusque patriam tibi, et cœtibus angelorum, Galle, donavit, Qui Jhesu Christi 7. Nec non et judicem in cœlis 25 obediens sussioni apostolorum choro junctum te fecit sedere. 3. Prædia patris, gremium matris, Te nunc suppliciter precamur, ut nobis Jhesum Christum, Conjugis curam. Galle, lubrica nati-10 postules favere, 30 4. Sprevisti, pauperem 8. Et locum corporis pauper dominum sequens, ejus pace repleas Et crucem gaudiis Ac tuos supplices prætulisti lubricis. crebra prece subleves, 5. Sed Christus pretio 15 9. Ut tibi debitam 35 centuplicato honorificentiam Hæc compensat, dies Lætabundi semper iste testatur, mereamur solvere. 6. Dum tibi nos omnes 10. O Galle, deo dilecte.

Aus einem Murbacher Messbuch des 12 Jahrh. zu Colmar (A) und bei Daniel 2, 25 nach einer Münchener Hs. (B).

- 1 O dil. demino B, dilecto A. 3 hominibus B. 5 Daniel setzt Jesu in Klammern, weil der Vers zwei Sylben zu viel habe, was aber unrichtig ist. 6 arduze suas. AB, gegen das Versmass. 10 ludicra B. 14 protulisti B. 17 ut dies AB, compensavit B, beides gegen das Versmass. 34 pace B.
- V. 22. Sueviam, vom 8 bis 10 Jahrh. war die gewönliche Form dieses Namens Suavia, womit das Wortspiel suavis besser zusammen stimmt.
- V. 31. 32. Daniel verbindet die Worte: locus corporis ejus und erklärt sie durch Kirche, was irrig ist, denn unter locus corporis wird das Grab des Heiligen, speciell seine Grabkirche verstanden, V. 32 muss also construirt

werden: ejus (scil. Christi) pace repleas, womit auch der folgende Satz zusammenhängt, der dasselbe Subject hat.

V. 39. Das Lied schliesst mit denselben Worten, wie es anfängt, was in der altirischen Dichtkunst Regel ist.

### 937. De s. Gebehardo episc. Constantiensi.

O sancte Gebeharde, confessor dei inclite, ora pro nobis, quæsumus, ut sit deus propitius;

Ut crimen omne deleatur, pericla cuncta sedentur hostesque concilientur, pax perpes nobis concedatur;

Ut trinitati gloriam
pangamus et victoriam
mente serena sedulo
nunc et venturo sæculo.

Aus einer Petershäuser Hs. zu Heidelberg, 12 Jahrh. In derselben Hs. steht auch ein metrisches Leben Gebhards in vierzeiligen assonirenden Strophen von ungleichem Bau, welches für die Tagzeiten gebraucht wurde.

5

4 nobis deus, Hs. 6 sedantur, Hs. 7 hostes, Hs.

### 938. Sequentia de s. Gebehardo (troparium).

- 1. Gaudete justi in domino hac clara die,
- Collaudantes Christum consonis vocibus et organis,
   Qui in sanctis suis laudabilis 5 est et mirabilis,
- Quos glorificat mira gloria in terra ac super sidera.
   Hinc est, hodie quod veneramur hæc sacrosancta sollemnia 10
- Sanctissimi præsulis Gebehardi, qui ornat mundi polique curiam.

Hic nobili stirpe progenitus, nobilior sed refulsit moribus,

- 5. Quem rex potens dispensatorem 15
  familiæ suæ
  consulendo prætulit,
  Ut talentum sibi collatum
  ad usuram daret,
  nec sub terra tegeret. 20
- Quo ditavit multos, terrendo dure improbos, rogando leniter subjectos atque corrigendo.
   Dispersit terrena, 25 ut compararet æterna, fundans tibi Christe ædem teque fecit sibi heredem.
- 7. Pulsanti tibi occurrit gaudensque te excepit, 30

25

30

Lucernami manu ardentem invenisti tenentem.

8. Jam tua gaudia intravit, "euge felix", hodie audivit, cum pecuniam cum lucro 35 tibi, rex, restituit. Nunc candet inter lilia ornans sacerdotum agmina, inter numina angelica jubilat alleluja. 40

9. Hunc nobis siste fautorem, te petimus auctorem.

In derselben Hs. Bl. 7. aus gleicher Zeit, mit den Musiknoten.

### 939. De s. Gebehardo. hymnus.

5

10

Plebs rumpe cordis nubila et voce clara jubila et cole jam insignia Gebehardi sollemnia, quem deus ab infantia sua perfudit gratia, de qua plura remedia confert suis in mania.

Cui fabricam Constantiæ revelavit mirifice et in columbæ specie dignatus est ostendere locum ejus sepulturæ, ubi fulget clarissime, velut fulgor galaxiæ, in loco ejus fabricæ.

Tu, serve regis superni et splendor aulæ Olympi, ne demergamur, subveni, a procella hujus mundi; qui caput beatissimi pontificis Gregorii agiliter deduxisti scindensque flumina Padi.

Præsul, summus opilio de carnis jam ergastulo te eduxit cum jubilo, te laudamus cum cantico, ut mereamur cum ipso, cujus reguum principio caret omni exilio, regnare sine termino.

Athleta, ab hostis morsu

15 defende nos et a lapsu,
ne nos pro nostro reatu
deducat secum cum luctu,
sed tu in mortis procinctu
defende ab hostis metu
et nos tecum læto vultu

20 deduc in polum cum plausu. 40

Salmannsweiler Hs. zu Heidelberg 9, IX. aus dem 15 Jahrh. Das Lied reimt in den fünf Vocalen des Alphabets, jede Strophe in einem andern. Ebenso No. 193.

9 qui, Hs. 10 recusavit, Hs. 17 tu reg. regis, Hs. 31 besser exitio für exitu, Ende. 37 pre cinctu, Hs.

Genovesæ sollemnitas

## 940. De s. Genovefa. prosa.

civesque precum studio

| sollemne parit gaudium,                                  |     | servat a gente barbara.                                |    |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----|
| cordis erumpat puritas<br>in laudis sacrificium.         |     | Divino diu munere sitim levat artificum,               | 30 |
| Felix ortus infantulæ<br>teste Germano præsule,          | . 5 | confractum casu misere<br>matri resinat unicum         |    |
| quod prævidit in spiritu,<br>rerum probatur exitu.       |     | Ad primam precem virginis contremiscunt dæmonia,       |    |
| Hic ad pectus virgineum<br>pro pudoris signaculo         | 10  | pax datur energumenis,<br>spes ægris, reis venia.      | 35 |
| numum suspendit æreum<br>crucis insignem titulo.         |     | In ejus manu cerei<br>reaccenduntur cœlitus,           |    |
| Genovefam divinitus<br>oblato dotat munere,              |     | per hanc in sinus alvei<br>redit amnis coërcitus.      | 40 |
| in templum sancti spiritus<br>sub Christi ditans fædere. | 15  | Ignem sacrum refrigerat post mortem vivens meritis,    |    |
| Infantem manu feriens mater privatur lumine,             |     | quod prius in se vicerat<br>æstus interni fomitis.     |    |
| matri virgo compatiens<br>lucis dat usum pristinæ.       | 20  | Morti, morbis, dæmonibus<br>et elementis imperat,      | 45 |
| Genovefa magna nimis<br>carnem frangit jejunio           |     | sic Genovefa precibus .<br>naturæ leges superat.       | •  |
| terramque rigans lacrimis<br>jugi gaudet martyrio.       |     | Operatur in parvulis<br>Christi virtus magnalia,       | 50 |
| Cœlesti duce prævio<br>cœlos lustrat et tartara          | 25  | Christo pro tot miraculis laus frequens, jugis gloria. |    |
|                                                          |     | ·                                                      |    |

Hs. 2u Pommersfelden o. No. 14 Jahrh. (A). Steht auch in dem Sacrificale itinerantium von 1521. fol. 45 (B).

11 seneum B. 14 numine B. 15 spir. fehlt B. 17 In... A. 21 magnanima B. 24 gaudet fehlt B. 25 primo f. prsev. B. 26 illustrat A. 29 numine B, diu scheint fehlerhaft, besser dives. 32 resignat B. 43. 44 fehlen B. 51 per A, toto B.

V. 45. Eine Parallele zu caro, mundus, dæmon. No. 870, 15. 16. No. 1052, 26. 27.

## 941. Hympnum s. Georgii.

Gesta sanctorum martyrum meminisse jocundum est et in eorum laudibus dei canere gloriam. Ira accensus tyrannus pænam innexit martyri, flagella sæva, carceres, seras sive sartagines;

20

25

Georgius Christi miles ortus est Cappadociæ, quia vana mundi respuit, mercatus est cœlestia. 5 Quos ille non contremuit, confortatus a domino, sed magis in populo fructus divinos intulit.

Pecuniam, quam tulerat propter honorem fragilem, fide repletus domini stipem dedit pauperibus. Reginam Alexandriam

vocavit ad martyrium,
contempsit mundi thesauros,
dei coronam meruit.

Tunc conpulsus a principe, saxis vota persolvere, quæ ille per fidem Christi profundum mersit abyssi. Bis ternis annis et uno mundi triumphans principem 30 cervice cæsa gladio migravit ad cœlestia.

Hs. zu Mailand M. 25. 15 Jahrh. Der Hymnus ist wahrscheinlich für die Kirche San-Giorgio in Mailand gemacht worden, denn es gilt von ihm die Bemerkung zu dem Hymnus auf den h. Ambrosius No. 780. Die Behandlung und die Sprachformen beweisen das hohe Alter desselben.

15

4 dei fehlt der Hs. 5 milles, Hs., so 9 tullerat, 24 intullit. 6 Cappadotie, Hs. 7. 27. 30 mondi, Hs. 8 merchatus, Hs. 15 quos, Hs. 18 pennam, Hs. 25 Alesand. Hs. 30 triumphatus principe, Hs.

## 942. In nativitate s. Georgii martyris.

Ad festum tanti martyris concurrat plebs amabilis, solemnitare domino odas canendo rhythmicas.

Ecce post prima proelia Stephanique certamina agonistarum maximus inventus est Georgius.

10

Hic est ille Georgius, athleta Christi strenuus, cujus præclara merita probat mater ecclesia. 5 In tribus mundi partibus et quaternis climatibus ad cœlum usque laudibus est promotus Georgius.

15

Cujus sacrata lipsana felix fovet Germania in Duellensi vertice monachili servamine. Hinc in commune dominum regem laudemus martyrum, qui militem coronatum 20 laureavit Georgium.

, 25 ,

Hunc omnes simul flexiles rogemus atque supplices, ut devotis clientibus sit patronus propitius. Sit laus patri principio
ejusque nato unico 30
cum spiritu paraclito
per sæculorum sæcula. amen.

Hs. zu Rheinau bei Schaffhausen No. 83. Bl. 58. aus dem 11 Jahrh.

9 een, IIs. 21 flex. sim. Hs. 23 clientulis, Hs. 25 hunc, Hs. 27 cor. mil. Hs.

V. 6. athleta, unten agonista und sonst häufig miles Christi für Märtyrer, bei den Griechen ebenso  $\delta n \lambda i \tau \eta_{\mathcal{S}}$ . Januar. Bl. 14.

V. 13 fig. so wird er auch in den Menäen erhoben, τὸν σὸν θαυμαστὸν ἐν πάση τῆ γῆ ἄδεται ὄνομα. Apr. 23. Partes tres, die drei alten Welttheile, nicht wie in andern Stellen die dreitheilige Welt. No. 946, 4.

V. 14. climata, die vier Weltgegenden. S. No. 857, 12.

V. 19. Duellensis vertex ist Hohentwiel, wo ehemals ein Kloster war, welches im Jahr 1005 nach Stein am Rhein verlegt wurde, wonach das Lied noch in das 10 Jahrh. gehört.

# 943. De s. Georgio. hymnus.

| Martyr egregie, deo dilecte, ad te clamantium voces tuorum |    | et transitoriæ<br>dulcia vitæ<br>memor Christi tui<br>mente liquisti. | 15 |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| propitius audi                                             | 5  |                                                                       |    |
| sancte Georgi!                                             |    | Unde pro meritis fulges in cœlis                                      | 20 |
| Tu per innumera mortis tormenta                            |    | ut inter sidera sol atque luna,                                       |    |
| triumpho nobili                                            |    | certus jam præmii,                                                    |    |
| promeruisti<br>martyrum militiæ                            | 10 | pro quo certasti.                                                     |    |
| signifer esse.                                             |    | Ora pro famulis<br>tibi devotis                                       | 25 |
| Vana judicasti<br>gaudia mundi, .                          |    | et coram judice veniam posce,                                         |    |

ne nos judicio damnet extremo.

inseparabili
30 laus unitati,
consors imperium
omne per ævum.

35

Trinitati decus, honor et virtus,

Hs. zu Admont No. 18. 12 Jahrh., die das Lied irrig auf den h. Blasius überschreibt (A). Hs. zu München von Tegernsee No. 1824. 15 Jahrh. (B). Das Strophenmass besteht aus drei aufgelösten Hendecasyllaben. S. No. 284.

5 audi prop. B, gegen den Reim. 6 Blasi A. 34 inseparabilis B.

## 944. De s. Georgio martyre.

Georgi, martyr inclyte, constanti fide prædite, te decet laus et gloria prædotatum militia, precamine humillimo, ut tuis piis precibus, ablutis nostris sordibus, 10

Per quem puella regia existens in angustia coram dracone pessimo salvata est a domino. Cum omnibus fidelibus
jungamur cœli civibus;
ut simul cum lætitia
tecum fruamur gloria,

15

Rogamus corde intimo,

Nostraque reddant labia laudes Christo cum gratia.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 181. des 15 Jahrh. (A). Hs. zu Strassburg E. 135. f. 53 des 15 Jahrh. ohne strophische Abtheilung (E). Reichenauer Hs. No. 36. f. 203 (R) und im Antidotarium animæ Nic. Saliceti (Argentor. 1491) f. 138 (C).

Dieses Lied hat viele Verderbnisse, nach den Reimen zu schliessen fehlen 2 Verse nach 2, wodurch dus Lied 5 Strophen, jede mit gleichem Reime, erhalten würde. Es steht auch in der Münchener Hs. Clm. 5021. des 16 Jahrh. f. 50, die ich nicht verglichen.

2 fehlt CER. 4 preedonatum E. 6 tristitia CER. 7 steht an 6 E, cum f. cor. R. Nach 7 steht in ER und nach 8 in C: to (fehlt in C) rogans corde intimo. 9. 10. 11 fehlen CER, dafür steht 9 se reddidit altissimo ER. 9 cœli jungamur civibus C. 10 cum multis fidelibus ER, ut cum cunctis C. 11 fac ergo sic ut (in R) civibus E. 12 tu nos reddas cœlestibus ER, nost. abl. E, solutis R. 13 ist 11 in C. 18 cum gloria R, et cantica E.

# 945. De s. Georgio.

| Salve fortis miles Christi,<br>o Georgi nobilis,<br>cui fide adhæsisti<br>summa mente stabilis.        |    | Tunc te jussit volutari<br>in liquore plumbeo,<br>quo te sentis delectari<br>velut dulci balneo.  | <b>3</b> 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Transiens, athleta bone, Libyæ provinciam pugnam geris cum dracone, a quo regis filiam                 | 5  | Hunc promissis te hortari<br>studet et blanditiis,<br>spondes deos venerari<br>velle sacrificiis. | 40         |
| Populumque eruisti,<br>quem flatu infecerat,<br>et ad fidem convertisti,<br>qua male corruerat.        | 10 | Plebe ergo præstolante,<br>quæ gaudenter affuit,<br>at te Christum exorante<br>ignis vorax irruit |            |
| Dum fideles per tormenta<br>cerneres deficere<br>idolorumque portenta<br>præ timore colere,            | 15 | Et consumsit cito vanos<br>templumque comminuit<br>sacerdotesque profanos<br>terra mox absorbuit. | 45         |
| Cunctos deos paganorum<br>asseris dæmonia,<br>libens dura tormentorum<br>sustines supplicia.           | 20 | Tune per civitatem tractus capite mox plecteris, martyr Christi regnum nactus ad superna veheris. | 50         |
| Nam membratim laniatus<br>es et ustus facibus,<br>sed per Christum consolatus<br>luce verbis dulcibus. |    | Eya martyr gloriose,<br>me in fide robora,<br>per te deus gratiose<br>mea regat tempora.          | 5 <b>5</b> |
| Quidam tibi dum præberet<br>toxicum maleficus<br>vidensque, quod nil noceret<br>tibi, fit catholicus.  | 25 | A dracone infernali<br>salvet me finaliter,<br>ne me morsu gehennali<br>cruciet perenniter.       | 60         |
| Te tyrannus super rotam<br>gladiosam statuit,<br>quam divina virtus totam<br>mox rumpendo destruit.    | 30 | Sed ab omnibus ereptus<br>malis sanctis socier,<br>cœli gloriam adeptus<br>summis bonis satier.   |            |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 186. Wahrscheinlich von dem Prior Konrat.

6 libee, Hs. 20 sustinens, Hs. 28 sic f. fit, Hs. 43 et, Hs. 62 sanctis malis, Hs. 64 supremis, Hs.

V. 1. miles Christi, του μεγάλου βασιλέως στρατιώτης. Apr. 23.

Bei den Griechen heisst Georg τροπαιοφόρος. Goar. p. 361. μάρτυς ἀθλοφόρος, μεγαλόμαρτυς. Apr. 23. Die Benennung "grosser Märtyrer" drückt Fortunat. carm. lib. 2, 13. in diesen Versen aus:

carcere, cæde, fame, vinclis, site, frigore, flammis confessus Christum duxit ad astra caput. Der Drachenkampf Georgs wird in den Liedern der Menäen nicht erwähnt.

Eine Antiphone auf diesen Heiligen steht im Hortulus animæ Bl. 115. mit diesem Anfang:

O Georgi miles Christi Palæstinam devicisti etc.

Bebel f. 12. hat einen sapphischen Hymnus mit diesem Anfang: Strennui athletæ canimus triumphos.

### 946. De s. Georgio. sequentia.

Sume laudes, pelle fraudes, Hic reginam in agone 15 inclyta Ferraria, confortavit et coronæ tecum laudent, non defraudent cœli participium cœli, terræ, maria, hic accepit, non decepit, ob hoc currit et non repit Cum patronus vere bonus ad dei palatium. 20 tibi sit Georgius, fortis pugil pro te vigil O Georgi, funde preces, hic martyr egregius, urbis tuæ tolle fæces atque omnem scoriam, Oui draconem interfecit ut mundati et purgati 10 et malorum arefecit te ductore perducantur 25 vires et insidias. ad cœlestem gloriam. regis natam liberavit, Deciique non expavit minas et potentias.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1439. mit den Musiknoten. Ohne Strophenabtheilung.

Manche Lieder in diesem Codex wurden nach ausdrücklicher Angabe in Italien abgeschrieben und auch diese Sequenz scheint durch ihre Beziehung auf Ferrara in Italien verfertigt zu seyn.

18 hæc scheint richtiger. 24. 25 ein Fehler im Reim.

#### 947. In translatione s. Gerardi.

Cœli continuum civibus, annuum festum concelebret plebs pia, gaudium cunctis magnificus quod dat ovantibus Gerardus, meritis laudibus inclitus.

In terris positus sidera transiit exemplumque fuit moribus optimis, sie clarus meruit cœlitus evehi, Tulli suscipiens munia præsulis.

Virtutum rutilans lumine splendido instruxit populum dogmate vivido, quod verbis docuit, protulit actibus, mæstis compatiens se dedit omnibus.

Victum pauperibus largius auxerat, in forma dominum paupere viderat, vinum dat fieri lymphica pocula, solvit pestifera languida corpora.

Sic multis viguit dotibus actuum, nunc regno fruitur perpete cœlitum, quo sanctis precibus tergere crimina dignetur, retinent quos mala noxia.

Hoc præstet deitas unica, trinitas, cui laudes reboat cœlica dignitas, ac nos hic maculis pluribus obsiti oramus veniam fletibus intimis.

Hs. zu München Clm. 10909. aus dem Anfang des 16 Jahrh., das Lied ist aber seiner Form nach älter, und von einem französischen Dichter. 1 cœlis, Hs. 2 celebret, Hs.

## 948. De s. Gerdrude virgine.

O Gertrudis, sponsa Christi, tu pestiferum sprevisti te inhianter diligentem; Jhesum Christum elegisti
præ terrenis et vixisti
juste, caste, et restringentem

5

10

15

20

20

Vitam cum matre pietatis Quem pro nobis deprecare, duxisti et perennitatis ut in hora mortis clare heredem pie donasti, tuis precibus adjuvemur, 15 In subsidium paupertatis 10 Finita vita hospitare intrans claustrum claritatis, cum Jhesu Christo et cœnare in quo Christo famulasti; et cum electis gratulemur. Pap.-Hs. von Reichenau zu Karlsruhe No. 36. Bl. 207. aus dem 15 Jahrh ohne Abtheilung der Verse und Strophen. 949. De eadem. O virgo misericordiæ, Ave Gertrudis, virgo grata, ex regali stirpe nata, feliciter ora 10 leprosos mundare non sprevisti Jhesum Mariæ filium, ut nobis det auxilium ob amorem Jhesu Christi, cæcis viam demonstrasti, benignum et hospitium pauperes et nudos collocasti, nunc et in perpetuum quibus tu hospitia in suo palatio 15 dedisti suavissima. cum æterno gaudio. Daselbst (R), auch im Hortulus animæ Bl. 135 (H). 4 Jes. fehlt R. 6 et fehlt R. 7 tu fehlt R. 9 mis. fehlt H. 10 des Reimes wegen sollte nach ora etwa pie stehen. 14 fehlt R. 950. Gereonis et sociorum ejus. Cives domûs Pharaonis Majestati sacrosanctæ militans cum triumphante civitatem visionis jubilet ecclesia visitant et præsulem, 15 de triumpho Thebæorum a quo sacri catechismi et salute peccatorum sacramentis et baptismi per horum suffragia. imbuuntur gratia.

Hi sunt viri testamenti,
qui ruinam detrimenti
reparant angelici,
viri fortes veri David,
quibus hostes expugnavit
carnem, mundum, dæmonem.

Mone, latein. Hymnen. III.

Romæ fide confirmati,
castra movent comitati
Romanorum aquilas:
dis profanis immolare
jubet cæsar et vocare
Thebæorum agmina.

| quæ sunt dei, reddunt ei, cæsari, quæ cæsaris. bis viritim decimati                                                               |    | signat comes Gereonis Abrahæ victoriam, bis quindenis et ter centum                                                                   | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| summæ libant majestati<br>decimarum decimas.                                                                                      | 30 | duplex Victor testamentum et crucis mysterium,                                                                                        |    |
| Demum cunctis immolatis in odorem suavitatis differentur aliqui, qui in partes destributi destinati sunt saluti plurium fidelium. | 35 | Pius Cassius septenis septiformi dono plenis, dono sancti pneumatis. Jesu bone, cujus dona nostra bona, qui corona es tuorum militum, | 50 |
| In Verona, Agrippina et in Troja, loca trina consecrant martyrio: holocaustum partiale,                                           | 40 | Hac patrona legione nos in bonis, summe bone, loca potioribus, ubi patris, ubi tui                                                    | 55 |
| nulla tamen sine sale                                                                                                             | 40 | et amoris sacri frui                                                                                                                  |    |
| fœderis oblatio.                                                                                                                  |    | mereamur gloria.                                                                                                                      | 60 |
|                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                       |    |

Hs. zu München Clm. 10075. des 14 Jahrh. mit der Melodie (A), und bei Daniel 2, 199 (B).

22 hiis f. dis A, immolari AB. 23 vocari AB. 30 decimum B, falsch, decimarum decimæ ist der höchste Zehnten und nach dem biblischen Sprachgebrauche ausgedrückt. Vgl. No. 400, 1. No. 592, 1. 35 distributi AB. 41 nullum B. 45 victoria A. 49 cum sept. AB. 50 septiformis A. 56 bona A.

- V. 2. militans ecclesia, die Kirche auf Erden, triumphans, jene im Himmel. S. No. 253, 5.
  - V. 12. Vgl. No. 940, 45.
  - V. 13. domus Pharaonis, Theben in Aegypton.
  - V. 14. civitas visionis, Jerusalem. No. 251, 1.
- V. 37. 38. Verona ist der urkundliche Namen für Bonn, Troja für Xanten und Agrippina bekanntlich für Köln. Daniel wiederholt die ganz versehlte Bemerkung des Adelphus, der unter Troja Troyes in Frankreich oder Troja nuova in Italien verstehen will, welche Städte mit den thebäischen Märtyrern am Niederrhein nichts zu thun haben. Jene Namen waren im 11 und 12 Jahrb. gebräuchlich, daher scheint das Lied auch im 12 Jahrb. gemacht zu seyn und mit der Erhebung seiner Reliquien im Jahr 1121 zusammen zu hängen. S. Surü vitze SS. ad 24 Nov. tom. 6, 618. Ueber den Zusammenhang der Legende von den thebäischen Märtyrern mit jener der eilstausend Jungfrauen siehe die Anmerkungen zu No. 1178 und 1196.
  - V. 53. 54. spielen auf den Hymnus an: Deus tuorum militum. No. 952.

25

### 951. Hymnus ss. Gervasii et Protasii.

10

15

Grates tibi Jesu novas novi repertor muneris Protasio, Gervasio martyribus inventis cano.

Piæ latebant hostiæ, sed non latebat fons sacer, latere sanguis non potest, qui clamat ad deum patrem.

Cœlo refulgens gratia artus revelavit sacros; nequimus esse martyres, sed repperimus martyres.

Hic quis requirat testium voces, ubi factum est fides? sanatus impos mentium opus fatetur martyrum.

Cæcus recepto luminė

mortis sacræ meritum probat, Severus est nomen viro, usus minister publici. 20

Ut martyrum vestem attigit et ora tersit nubila, lumen refulsit illico fugitque pulsa cæcitas.

Soluta turba vinculis, spiris draconum libera, emissa totis urbibus domum redit cum gratia.

Vetusta sæcla vidimus jactata semicinctia, 30 tacta vel umbra corporum ægris salutem redditam.

Gloria tibi domine. etc.

Hs. zu Mailand, ambros. Bibl. M, 25 des 15 Jahrh. (A), bei Thomas. p. 386 (B), Acta SS. Jun. t. 3, 842. aus dem Mailander Brevier des 16 Jahrh. (C), und bei Daniel 1, 47. Das Lied ist nach den Schriften des h. Ambrosius gemacht, deren Stellen die Bollandisten und Daniel anführen, aber nicht von Ambrosius gedichtet, wie jene behaupten und dieser wahrscheinlich findet, sondern von einem italiänischen Humanisten des 15 Jahrh., der in Sprache, Metrik und Behandlung die Klassiker nachahmte. Ambrosius fand die Reliquien der Heiligen zu Mailand im Jahr 386, die Hälfte derselben ist jetzt in einem kunstreichen silbernen Kasten zu Breisach aufbewahrt, die andere Hälfte kam von dort nach Oesterreich. Der Erzbischof Reinolt von Köln brachte sie nach der Zerstörung Mailands durch Kaiser Friderich I nach Teutschland.

A: hymnum ss. Protaxii et Gilvaxii. 3 Protaxio, Gervaxio A. 13 sic A, dic C. 19 Senetus A. 22 hora — nobila A, tergit C. 24 fuitque A. 30 semicinthia A, semicintia B. 31 tactu et f. vel ABC, bleibt tactu stehen, se ist umbræ besser. Die Doxologie fehlt in A, gehört auch nicht zu dem Liede.

V. 29—32. beziehen sich auf Joh. 21, 7. Act. 5, 15., aber swela semicinctia ist ein verkünstelter Ausdruck.

Felix plaudat ecclesia,

urbs præsertim Brisacensis

# 952. Gervasii et Protasii martyrum. hymnus.

Plumbatis prior cæditur

obitque spernens idola

| hæc martyrum solennia<br>cole laudibus immensis.                                                                      | gaudensque deo fruitur,<br>cœlestis factus incola.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nam martyrum reliquias 5 foves, quas Mediolani ablatas nunc delicias cives plangunt ægri, sani.                       | Fustibus frater tunditur,<br>diro necatur gladio,<br>quem sanguis, dum effunditur,<br>cœli intulit stadio. |
| In omni sanctimonia adepti laudis titulos 10 hi sunt, qui patrimonia vendunt, fovent pauperculos.                     | Quos Philippus tumulavit, 25 apostolus aperuit, Ambrosius exhumavit, languor plebem deseruit.              |
| Præclari tandem genere Gervasius cum Protasio pro fide Christi temere vincti sunt ab Astasio.                         | Sit trinitati gloria in martyrum memoria 30 nos sanctisque faventibus conjungat cœli civibus.              |
| Hs. zu Karlsruhe, einem Brevierd<br>schrieben. Das Lied folgt der Legende<br>meine Zeitschrift für die Geschichte des |                                                                                                            |
| 1 plaudet, Hs. 4 cola, Hs. 7 nec<br>ambo f. tand. 24 infert, Hs. 26 appare<br>Wurmfrass.                              | f. nunc, Hs. 12 vovent, Hs. 13 bessel<br>ait, Hs. 31 favent. ist unsicher wegen                            |
|                                                                                                                       | t .                                                                                                        |
| 953. Eorund                                                                                                           | em. hymnus.                                                                                                |
| Pretiosi Christi milites,<br>almæ fidei martyres,<br>parentum sorte nobiles,<br>virtutum flore cœlibes.               | Qui sola vos clementia,<br>cuncta profudit gratia,<br>ut martyrum præfulgido<br>ditaret contubernio.       |
| Gervasi sancte, quæsumus, Protasi, nihilominus, pro nobis intercedite, preces ad deum fundite.                        | Commisis unde vultibus vestris subnixi precibusius dono poscimus vestris substerni pedibus,                |

Ut peccatorum vinculis soluti jam omnimodis nobis semper continuam conspiciamus gloriam.

lætemur cum tripudio, securi sine tædio vitæ fruentes præmio.

20

Deo patri sit gloria etc.

Qua visa mentis nimio

Aus derselben Hs.

1 für das Versmass wäre præclari besser. 9 votis f. vos, Hs., sua f. sola wäre besser. 13 commisis scheint fehlerhaft, der Sinn verlangt cernuis. 15 der Vers ist am Anfang zerfressen, wahrscheinlich stand illius oder ejus. 18 soluti fehlt.

V. 4. cœlibes. S. No. 271, 30.

### 954. De s. Gregorio.

Rerum salus intermina, rex Christe, totus gratia da, te rogat quod intimus, quantum valet supplicius, noster meleht sollemnium harmoniis dulcedinum, ultro sonans almiphonæ pure modos hymnodiæ;

Euphonicæque cytharæ spiritualis musicæ suavisonans os aureo grates patri Gregorio efferat hunc σπερμολόγον laudum sat ὑπερβολιῶν, decens ut est, idoneis donante te præconiis.

Aetate mox a primula tu, jam petenti sidera primitias charismatum dans gaudii per oleum, selegeras, theologe, hunc pius œconomiæ perficiens ornatius totis virum virtutibus, Quem cœtui catholico

præficeres pupillulo,

ut pater esset patriæ

almæque reipublicæ,

cujus statum consilio

et spiritali gladio

Hir sapiens defenderit,

ab hoste vim ne tulerit.

Mox fulsit ut topazius

10 toto νόφ theoricus,
chrysolithum per aureas
vibransque categorias,
melliflui quas dogmatis
elucidavit radiis,

15 ἀγάπης almæ nisibus
est factus omnis omnibus.

40

Sic margaritum nobile,
jubar inæstimabile,
aromatizans balsamum,
20 lyra, tropos et organum,
quis pneuma sanctum dulcibus 45
lusit sibi, jocundius
toto boni pliromate
vixit deo dignissime.

Arcis Sion quem pugilem, tempus suum pervigilem ornat jam poli curia faustum triumphi laurea, senatus atque superum dulce perennans jubilum hoc cive tam spectabili congratulatur perfrui.

Hunc semper in subsidiis
nostris, Jhesu, miseriis
siste tuis supplicibus,
assistat ut propitius,
qui solus invictissimi
rex sabaoth imperii
summe bonus per omnia
regnas potenter sæcula. amen.

Reichenauer Hs. No. 72. zu Karlsruhe, 12 Jahrh. vorletztes Blatt. Die drei ersten Verse sind mit Musiknoten versehen (A). Hs. zu Gratz 40/7 des 12 Jahrh. als hymnus (B), andere Hs. daselbst 40/93 des 14 Jahrh. ad vesperas (C). Hs. von Tegernsee zu München No. 1824 des 15 Jahrh. (D). In dieser steht bei dem Hymnus: Vacat, verte folium, weil er veraltet war und nicht mehr gebraucht wurde, weshalb auf der Rückseite des Blattes ein neues Lied auf den h. Gregor steht (No. 956). BC fügen die letzte Strophe nach 32 ein und theilen dadurch den Hymnus in zwei Lieder.

3 quos ABD. 4 supplicibus AD. 5 meleht A, chorus melech B; dass die Bedeutung von meleht Chor ist, zeigt die Lesart in B, es wird also mit mellat bei Du Cange s. v. synonym seyn. 7 ultra solens A, solens maliphone D. 9 euphon. quo, haben alle. 11 hos D. 12 grate AD. 13 afferat D, spermologum BCD. 14 hyperboleon ABC. 22 exonomie A, euconomie C, piis D. 26 præfeceras AD. 30 gaudio A. 31 defenderat D. 33 topascius B. 34 tota noytheor. ABC, noy zweisylbig nach der alten Schreibung rol. 37 mellitulis BC, mellituli A. 39 agapis ABC. 40 fact. est BC. 41 hic margaritarum D. 45 ducibus A. 47 f. pleromate, toti A. 51 curiam BC. 52 fati f. faust. BC. 55 atque f. cive BC. 57 nun f. h. BD. 58 noster D. 60 ut ass. A, et f. ut D. 63 bonum BC. Die Hss. AD beruhen auf einem andern Texte als BC.

V. 50. pervigil, Anspielung auf die Bedeutung des Namens Gregorius.

### 955. De s. Gregorio.

Deus, tuorum militum corona, spes et præmium, attende pronis auribus indignis nostris vocibus. Ob ejus alma merita nostra relaxa crimina, hic libera de noxiis et in futuris sæculis.

19

15

Qui hodie ab omnium purum Gregorium crimine eductum carnis cavea locasti super æthera; Te cuncta laudant pariter, summe cunctorum arbiter, est cujus regnum stabile per ævum sine tempore.

Hs. zu München Clm. 17645, 14 Jahrh.

5 ab omnium ist undeutlich geschrieben und im Sinn und Reim fehlerhaft, kann auch nicht durch hominum verbessert werden.

V. 1. 2. Aus dem gemeinsamen Hymnus auf die Märtyrer. Daniel 1, 109.

Einen andern Hymnus auf diesen Heiligen gibt A. Maji nova biblioth. patr. Rom. 1852. 1, 2 p. 202 mit dem Anfang: Summe sedis antistitis.

## 956. Alius hymnus de s. Gregorio.

| Ave gemma præsulum,<br>Gregori beate,<br>exemplar et speculum<br>vitæ illibatæ, |    | rogo te medullitus,<br>ut me infecundum<br>deo reddas penitus<br>a peccatis mundum. |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| cordis mei vasculum reple castitate,                                            | 5  | Ave summe pontifex,                                                                 | <b>25</b> |
| ne per carnis vinculum<br>liger voluptate.                                      |    | qui dei servorum<br>servus es et opifex<br>operum piorum,                           |           |
| Ave cœli fistula,                                                               |    | non me milleartifex                                                                 |           |
| o doctor Anglorum,                                                              | 10 | fraudet dux malorum,                                                                | 30        |
| caritatis facula,                                                               |    | sed ut sim virtutifex                                                               |           |
| decens norma morum,                                                             |    | in cœtu justorum.                                                                   |           |
| ne me necet macula<br>criminum meorum,                                          |    | Ave fulgens sæculo                                                                  | -         |
| placa per oracula                                                               | 15 | stella matutina,                                                                    |           |
| principem polorum.                                                              |    | omni datus populo<br>hora vespertina,                                               | 35        |
| Ave sancti spiritus                                                             |    | levans me de stabulo                                                                |           |
| organum jocundum,                                                               |    | et culpæ sentina                                                                    |           |
| verbo tibi cœlitus                                                              |    | cœli habitaculo                                                                     |           |
| dato ditas mundum,                                                              | 20 | angelis combina.                                                                    | 40        |

Hs. von Tegernsee zu München No. 1824. 15 Jahrh. Jede Strophe hat nur 2 Reime.

V. 15. oraculum, Gebet.

## 957. Oratio de s. Gregorio.

Salve Gregori, maxime antistes Romanorum,

secundum nomen optime vigil catholicorum.

| Sex struis in Sicilia<br>et septimum in Urbe<br>accepta monasteria,<br>hinc subtrahis te turbæ.        | 5         | Tu Anglicanis gentibus<br>doctores transmisisti,<br>quas meritis et precibus<br>ad fidem convertisti. | 40         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ut vaces deo libere,<br>terrena contempsisti,<br>ut posses vix subsistere,<br>sic corpus afflixisti.   | 10        | Flendo Trajanum revocas<br>a pœna gehennali,<br>matronæ fidem advocas<br>carne sacramentali.          |            |
| Argenteam parapsidem egeno erogabas, ad mensam venit itidem post pauper, et notabas,                   | 15        | Tu plenus es virtutibus,<br>magnus humilitate,<br>tu largus es pauperibus,<br>perfectus sanctitate.   | 45         |
| Quod vultum mutat crebrius,<br>sed refert adjuratus,<br>quod angelus sit proprius<br>a deo tibi datus. | <b>20</b> | Columbå doctus disseris<br>secreta scripturarum,<br>juges languores pateris<br>doloresque pænarum,    | 50         |
| Cum papam inguinaria<br>decedere coëgit,<br>omnis Romana curia<br>in papam te elegit;                  |           | Sed versis jam mæroribus<br>et fletibus in risum<br>jam pausas a doloribus<br>in deum tendens visum.  | 5 <b>5</b> |
| Sed cum hæc pestilentia<br>plebem adhuc vastaret,<br>ut plebs precum instantia<br>ferventius oraret,   | 25        | Te quæso mihi veniam<br>et fugam vitiorum<br>exposce dei gratiam<br>et copiam donorum.                | 60         |
| Cum letaniis instruis cleri processionem, sic precibus assiduis hanc sedas passionem.                  | 30        | Te flagito attentius, sanctissime Gregori, assis mihi propitius, dum me contingat mori,               |            |
| Deo vacare inhians latere conabaris, columna lucis radians te prodit, revocaris.                       | 35        | Et ab æterna libera<br>me pæna reproborum<br>et tecum duc trans æthera<br>in gaudia sanctorum.        | 65         |
| Streethnroor He K 316 Rl                                                                               | 172.      | (S) and Reichenauer Pan. Hs. No.                                                                      | 36         |

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 172. (S) und Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 191 (R) des 15 Jahrh. zu Karlsruhe. Hs. zu München Clm. 3012. f. 64. 15 Jahrh. (C). Von dem Prior Konrat von Gaming, unter dessen Gedichten dieses Lied steht.

5 Sylicia C. 9 vives R. 13 per absidem CRS. 14 egenæ S. 15 ven. fehlt in S. 16 vocabas R. 17 multum S. 18 ad miratus R. 19 sic f. sit RS. 21 nigromantia S. 25 tantum statt cum S, hæc fehlt R. 39 quos S. 41 Trojanum S. 49 disceris S. 53 versus — moribus S. 60 capiam S. 64 contingit SC. 68 cœlorum R.

V. 41. Trajan wird hie und da in der Legende angeführt (Bd. 2, 302), diese Sage steht aber noch nicht in dem alten Liede No. 954. Tyrannus wird er genannt in No. 962, 56., weil er den h. Ignatius von Antiochien umbringen liess. So urtheilten die Christen, entgegengesetzt die Heideu wie Tacitus, der die Christen für ein odium generis humani erklärt (Annal. 15, 44) und deshalb von Tertullian. (ad nation. 1,-11) getadelt wird, weil er sich nicht besser unterrichtet hat, da ihm die Septuaginta und die Evangelien zugänglich waren.

V. 44. caro sacramentalis, das h. Abendmal. Vgl. No. 962, 66—68. Als die Apostel das Abendmal empfiengen, waren bereits die Stoffe Brot und Wein in das Fleisch und Blut Christi verwandelt, und da Christus ihnen befahl, das Abendmal zu seinem Angedenken zu feiern, so müssen auch jetzt noch die Stoffe des Abendmals das Fleisch und Blut Christi seyn, ehe sie genossen werden, sonst ist es kein Abendmal nach der Vorschrift Christi. Wenn man aber behauptet, dass Brot und Wein nur das Fleisch und Blut Christi bedeute, so verstösst auch dies gegen die Bibel, denn ein solches Abendmal ist nichts weiter als ein zweites jüdisches Pascha, also ein zweites Vorbild des wahren Abendmals. Da aber kein drittes Abendmal kommt, weil mit Christus die Offenbarung geschlossen ist, so kann es folgerichtig nach jener Meinung überhaupt kein wahres Abendmal geben und sowol die Einsetzung des Pascha als auch des christlichen Abendmals waren unnöthig. Vgl. No. 205, 30.

# 958. De s. Gregorio papa.

O decus sacerdotum 10 justitia regnet, prudentia gubernet. flosque sanctorum, modus conservet. doctor egregie, sancte Gregori, Fortis Jesu Christe fautor assidue paterque superne. sis ecclesiæ; cum sancto flamine 15 Quo fides accrescat, nos tuere spes nos sustentet, ab omni periculo caritas exuberet, nunc et in ævo.

Petershauser Hs. zu Heidelberg Bl. 19. aus dem 12 Jahrh. mit Neumen. Dieses Kloster bei Konstanz hatte den h. Gregor zum Kirchenpatron, das Lied wurde daher auch dort gemacht. Die Sylbenzahl der Verse ist nicht genau beobachtet.

## 959. Antiphonæ de s. Gregorio.

O pastor apostolice, Gregori beatissime, tuo posco precamine incrementum ecclesiæ, tuo rigatæ dogmate ac defensatæ opere. O Gregori, dulcissimum
sancti spiritus organum
atque virtutum speculum,
posce nobis suffragium,
tu hoc possimus consequi,
quo te gaudemus perfrui.

10

Hs. zu Mainz Aug. No. 439. f. 192 des 15 Jahrh. enthält V. 1—4. Die V. 7—12 stehen in der Hs. zu Mainz, Carth. No. 640. Bl. 101. aus dem Anfang des 13 Jahrh. und im Speierer Brevier v. 1507. föl. 299., das sonst wenige Lieder auf die Heiligen aufgenommen hat. Vollständig mit noch mehreren gereimten Antiphonen im Breviar. Constant. v. 1495. f. 255.

## 960. In nativitate s. Gregorii papæ. ad vesp. antiph.

Gloriosa sanctissimi sollemnia Gregorii toto corde catholica suscipiat ecclesia, Cujus doctrina aurea 5
per mundi splendet climata,
quam meritis et precibus
Christo commendet quæsumus.

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 51. des 12 Jahrh. mit der Melodie, und im Brev. Constant. v. 1495. f. 254.

## 961. De s. Gregorio.

Summe confessor, sacer et sacerdos, temporum metas rota torquet anni, tempus est nobis tibi consecratum pangere festam.

Præsul insignis meritisque clare, 5 te sacra cleri populique turba corde prostrato pietate poscit vernula patrem.

Vota cunctorum relevans in aula regis æterni foveas utrumque 10

ordinem, cujus pius exstitisti, pastor in orbe.

Questibus cunctis referent gementes gesta culparum lacrimisque pandunt pessimæ mentis animæque nigræ 15 crimina dira.

Digna quæ pæna revocat in ora nostra, cum dira miseros perurget pandere mundo variante facta cælitus ira. 20 Tu procul casus prohibe tonantes, pelle peccata, tenua furorem, pestis et morbus petimus recedant sospite cive.

Moribus cunctis moderare vitam, 25 conferas sudam placidamque mentem, corda virtutum meditentur arma, munera Christi.

Sancte, tu præbe, quotiens rogaris, profluos fluctus pluviasque largas, 30 credimus cuncta domino favente te dare posse.

Credimus Christum pretium laborum,
præmium justum, studium dedisse,
a quibus artus etiam solutus 35
morte bearis.

Gloria Christo patulo canamus ore præstanti sive servienti, tanta qui pollet deitate simplex trinus et unus. 40

Hs. der Stadtbibl. zu Trier (A), No. 1288. Bl. 50. aus dem 11 Jahrh. mit der Melodie. Steht auch in No. 1418. allgemein de confessoribus (B). Mit V. 16 hört A auf.

2 meta B. 7 pietatem B. 9 aulam A. 12 vel urbe, hat dieselbe Hand beigeschrieben in A, urbe B. 24 cives B. 26 conferat B. 28 numera B. 35 solutos B.

## 962. Sequentia de s. Gregorio papa (troparium).

- Laudes canamus
   nostro redemptori Christo,
   qui venit nos salvare

   Et livore
   suo sibi dedicare
   ecclesiam candidatam,
- 2. Mundans eam semper rivulis inebriatis
  Rigans montes de superioribus nubibus.
  10
- 3. Ut valles habundent frumento et hoc sollemnio

  Una proclament canentes odas tripudiantes.

- Eja egregio papa romano, 15 doctori pangamus Gregorio,
   Qui fulsit mundo ut novum sidus doctrinis, exemplis et virtutibus,
- Qui genus eximium
   et sanctum, quo nituit,
   20
   magnifice extulit,
   Cui pneuma ut columba
   in auriculam stillavit
   documenta mystica.
- 6. Mundum contempsit 25 et abjecit,

|             | Pompas et opes<br>Christo dedit.                                                    |             |     | Ex ignibus inferorum<br>Trajanum tyrannum erui                           | 55         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7.</b>   | Septeno instructus flamine condidit septena cœnobia.                                | 30          | 11. | Quem gratia dei<br>tam plene perfudit<br>clementià,                      |            |
|             | Angelus hunc petit ut naufragus,                                                    |             |     | Ut quicquid habere<br>posset, gratis Christo                             | 60         |
|             | Agapem quærit,<br>tribus vicibus                                                    | <b>3</b> 5  |     | distraheret.                                                             |            |
|             | Accepit et redit,<br>discum argenteum<br>demum lætus percipit.                      |             | 12. | Virginum Romæ<br>sacrarum pavit<br>tria millia.                          | 65         |
| , <b>8.</b> | Post hæc assumitur<br>Christoque monstrante<br>papa constituitur.                   | 40          |     | Corporis Christi<br>panem carnis mutat<br>in effigiem.                   |            |
|             | Mox inguinariam pestem restinxit plebemque suam sanavit.                            |             | 13. | Angelum dei pavit,<br>a quo post audivit,<br>quod se Christus elegit.    | 70         |
| 9.          | Psallentum choris<br>modulamina<br>componit dulcisona<br>hymnizans.                 | 45          |     | Magos cæcavit,<br>equo dæmonem fugavit<br>et ecclesias ornavit.          |            |
|             | Anglorum gentem<br>convertit ad Christum<br>totumque prædicans<br>illustrat mundum. | 50          | 14. | Aegra caro ejus<br>semper fuit,<br>mens tamen intenta<br>cœlo, ubi nobis | <b>7</b> 5 |
| 10.         | E tenebris fratres functos<br>prece solvit excommunicato                            | <b>8.</b> . |     | impetret beata<br>præmia sanctorum.                                      | 80         |

Hs. zu Heidelberg, worin die Petershauser Chronik steht, Bl. 19. aus dem 12 Jahrh. mit den Musiknoten. Die Sequenz wurde auch in Petershausen gemacht, befolgt aber die Regeln der Troparien nicht so genau wie die älteren Lieder dieser Art. Die Parallelstrophen jedes Abschnitts haben zwar unter sich gleiche Melodie, aber keine regelmässige. Abtheilung der Verse und keine überall gleiche Sylbenzahl, weil durch den vorherrschenden Reim die richtige strophische Form in Assonanzen aufgelöst wurde.

18 et fehlt der Hs. 36 reddit, Hs.

## 963. Sequentia de s. Gumperto.

| Sursum corda dirigamus,<br>ut amore ferveamus<br>Jesu Christi domini.         |    | Homo vitæ singularis,<br>disciplinæ salutaris<br>est adeptus gratiam.          | 25 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Christi semper in honore psallat mente, psallat ore, qui concordat nomini.    | 5  | Vixit caste, vixit pie<br>sacræ virgini Mariæ<br>construens ecclesiam.         | 30 |
| Ipse laus est angelorum,<br>ipse salus electorum,<br>ipse spes et gloria.     |    | Kilianus seminavit,<br>quod Burchardus irrigavit,<br>quod Gumpertus messuit.   |    |
| Laudes ergo salvatoris in Gumperti confessoris pangimus memoria.              | 10 | Semen erat verbum dei,<br>messis fructus sanctæ spei,<br>qua Gumpertus viguit. | 35 |
| Ille deo militavit,<br>vicit mundum, triumphavit<br>debellatis hostibus.      | 15 | O Gumperte, suffragator, esto nobis consolator, subveni clamantibus.           |    |
| Hostes erant carnis motus,<br>quibus deo vir devotus<br>restitit instantibus. |    | Ad peccata redimenda<br>tuo regi nos commenda<br>meritis et precibus.          | 40 |
| Cum ad fidem traheretur,<br>ne a fide laberetur,<br>domuit carnalia.          | 20 | Audi, Jesu, supplicantes, audi tuæ postulantes opis adminicula,                | 45 |
| Festinando ad salutem<br>de virtute in virtutem<br>posuit vestigia.           |    | Et placatus his patronis<br>ad supernæ visionis<br>due nos habitacula.         |    |

Aus geschriebenen Zusätzen in dem Würzburger Messbuch von 1484 in dortiger Bibliothek. Gumpert war der Patron der Stiftskirche zu Ansbach, wofür dieses Lied gemacht wurde.

- 3 hiesu, Hs. 32 erogavit, Hs. 41 besser tuis. 45 ammin. Hs.
- V. 6. Wer sich einen Christen nennt.
- V. 47. superna visio, das himmlische Jerusalem. No. 950, 14.

## 964. De s. Heinrico imp. ad vesp. hymnus.

| Voce nunc celebri<br>canamus incliti<br>læta præconia |    | Post sex apparuit illi, qui claruit multis virtutibus |    |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| debità glorià                                         |    | et Christi laudibus,                                  | 25 |
| Heinrici cæsaris,                                     | 5  | quod apparuerat,                                      |    |
| qui signis variis                                     |    | inscius fuerat,                                       |    |
| clarebat et miraculis.                                |    | post sex annos perceperat.                            |    |
| Hic laudabiliter                                      |    | Devotis cordibus                                      |    |
| vixit et suaviter,                                    |    | et puris mentibus                                     | 30 |
| nil transitoria                                       | 10 | hujus cœlicolæ                                        |    |
| curavit gaudia,                                       |    | valle miseriæ                                         |    |
| divina coluit,                                        | •  | precemur veniam,                                      |    |
| cor purum habuit,                                     |    | ut nobis gratiam                                      |    |
| viam salutis tenuit.                                  |    | impetret læte cælicam.                                | 35 |
| Restaurans vetera                                     | 15 | Sit patri gloria,                                     |    |
| cum mente libera,                                     |    | per quem victoria                                     |    |
| templaque vilia                                       |    | datur fidelib <b>us</b>                               |    |
| fecit utilia,                                         |    | hic patientibus,                                      |    |
| per Christi gloriam                                   |    | laus ejus filio                                       | 40 |
| divinam gratiam                                       | 20 | sit unigenito,                                        |    |
| meruit hic et patriam.                                |    | honor sancto paraclito.                               |    |
|                                                       |    |                                                       | _  |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 57. 15 Jahrh. mit der Melodie (A). Breviar. Basil. sec. 15. fol. 89 (B). Dasselbe Strophenmass hat No. 334.

21 hic fehlt A. 22 post sex. S. No. 966, 13.

## 965. De s. Heinrico. oratio.

| Rogo, felix o Heinrice, aufer partis inimicæ   |   | In extremis adjuvamen<br>et ruinæ relevamen |    |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|----|
| dolos ac fallaciam,<br>et cunctorum delictorum |   | prece tua tribue,<br>ut conjuncti beatorum  | 10 |
| in hac vita commissorum                        | 5 | sorti in regno cœlorum                      |    |
| nobis posce veniam.                            |   | lætemur perpetue.                           |    |

Hs. von Tegernsee No. 1824 zu München, 15 Jahrh.

Das Breviar. Basil. des 15 Jahrh. fol. 89. enthält noch ein Lied mit diesem Anfang in 5 vierzeiligen Strophen:

Lectis canamus canticis

laudes Henrici casaris etc.

#### 966. De s. Heinrico.

Laudet omnis spiritus quem cum nusquam sit contactum, Christum, qui divinitus corpus tamen inde tractum coronavit gloria admirantur singuli. 30 gloriosum confessorem, quem patronum et auctorem Angelus fortis hæc colit ecclesia. militat in castris, victor victorem Homo vetus in peccatis gloria coronat primam stolam novitatis hoste fuzato. 35 recipit cum annulo, quisquis mente puriore 10 Precibus crebris plaudit manu, psallit ore instat, alienis digne dei famulo. curis vacuus Post sex legens dubitat deo vacans sæpius rex, quem sensum teneat orbe pacato. 40 oratio truncata: 15 sextus annus volvitur Cum migraret ex hac vita et problema solvitur finem rei heremita corona duplicata. didicit ex dæmone: nil inventum morte dignum, Purgatura criminis neque fœnum, neque lignum, 45 notam virgo virginis 20 nil hominis in homine. vendicat pudorem: purgat adulterium, Talis Christo deservivit, ignitorum vomerum talis Christo vivens vivit non sentiens calorem. in æterna patria; In Cassino monte curam servus tuus et amicus, 25 50 Benedicti post pressuram tua, deus, nos Heinricus consoletur gratia. longam sentit calculi,

Strassburger Hs. E. 60. Bl. 79. (A). Steht auch in Sollerii acta s. Henrici imp. p. 82. aus dem Bamberger Messbuch (B). Daselbst S. 80 fig. sind neun

neuere Hymnen (von 1673) abgedruckt, die sich zwar durch metrische Genauigkeit und gewählte Sprache auszeichnen, aber durch diese klassische Nachahmung von dem kirchlichen Geiste etwas eingebüsst haben. Das Lied steht auch in zwei Gradualien s. Heinrici des 12 Jahrh. in der Bibliothek zu Bamberg C D, wovon diess am Anfang defekt ist, und in der Hs. zu Bamberg Ed. III. 6. des 12 Jahrh. (E), so wie in der Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48 des 15 Jahrh. (F). Die Worte V. 13. post sex beziehen sich auf eine Erscheinung des Kaisers (vita c. 2. Soller. p. 45), wonach er diese Worte an der Kirchenwand sechs Jahre vor seiner Kaiserkrönung sah. Nach V. 6 ist dieses Lied für die Domkirche zu Bamberg gemacht worden, deren Stifter Kaiser Heinrich II. war.

11 psallat A. 15 tutata F. 20 nota A. 28 dum A. 34 coronans BCDF. 36-40 stehen in D nach 30. 39 vacat CDE. 41 dum C-F. 52 coronavit A, gloria B.

## 967. Helenæ reginæ. sequentia.

Ad honorem summi regis
nos, qui sumus oves gregis
spiritalis pascuæ,
ore laudes attolamus,
manu lumen præferamus
lampadis non vacuæ.

Ipsi honor sine fine, qui Helenæ dat reginæ felici commercio regnum cæli pro terreno, ubi ex hoc in hoc pleno nunc eructat gaudio.

Felix hæc felicem natum, lumen orbis et ornatum Constantinum genuit, et cum eo contra fidem, si qua lata erant pridem, abrogari statuit.

Mundi fides est in tuto, jacet, tacet ore muto gentium perfidia; ad cor redit, qui erravit et adorat, quod damnavit judicum sævitia.

25

30

35

40

Iras truces nunc deponit
et vagina se reponit
persequentis gladius.
licet quidquid vis, hortatur
Sixtus papa, jam testatur,
dispergit Laurentius.

Sed, ut notus esset deus, et præclarum nomen ejus efficit in gentibus, Indis quidem et Iberis, post Armenos junxit veris fidei cultoribus.

Ergo, quæ hanc genuisti,
mater ejus, sponsa Christi,
sancta gaude Treveris,
et nos simul gratulemur,
simul deum deprecemur,
deus, parce miseris.

Hs. zu Darmstadt No. 545. mit der Melodie, 14 Jahrh. 22 besser quæ. 28-30 scheinen verdorben.

20

### 968. De s. Helena.

| Hæc regina ter beata Britannorum regis nata fuit olim unica; est in bello interfectus, |    | judaismo primo data,<br>post in Christo baptizata,<br>augusta sanctissima.    | 30         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dum in eum est directus Romanus exercitus.                                             | 5  | Novum donum tibi datur,<br>inventa crux deportatur,<br>infers hanc Jerusalem. |            |
| Luctu magno lamentatus<br>pater tuus peramatus<br>orphanam te deserit,                 |    | a te tota honorata est Alemannia dotata sanctorum reliquiis.                  | 35         |
| eras nimis speciosa,<br>universis gratiosa,<br>nubilis virguncula.                     | 10 | Columna in ecclesia,<br>quæ septuaginta duo<br>fundas monasteria,             |            |
| Ne sane cognoscereris,<br>nec plane corrumpereris,<br>rapit te pedissequa,             | 15 | vitam ducens virtuosam,<br>sponsæ Christi fructuosam,<br>in pace dormieras.   | 40         |
| abjectis es officinis<br>addicta portandis fimis,<br>amictaque vilibus.                |    | Urbs beata Treverina caput tuum cum Matthia tenet, quem advexeras.            | 45         |
| Rex augustus Constantinus, is qui appellatur primus, tibi jungi voluit,                | 20 | o amœna philomena,<br>o amabilis Helena,<br>vota nostra suscipe.              |            |
| ejus uxor Costi mater,<br>qui et Katherinæ pater,<br>mortis legem tulerat.             |    | Matrona cruciferorum, patrona sis nunc illorum pium apud dominum,             | <b>5</b> 0 |
| Gignit ex te Constantinum, magnum dictum, fide primum,                                 | 25 | atque tecum congaudere<br>fac, nos deum tunc videre                           |            |

Hs. von S. Peter in Salzburg VI, 35. 15 Jahrh.

31 novo dono, Hs. 85 vielleicht Almannia zu lesen.

Drei andere Lieder von französischen Dichtern auf diese Heilige stehen in den Act. SS. Aug. tom. 3, 647. mit diesen Anfängen: Cœli clarificos luce reflexa, 7 Strophen. Sit satis cœlos cumulasse longo, 7 Strophen. Ut nata lux de lumine, 7 Strophen.

semper et in sæculum.

jure matrimonii;

#### 969. Oratio de s. Jeronimo.

Ave gemma clericorum,
jubar stellaque doctorum,
prædicator inclyte,
exstirpator perfidorum,
illustrator devotorum,
o sancte Jeronime!

Deprecare Jhesum Christum,
ut post mundum nequam istum
in cœlesti culmine
donet nobis cum beatis 10
æterne glorificatis
perenniter vivere.

Hs. zu Karlsruhe, o. No. Bl. 88. mit der Bemerkung: scriptum Romæ apud Mariam majorem 1439. Ohne strophische Abtheilung. Reichenauer Hs. No. 36 Bl. 204 (R). Hortulus animæ. Bl. 127 (H). Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 187. des 15 Jahrh. (M).

1 monachorum R. 6 Hieron. H. 11 in coelis f. set. H, perpetim M. 12 sine fine M.

Eine andere Sequenz auf diesen Heiligen steht bei Gamans S. 528. aus dem Messbuch des Erzb. Bertholt von Mainz und fängt so an:

Jubar novum radiavit, beatus Jeronymus.

Jubar novum radiavit, mundum quando illustravit

Die Form Jeronymus ist die gewönliche im Mittelalter, weil man die Aspiration H wegliess, und ie als je sprach.

## 970. De s. Hieronymo, ad vesp. hymnus.

15

Hymnum novum decantemus modulatis vocibus,
Jeronymum imploremus,
patrem pium omnibus,
ut assistat, festinemus
sinceris affectibus.

Mundum novum contemnentem
ex Stridonis oppido
heremumque sitientem
ex patre Eusebio, 10
nobili ex stirpe natum
confini Pannonio.

Verum lumen nostræ vitæ petentem, hebraicam simul græcam et latinam linguam et grammaticam, Victorinum oratorem, a quo et rhetoricam.

Sacrosanctam scripturarum
abyssulum fluvium 20
incurrentem, quam præclarum
auxit, et præconium
effundendum rebus planum,
quod erat tam asperum.

Decus, honor deo patri
sit ejusque filio
nunc et spiritui sancto,
doctori eximio,
quem salvator sublimavit
sempiterno sæculo.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 57. 15 Jahrh. mit der Melodie (A). Brev. Basil. sec. 15. f. 153 (B).

Dieses Lied hat eine bis zur Undeutlichkeit verwickelte Construction. 3 Hieron B. 7 besser vanum als novum. 7—14 die Participien hängen von imploremus V. 3 ab. 14 vor hebr. ist dem Sinne nach petentem zu wiederholen. 16 lingua ist die Umgangssprache, grammatica die Schriftsprache. 19—23 vgl. No. 969, 40—42. 20 abyssulum ist fehlerhaft, mir scheint 19 sacrosanctum und 20 abyssorum hesser. 21 recurrentem A. 21. 23 præclarum und planum stehen adverbialisch. 26 soli fil. B. 29 quem fehlt B, dafür steht eximioque.

## 971. De s. Hieronymo. sequentia.

| Gaude Sion de decore<br>tui fructus et honore,<br>quo subfulges hodie:<br>spes de sursum nobis datur,<br>dum Jheronymus locatur<br>jam in sede gloriæ.   | 5  | Vere sidus, quod illuxit nocti dies et influxit gratiarum copia, dum hic mundus illustratur et multorum sublevatur pauperum inopia.                   | 25<br>30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dulce nimis qui doctrina,<br>luce depulit divinà<br>nebulas mœstitiæ:<br>nam terrena cœlis junxit,<br>ob quod eum deus unxit<br>oleo lætitiæ.            | 10 | O quam fulget tua vita, per quam nos instauras ita versus cœli patriam, tu perversas cum doctrinas cassas, tollis et ruinas donans reis veniam.       | 35       |
| Sed præ multis honoratur,<br>super astra dum locatur<br>sanctus doctor altius,<br>arcem ubi trinitatis<br>luce summæ claritatis<br>contemplatur clarius. | 15 | Hinc naturam tu præcellis, mala cuncta procul pellis reprimens dæmonia, potens mirum in virtute, nam te deus locat tute bona super omnia.             | 40       |
| Gaudet chorus angelorum, quod de valle miserorum stella lucis oritur, cujus ortu fecundatur terra, dum irradiatur, vita vetus moritur.                   | 20 | Eja pater orphanorum<br>consolator miserorum,<br>cœli portas resera<br>his, qui colunt tua festa,<br>ut per hujus mundi mæsta<br>transeant ad æthera. | 45       |

Hs. zu S. Gallen, No. 546. f. 183. mit der Melodie, 15 Jahrh.

3 qui Hs., kann stehen, wenn man subfulget setzt, aber die Anrede geht von 1-3, daher ist quo besser. 7.8 mir scheint dulci dectrinæ luce divinæ besser. 26 ich möchte lesen diem induxit. 28 sic wäre besser.

V. 38. Nach dem Ave maris stella. No. 496, 31.

#### 972. Oratio ad s. Jeronimum.

10

20

Ave gemma venustatis, ardens igne caritatis, Christi verna Jeronime, qui de rure deitatis vellis spinas pravitatis sulcans constantissime.

Regna mundi despexisti, Christo Jhesu adhæsisti carnis terens spurcitias, nemus densum coluisti, longe namque prævidisti diaboli insidias.

Nostræ mentis pravitates carnis nec non voluptates pelle tuis precibus, morum dentur honestates, cedant mundi vanitates, roga his pauperibus.

O quid laudis, quid honoris, me nam stringit vis amoris, reddam tibi debite, te nam omnibus in horis, cultor nostri salvatoris, collaudant ecclesize. Laudes tuæ laudes dei,
ante quem memento mei
pro me orans jugiter,
ut plasmator omnis rei
det mercedem sanctæ spei,
supplico sinceriter.

25

30

Dextra dei te firmavit
et virtute roboravit
contra hostem sævissimum,
primum plasma qui prostravit,
sed te nunquam obscuravit,
o lumen splendidissimum.

Vale dux ecclesiarum,
quem cohortes tenebrarum

15 velint nolint fugiunt,
cujus rivi doctrinarum
sicut ingens fons aquarum
in cessanter effluunt.

Serve bone et fidelis,
ut abjectis hostis telis,
da tuo juvamine,
et cum civibus in cœlis
simus nos sine querelis
mortis in examine.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 185. des 15 Jahrh.
18 rogat hic, Hs. hic kann stehen. 39 nolunt, Hs.
V. 19. 20. Aus No. 268, 1—5 entlehnt.

#### 973. Ad eundem.

Quasi stella matutina splendet pater inclytus et ut luna plena binà stat coronà præditus, pudicitià, doctrinà radians divinitus.
fulget quasi sol in templo
doctor iste maximus,
verbo, signis et exemplo
confessor Jeronymus.

10

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 187. des 15 Jahrh. Auch in der Münchener Hs. Clm. 5021. des 16 Jahrh. f. 53. und im Antidotsrium animæ. f. 140 (B).

5

5 et doct. B. 7 fulg. fehlt B. 8 fulget doct. max. B. Nach 10 fügt B hinzu:

doctorum doctor inclite, adjutor tu Hieronyme,

in tribulatione succurre.

V. 3. bina corona bezieht sich-auf V. 5.

Das Psalterium et hymnarius s. l. e. a. des 15 Jahrh. enthält fol. 147. ein sapphisches Lied von 9 Strophen auf diesen Heiligen, das so anfängt: Ecce qui Christi decoravit aulam.

Auf den h. Hieronymus stehen in einer Hs. zu Nürnberg des 15 Jahrh., die früher den dortigen Cartäusern gehörte, einige Gedichte ohne strophische Form, mit diesen Anfängen:

- Hic sacerdos fuit ordine, peregrinans maris culmine etc.
- 2) Jeronymus doctor Latii, clarissimus auctor etc.
- 3) O flos doctorum, rosa pulchra Jeronyme florum etc.
- 4) Interpres sacræ scripturæ, care magister etc.

Sodann ein Lied in vielen Strophen mit diesem Anfang:
Salve doctor veritatis, o exemplar honestatis, o pater egregie, o mitis Jeronyme.

## 974. Hymnus de s. Januario.

Martyrum festum colimus sanctorum, qui refulserunt typice columnæ, lampades atque numero dicatæ pneumatis almi. Præsul ignito sacer in camino 5
psallit et secum chorus angelorum,
flamma tortores cremit ac furentes
justus et exit.

Erutis nervis sociisque junctis carceris pœnas superat minaces, 10 præliis victor rabido tyranno lumina reddit.

Milites aulæ agiles supernæ barbaris multis domino quæsitis ense truncati petiere læti 15 ardua cœli. Pontifex Christi, pie Januari,
posce cum nostris reliquis patronis
omnibus nobis veniam perennis
donaque vitæ. 20

Præstet hoc nobis etc.

Hs. im Archiv zu Karlsruhe, 17 Jahrh. S. 181. mit der Bemerkung: ex antiquioribus manuscriptis, und: in choro usitatus, d. h. im Kloster Reichenau. Dies und das folgende Lied beziehen sich nämlich auf die Reliquien des Heiligen zu Reichenau. S. meine Quellensammlung zur bad. Landesgesch. 1, 232.

2 refulsere, Hs. Im folgenden Verse steht atque in gleicher Stellung, kann aber nicht geändert werden.

V. 5. αίγλη του άγίου πνεύματος περιηνθισμένος μέσον καμίνου έχορεύες. Apr. 21.

V. 6. τάξεις ίερων δυνάμεων μέσον της καμίνου σύν σοὶ εχόρευον, μεθ' ων ύμνεις τὸν εὐεργέτην. Apr. 21.

V. 17. milites aulæ supernæ, in den Menäen τῆς πόλεως τῆς ἀγίας πολίται. Apr. 21.

## 975. De s. Januario martyre et sociis (troparium).

| 1.               | Pangat hymnum<br>Augiensis<br>insula martyrum plena, |    |                     | Accinctus seno<br>ad pænam<br>numero fratrum.         | 15 |
|------------------|------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------|----|
|                  | Quæ maximo<br>hodie gaudio compta,                   | 5  | 4.                  | Benevento regno tale decus emicuit,                   |    |
| 2.               | Cum colit rubras<br>præsentium<br>testium lauros,    |    |                     | Quos Christus saluti<br>misit Sueviæ medicos.         | 20 |
|                  | Effusione qui sanguinis emerunt cœlum;               | 10 | 5.                  | Eja jam fratres,<br>placemus dominum<br>odis devotis, |    |
|                  | on the contains                                      |    |                     | Qui nos sedula                                        | 25 |
| <b>3</b> .       | Januarius<br>nam princeps,                           |    |                     | prece martyrum coronet languidos                      |    |
| qui fuit præsul, |                                                      |    | Et tueatur in ævum. |                                                       |    |

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 194. 15 Jahrh. mit Noten und der Bemerkung: beati Notkeri cognomento balbuli sequentia, tituli: Metensis minor. Nach dieser Melodie hat auch Notker das Lied auf den h. Mauritius gemacht. Es ist ein halber Kanon von Troparien.

## 976. Johannis et Pauli martyrum.

Glorià dignos colimus triumphos sacra sanctorum venerando fratrum festa Johannis pariterque Pauli laude capora.

Qui beatorum probitate morum, orbe primatum retinendo summum, ambo præclari micuere mundi lumina cuncti.

Voce jocundi, pietate magni, spiritu casti, meritis probati, 10 pro fide passi meruere jungi omnipotenti.

Ante conspectum deitatis almum nunc serenatæ rutilant lucernæ. nubibus cœlum validi serenum 15 claudere totum.

Hs. zu Konstanz, 15 Jahrh. (A). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 97 des 15 Jahrh. (B).

2 sacrosanct. A. 6 privatum B. 10 probate B. 14 serenitatis B. 20 perpeti AB. 26 mensuram B. 28 præmia f. xen. B.

Hic potestatis vigor extat illis, ut poli celsas aperire portas clavibus linguæ valeant sacratæ

perpete jure.

20

Mente devoti petimus fideli, qui tibi tales placuere testes, per preces horum miserere nostrûm, Christe, per ævum.

Gaudium vitæ tribuas futuræ 25 atque mansurum sine fine regnum dando præsentis simul et perennis xenia pacis.

qui deus mundum regis universum

Gloriam totus tibi pangat orbis, ambitus cœli tibi psallat omnis, 30

trinus et unus.

#### 977. De s. Judoco.

Laudes deo persolvamus nos, qui sancti celebramus Judoci solemnia, pater nobis opem mittat, cujus vita nos invitat ad cœli palatia.

Rege natus et regina cœli gliscit et divina deitatis gratia, mundum spernit et terrena mente quærens deo plena paradisi gaudia.

10

| Cœtus noster hinc applaude,<br>hunc honora dignum laude,<br>qui vivit in gloria.                                                                                           | 15  | opus fuit mirabile,<br>ala fallitur aquilæ<br>prece viri saucia.                                                                     | 50         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sciant omnes et sciant singuli<br>non quæsivit gloriam sæculi<br>nec patris imperia;<br>regna linquit et fugit patriam<br>et subivit transiens Samiam<br>Pontivi confinia. | 20. | O quam pura genitura fuit iste, Jesu Christe, vitæ vitans devia; in hac vita vixit ita, nunquam lentus est inventus ad dei servitia. | 55         |
| Tunc sub duce requievit, ubi Christo adquievit et ejus servitio, hic se viro demonstravit, quando panem impetravit, deus vultu proprio.                                    | 25  | Vana spernens et levia,<br>viam tenens non devia,<br>in invia non, in via<br>fecit domicilia.                                        | 60         |
| Panis datus non ingratus fuit, immo reparatus divino consilio, deo panem hic divisit, deus naves hinc remisit                                                              | 30  | Romam vadens non moratur,<br>revertenti præsentatur<br>quædam cæca, quæ sanatur<br>prece viri prævia.                                | 65         |
| plenas beneficio.  Victum cunctis vir erogat, capit quisque, quantum rogat,                                                                                                | 35  | Hic reversus ad altare<br>stans et debens celebrare<br>dextram vidit consecrare<br>gubernantis omnia.                                |            |
| respondente copia, ruunt omnes cum gaudio, sed vir dei præ tædio fessus linquit omnia.                                                                                     |     | Clausus tandem in tumulo,<br>quantus fuit in sæculo,<br>vita viri conscia;<br>quam cum male dux scrutatur                            | 70         |
| Inde transit ad deserta,<br>deum sequens fide certa<br>fugit transitoria,<br>lustra terens hic ferarum<br>non horrescit vim earum,                                         | 40  | dum superbit, dum inflatur,<br>morbo turpi condemnatur,<br>sic a deo castigatur<br>furentis insania.                                 | <b>7</b> 5 |
| Manu sua comit aves,<br>feri lupi fiunt suaves                                                                                                                             | 45  | Confessoris oratio, cujus fuit hæc ultio, nos sanctorum consortio jungat, "amen" hæc concio                                          | 80         |
| in ejus præsentia;                                                                                                                                                         |     | sonet cum lætitia.                                                                                                                   |            |

Hs. zu Lichtenthal aus dem 14 Jahrh. 72 vitæ, Hs.

V. 21 steht Pontini durch Schreibfehler, es ist die Landschaft Ponthieu in der Picardie, welche im Mittelalter pagus Pontivus hiess. Samia ist der Fluss Somme.

#### 978. Versus de sancta Juliana.

Alma virgo, sponsa regis, Juliana nobilis, te elegit, qui plasmavit, quando mundum condidit. Jubilemus Christo regi et Julianæ virgini.

Tota pulchra es amica, sine nævi macula, et decora ac præclara summi regis famula. Jubilemus cet.

5

Sunt pollutæ manus nostræ omni prorsus crimine, his, precamur, ut preceris, nos absolvi vinculis; Jubilemus cet.

Quo sanctorum sancta simus digni puris sensibus introire et tractare membra sacratissima.

Jubilemus cet.

Surge, sancta Juliana, mansione propria et procede coram plebe iter miræ gloriæ. Jubilemus cet.

10

Libens perge sacrans loca plebem atque protege, sisque nobis et benigna ac oratrix optima.

Jubilemus cet.

Gratulentur confluentes omnis sexus ordines, concinentes una voce canticum lætitiæ.

Jubilemus cet.

15

Esto fortis fautrix cunctis, sanis atque languidis, ut laudetur nomen Christi ævo cuncto sæculi. Jubilemus cet.

Hs. zu München, Clm. 17027. f. 128. des 10 Jahrh. Dies Lied ist für eine Kirche gemacht, deren Patronin Juliana war.

1 o Jul. Hs., man kann auch o stehen lassen, wenn man wie in 3 statt der Elision Juljanze liest.

#### 979. De eadem.

Eja fratres, celebremus puræ mentis vocibus cœlos supra exaltata virginis præconia.

Ave virgo, angelorum consors mille millium, sociata et bis senis viris apostolicis. Eja fratres etc.

Tu concivis prophetarum et coheres martyrum, grata choris confessorum sanctarumque virginum. Eja cet.

His conjuncta semper fave sancto sublevamine intercedens pro commisso omnium piaculo. Eja cet.

Te precante regem regum sentiamus placidum judicemque sæculorum indultorem criminum. Eja cet.

Quando venis præparatum locum ad sanctissimum, sis precatrix prompta cunctis temporum curriculis. Eja cet.

Per te summæ trinitati sit perennis gloria nunc et semper et per cuncta sæculorum sæcula.

Aus derselben Hs. mit Neumen.

# 980. De s. Karolo imperatore. antiphona.

Regali natus de stirpe deoque probatus Karolus illicitæ sprevit contagia vitæ.

Angelici cultus dulcedine miles adultus dum sublimatur, cœlesti pane cibatur.

Sacros effectus virtutis cæsar adeptus humani fastus populares respuit astus. 5

10

5

Justitiæ parmå fidei securus ad arma mentibus infestum superavit criminis æstum.

Nec mundi terror, nec avarus muneris error fregerunt mentem Christi mandata sequentem.

10

15

Hs. zu Basel. A. V. 39. aus dem 14 Jahrh. Karolus oder Karlus ist die regelmässige Schreibung im Mittelalter, nicht Carolus.

### 981. De eodem. responsoria et versus.

Resp. Francorum gemma Karolus,
puer gerens cor senile,
sortis humanæ sciolus
nihil gessit puerile,
mundum sprevit, opes cavit, 5
sequens Christum, quem amavit.

Vers. Divinæ legis amplectens justitiam litavit se deo placentem hostiam. mundum sprevit etc.

Resp. Tota poscente Francia
et applaudente curia 10
sceptro regni decoratur
et præ cunctis exaltatur,

quem deus regia dignatur gloria.

Vers. Vitiorum triumphator, in agone imperator, consecratur a Leone. quem etc.

Resp. Sæcularis potentiæ
cæsar fretus gladio
sic legis et justitiæ
cucurrit in stadio,
ut salutis et gloriæ
potiretur bravio.

Vers. Agonizans viriliter cuncta gessit fideliter. 25 ut sal. etc.

Daselbst.

10 curia, scil. Romana. 16 consecrator f. imp. und imp. f. consecratur, Hs.

# 982. Sequentia de s. Karolo imp.

Urbs Aquensis, urbs regalis, regni sedes principalis, prima regum curia, regi regum pange laudes, quæ de magni regis gaudes Karoli præsentia.

Iste cœtus psallat lætus,
psallat chorus hic sonorus
vocali concordia,
ac dum manus operatur,
bonum, quod cor meditatur,
dulcis est psalmodia.

Hac in die, die festa, Oleo lætitiæ unctus dono gratiæ magni regis magna gesta ceteris præ regibus, recolat ecclesia: 15 reges terræ et omnes populi, cum corona gloriæ 40 majestatis regiæ omnes simul plaudant et singuli celebri lætitia. insignitur fascibus. Hic est Christi miles fortis, O rex, mundi triumphator, 20 Jesu Christi conregnator, hic invictæ dux cohortis, ducum sternit millia, sis pro nobis exorator, 45 terram purgat lolio sancte pater Karole, atque metit gladio emundati a peccatis ex messe zizania. ut in regno claritatis nos plebs tua cum beatis cœli simus incolæ. 50 Hic est magnus imperator, 25 boni fructus bonus sator, et prudens agricola; Stella maris, o Maria, mundi salus, vitæ via, infideles hic convertit, vacillantum rege gressus fana, deos hic evertit et ad regem des accessus et confringit idola. 30 in perenni gloria. 55 Hic superbos domat reges, hic regnare sacras leges Christe, splendor dei patris, facit cum justitia, incorruptæ fili matris, quam tuetur eo fine, per hunc sanctum, cujus festa

In derselben Hs. (B), worin noch mehrere Lieder auf Karl d. Gr. mit den Musiknoten stehen. Eine Abschrift, die ich von Freundeshand erhielt und die aus Achen herrührt (A), lässt die Verse 7—18, 22—27, 34—42 aus. Das Lied hat die Form der französischen Troparien.

celebramus, nobis præsta

60

sempiterna gaudia.

35

ut et justus sed nec sine

sit misericordia.

Dieses Lied wurde auch für die Domkirche zu Frankfurt übernommen und daher V. 1. so verändert: Frankenferdensis urbs regalis, wo des Verses wegen Francfordensis zu lesen ist. Dieser Text steht in 2 Hss. zu Frankfurt, Barth. Bibl. No. 31 f. 303 (C) und auf dem Deckel der Hs. No. 76. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie (D). Die Sequenz von Zürich auf Karl d. Gr., die Orelli bekannt machte (Helperici Karolus magnus. Turici 1832. p. 42) stimmt mit obiger Abfassung meistentheils überein, nur ist die erste Strophe geändert, weil Zürich darin genannt wird. Die Abtheilung der Strophen ist in dieser Ausgabe nicht gehörig beobachtet. Diese Züricher Sequenz steht auch in einer Hs. zu Hannover. S. Pertz Archiv f. teutsche Gesch. 8, 640. Die Kirchenlieder auf Karl d. Gr. gingen also von Achen nach Frankfurt, Basel und Zürich.

20

10 ad CD. 13 das eine die fehlt CD, festo CD. 21 statt ducum scheint mir decem richtiger, denn Karl ist hier mit David verglichen nach 1 Reg. 18, 7. 29 deorum CD, invertit A. 30 confregit B. 38 vinctus C. 44 Jesum Christum D. 52 vita D. 55 gloriam D. 56 Christus C. 58 gesta A.

In einer Hs. der Tagzeiten, die im 15 Jahrh. in Frankreich geschrieben wurde und sich im Privatbesitz befindet, steht folgende: L'oraison Charlemaigne. Domine Jesu Christe, pastor bone, conserva justos, parce peccatoribus, requiem dona cunctis defunctis fidelibus nunc et in hora mortis, semper et ubique simus, nobis esto propitius. amen.

### 983. In festo beati Karoli imperatoris. hymnus.

O rex, orbis triumphator, mundi regum imperator, tui gregis, nostri cœtûs pios audi pie fletus.

Cujus prece mors fugatur, languor cedit, vita datur, qui de petra ducis undas et baptismo gentes mundas.

Arte duros et natura frangis muros prece pura devotosque Christo dicas et rebelles ense necas. O quam dignus verna cœlis, servus prudens et fidelis, urbe turre se munivit 15 et ad locum pacis ivit.

5 Ergo rupem ferro fode, fontem vivum nobis prode, ora prece pia deum et fac pium nobis eum.

Sit majestas trinitati, 10 laus et honor unitati, quæ virtute principali jure regnat coæquali.

Perg.-Hs. No. 940 zu Darmstadt (A), aus dem 14 Jahrh., die wahrscheinlich von S. Jakob zu Lüttich herrührt. In dieser Hs. ist fast das ganze Chor-Officium auf den Kaiser Karl in gereimten Versen abgefasst. Auch bei Daniel 1, 305 (D).

2 terræ D. 3 turre A. 10 dura D. Die letzte Strophe fehlt in D.

#### 984. De s. Katerina.

Voce cordis et oris in laudem summi redemptoris consurgat omnis fidelis.

Cujus mediante gratia martyr et virgo Katerina facto clamore hora matutina Exiit obviam Christo sponso, qui sedens super cherubin cuncta videt in absconso.

Ferens sertum rosæ et lilii 10 5 cum triumpho martyrii evasit minas tortorum. O beata virgo, ora jugiter pro reatibus

supplicum tuorum.

15

Hs. zu München, Clm. 6292. f. 124. des 11 Jahrh. mit Neumen.

Katerina ist die gewönliche Schreibung dieses Namens im Mittelalter, bei den Griechen mit dem ägyptischen Artikel (ai) Aikaterina und darnach bei den Russen Ekaterina. Die Form Catharina mit Beziehung auf  $\pi\alpha \vartheta \alpha \rho \delta \varsigma$  (rein) war im früheren Mittelalter nicht gebräuchlich, kommt aber später mit der andern zuweilen vor.

## 985. De s. Katerina.

| Katerinæ virginis votiva festa recolamus, venerantes hunc diem præclaram omnes                          | 5  | Fit pænalis machina, pereunt hac millia, dum rotatur, agmina paganorum; mox privatur capite, | 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| concinamus.  Proferat hæc concio                                                                        | Ť  | assunt turbæ cælicæ,<br>sepelitur debite<br>monte Syna.                                      | 30 |
| laudem et devotio sit sincera, concrepent organicis modulis et canticis laude digna.                    | 10 | Ora pro populo, precare pro clero, martyr Christi Katerina, astantem                         | 35 |
| Hanc fuisse filiam<br>Costi regis unicam<br>tradunt scripta,                                            | 15 | populum, laudantem<br>te clerum fove, rege.                                                  |    |
| annis puerilibus<br>sophisticis artibus<br>est imbuta.                                                  |    | Per sæcula<br>alleluja,<br>qui creavit omnia,                                                | 40 |
| Turbam philosophicam vicit et rhetoricam disputando; hinc regina credidit, deos vanos respuit venerari. | 20 | cœlum, terram, maria,<br>et vocavit<br>ad cœlestia<br>Katharinam<br>cum gloria.              | 45 |

Hs. zu München Clm. 9536. f. 75 des 12 Jahrh. (A). Hs. zu Einsiedeln No. 178. p. 216. des 13 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. unter den Notkerischen Sequenzen, wozu dieses Lied aber nicht gehört (C). Hs. zu München Clm. 1104. f. 122 (D). Hs. zu Kreuzlingen bei Konstanz mit der Melodie, 14 Jahrh. (E). Hs. zu S. Gallen No. 546 f. 214 mit der Melodie, 15 Jahrh. (F). Bei *Gropp* script. Wirceburg. 2, 894 (G). Aehnliches Strophenmass hat No. 589.

1 castissimæ A, sanctissimæ BCDG. 4 feriantes ist wol die richtige Lesart, die aber keine Hs. hat, hanc ABCG. 5 præclarum D. 6 conveniamus A, concinnantes C. 7 psallat nostra conc. B. 7-9 stehen in B nach 12. 8 laudes ABG, laudet B, devotionem D. 9 steht an 12, und 12 an 9 D. 10 concrepet CEFG. 17 art. soph. BFG. 18 fuit clara A — EG. 19—21 stehen nach 24 B. 20 vic. fehlt A. 23 falsos A, renuit wäre besser. 25—28 stehen in B nach 32. 26 ac BCDG. 27 rotantur BE. 29 truncatur EFG. 35 virgo f. Chr. D. 36 carissima f. Kath. E. 38 regnans E, regem A; BCDEFG verbinden 36 Kat. mit 35, und 39 mit 38 und lassen 40—46 weg. 41 terramque A. 42 et fehlt A.

V. 1-6. Αἰκατερίνας τὴν μνήμην νῦν ἐορτάσωμεν. Nov. 25.

V. 17. sophisticis, daher heisst sie θεοσόφος μάρτυς. Ibid.

V. 20. ή των φληνάφων όητόρων την θρασυστομίαν έλέγξασα. Ibid.

V. 23. είδωλικήν ζάλην ὑπεξέφυγες. Ibid.

V. 42. Die fabrica mundi, wie sie Augustin. serm. 1, 1. ed. Majus in bibl. nova patr. 1. nennt. Nach Psalm. 68, 35.

## 986. De s. Katherina.

Gaude Sion, mater sancta, hymnum novum deo canta propter ineffabilia, quæ facit mirabilia.

Fulgent hæc in Katharina, quam sic gratia divina vultu fecit elegantem, sed fide magis vernantem.

Imperator Maxentius virgis ferreis acrius jubet illam lacerari et plagosam decollari.

Ensis dat lac, non cruorem, virginalem ad decorem,

ab angelis deportatam monte Synai humatam.

Ubi nunc ad laudem dei liquor destillat olei, cujus ægri tacti rore omni curantur languore.

ıt

20

15

Sponsus sponsas qui coronat Katherinæ large donat inter rosas et lilia aromatum cubilia.

Hujus prece, Christe, serva 25 in tuorum nos caterva, qui cum patre et flamine regnas deus sine fine.

Hs. zu München Clm. 9536. f. 75 des 12 Jahrh.

13 iam f. lac, Hs. 15. 16 ist wol zu verbessern: deportatur, humatur. 16 Syna, Hs. 18 distillat, Hs.

# 987. Sequentia de s. Katerina.

| Katerinæ sollemnia<br>sancta colat ecclesia,<br>super cujus victoria<br>congaudet cœli curia.                             |    | Ipsam tandem argumentis logicorum cunei artant, ut de sacramentis convincatur fidei.                                                 | 25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hæc est virgo, quæ dilecto<br>novum cantat canticum,<br>quia vere et sincere<br>dei vidit filium.                         | 5  | Sed triumphat in agone firma utens ratione virgo constantissima, oratores victi cedunt et in unum deum credunt, salvi post incendia. | 30 |
| Hæc in mundo vicit mundum<br>et carnis lasciviam,<br>quam dicarat salvatori<br>servans pudicitiam.                        | 10 | Et quid plura? decollatur<br>virgo sancta, quod testatur<br>lac fundens pro sanguine;<br>cujus corpus angelico                       | 35 |
| Et tamen in virginem exercet tyrannidem crudelis Maxentius, nam mittens in carcerem dei punit martyrem innocentem noxius. | 15 | sepelitur obsequio in Sinai vertice.  De sepulcro stillat liquor incessanter olei, quo sanantur delibuti qualescunque languidi.      | 40 |
| Sed nec prece neque minis flecti potest a divinis Katerina laudibus, quæ dum Christum confitetur, refragari non veretur   | 20 | Ergo virgo præelecta,<br>quæ et martyr es effecta<br>agni sine macula,<br>ora deum, ut salvemur<br>a delictis et mundemur            | 45 |
| idolorum cultibus.                                                                                                        |    | cum sanctis in gloria.                                                                                                               | 50 |

Hs. zu München, Clm. 17140. f. 55. aus dem 12 Jahrh. in einer Messe auf die Heilige (A). Fast das ganze Officium ist in Reimversen. Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 80 mit der Melodie, 13 Jahrh. (B).

1 Cath. A, Schreibung des Rubricators. 5—8 fehlen B. 13 sed B, virgine B. 16 quam B. 19 quæ nec B. 20 potuit B. 23 refrenari B. 26 cuneis B. 29 jam tr. B, et f. sed A. 35 ut q. B. 36 pura B. 38 angelorum AB. 45 hæc est v. B. 46 est B: 48 mundemur B. 49 salvemur B.

20

25

35

## 988. De s. Katherina.

5

10

Salve nobilis regina,
regis sponsa Katherina,
regis regum omnium,
salve, quæ mundum vicisti,
vera imitatrix Christi
ferens rosam, lilium.

Salve fortis in agone,
præliatrix cum dracone
una cum Maxentio;
salve verbo superatos
mittens cælis, sed probatos
,trucis flammæ cremio.

Salve cæsa verbere, cæco clausa carcere cæli luce perfruens; salve cum militibus reginam cælestibus disciplinis imbuens. Salve læta, Christo freta, spernens mundi titulos, salve rotam vincens totam versam in incredulos.

Salve ferens mammillarum avulsis dispendium, salve caput librans carum deo sacrificium.

Salve decubans in Sina,
salutaris medicina
prece te quærentium,
salve cujus tumba manat
oleum, quod morbos sanat
cunctorum languentium.

15 Salve sponsa tam beata, sponsa ... grata, posce nobis gratiam criminumque veniam.

Hs. zu Stuttgart Brev. No 123. f. 75. mit der Melodie, 13 Jahrh.
12 gremio, Hs. 30 besser oleo. 34 fehlt ein Wort.
V. 6. Ebenso in den Menäen: ἀνθηφοροῦσα. Nov. 25.

V. 7. fortis. Bei den Griechen heisst sie daher μεγαλομάρτυς.

# 989. Sequentia de s. Katherina.

Christi sponsa, Katherina, rosa rubens sine spina, virgo vernans et regina Costi regis filia, regi summo subarrhata, sibi soli copulata, cœlo plaudit collocata virginali gloria.

Mone, latein, Hymnen. III.

"Mundi tandem spreta laude ac suppressa cæca fraude," 10 inquit sponsus, "virgo gaude!" Carceris ergastulo flagellatur irretita, sed non manet impunita, plebem sternit carne trita 15 rotarum confractio.

Hæc transfertur Syna monte, rivus manat miro fonte, sepelivit eam sponte angelorum legio. Ex regali stirpe nata fundat preces deo grata, noxas pellat et peccata virginis oratio.

Hs. zu S. Gallen No 457. S. 133. 13 Jahrb. (G) und Karlsruher Perg.-Hs. o. No. (K) des 15 Jahrh. mit der Melodie. Auch in der Hs. VII, 2 des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg.

20

5 summo rege K. 14 manus G, impunita für inulta. 17 et für hæc G, der Reim fordert ein anderes Verbum, etwa: collocatur S. m. vgl. 991, 15. 22 funde K, diese Hs. hat auch folgenden Schluss, der nicht zu dem Liede gehört:

laus, honor sponso virginum et nunc et in perpetuum, qui nos Katherinæ meritis conjungat cœli gaudiis.

V. 1. νύμφη Χριστου. Nov. 25.

V. 5. πόθω πυρπολουμένη τοῦ δεσπότου σου καὶ ζητοῦσα τούτου τὸ ἀμήχανον κάλλος θεάσασθαι. ibid.

## 990. De s. Katherina. hymnus ad vesperas.

Ad Katherinæ nuptias, pincerna quarum Christus est, novas ferentes lampades sacræ venite virgines. Advenit et deifica in carcerem præsentia, agonithetam visitans et ad palæstram roborans.

15

In virginali corpore sponsi sui fert stigmata et facta pinguis hostia tormenta cassat omnia. O virgo sole clarior, confringe nostrum carcerem, cujus nos tetra cæcitas lutique damnat fæditas, 20

In carceris caligine templum dei dum clauditur, cœleste lumen emicat et noctis umbram effugat. Ut nos laves a sordibus,

levet beata trinitas

post festa transitoria

ad angelorum gaudia.

Kanlaruher Hs. o. No. Bl. 45. mit der Melodie, aus dem 14 Jahrh. Nach seiner classiachen Metrik ist das Lied viel älter.

# 991. In natali s. Katherinæ, ad vesperas.

Gratulemur in honore Katherinæ virginis, quæ divino plena rore non curans propaginis

15

20

35

toto mentis in ardore sprevit culpam criminis.

Opes mentis præelegit,
quibus totam se subegit
sub carnis victoria;
nexus mundi fortis fregit,
nec cum mundo quicquam egit
mundi carens gloria.

Virgo prudens anhelavit ad sedem sideream, ubi locum præparavit linquens orbis aream, granum sibi reservavit ventilando paleam.

Decoretur dies ista
devotis obsequiis, 20
sic vox sonet, ut mens clamet,
internis præcordiis,
dum beatæ Katherinæ
detenti sollemniis
promoveri flagitamus 25
ejus patrociniis.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. mit der Melodie. Die letzte Strophe ist eigentlich eine vierzeilige mit politischen Versen, und das Lied ein halber Kanon mit 4 verschiedenen Strophen.

4 curans, scil. culpam propaginis. Es ist ein Gegensatz zu 6.

10

15

## 992. De eadem.

Salve sancta Katherina, flos intactus carens spina, gemma nitens gratiæ, lux Græcorum, dux regina, sponsa Christi, crystallina species ecclesiæ.

Splendor, laus alexandrina, virgo martyr, ferens bina munera victoriæ; seductorum medicina, vicit virtus feminina sophos, regem gloriæ

Confitentes repentina voce Christum, leonina regis victa rabie, fide stans adamantina in tyrannum, ut ruina sit idololatriæ. Doctos stravit Katherina,
quos sanavit binis bina
methodus justitiæ;
fit conversis columbina,
quibus fuit repentina
virtus temperantiæ.

Hujus corpus servat Sina, 25
quam sacravit lex divina
ante tempus gratiæ;
hic lex data moysina,
hic signata fuit trinà
manu sapientiæ. 30

Pater scripsit et indixit, flamen scribens docuit, natus scribens atque libens quam implere voluit.

Ergo laude jugi gaude turma Christi sedula,

23 \*

erubescat et tabescat Juda gens incredula,

Gens quæ sævit, quæ decrevit regem lege solvere, 40 non delevit, sed implevit, quam venit evolvere. Hic regina Katherina monte dormit Sinai, in qua Sina manus trina legem scripsit Moysi.

**4**5

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 39. 14 Jahrh. mit der Melodie (R), und nach Halbstrophen zum abwechselnden Chorgesang eingerichtet. Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. mit der Melodie (L).

8. 9 stehen in L als 11. 12. und diese an der Stelle von 8. 9. 11 vincit wäre besser. 16 stat L. 18 fiat idolatriæ LR; nach der Lingua rustica wurde idololatria in idolatria contrahirt, welche Form in das Französische und hie und da auch in die Kirchensprache aufgenommen wurde; man könnte daher auch die Lesart der Hss. nach dem französischen Sprachgebrauche stehen lassen. 34 impleri LR, monuit L. 36 Christo L. 43 hæc R.

V. 8. 9. bina munera, scil. virginitatis et martyrii.

V. 15. regis, scil. Maxentii.

V. 16 ist würdiger aufgefasst als in den Menäen: δόγμα τυράννου κατεμυκτήρησας. Nov. 25.

V. 19 fig. τυράννων τὰς φρένας κατέπτηξας λόγω καὶ σοφία καὶ χάριτι. ib.

V. 25. τὸ Σίναιον ὅρος, ἐν ῷ εἰδε τὸν βάτον Μωσῆς μὴ φλεγομένην, ἐν τούτῳ Χριστός, τὸ θεάρεστον σκήνος σου, νῦν μεταθείς σε φυλάττει έως καιροῦ, τῆς δευτέρας παρουσίας ἀυτοῦ. Nov. 25.

V. 42 ist nach französischem Sprachgebrauch: qu'elle vient de renverser, daher wird das Lied auch einen Franzosen zum Verfasser haben, worauf die Reim- und Verskunst ebenfalls hinweisen.

Noch weiter als in vorstehendem Liede ist die Reimkünstelei in einem andern getrieben, das in der Mainzer Hs. Karth. No. 380. Bl. 108 steht, dessen Anfang ich hersetze, um zugleich eine Probe der lateinischen Wortbildung zu geben. Es ist aus dem 14 Jahrhundert.

Ave virgo generosa, stirps venusta, regiosa, miseratrix uberosa, consolatrix gloriosa, indagatrix siderosa, suffragatrix non morosa, et beatrix jubilosa,

glossa legis pretiosa, toti mundo nominosa. Ave rosa vigilosa, mitis, pia et formosa, caritate viscerosa, claritate radiosa, sanctitate vaporosa. etc.

993. Ejusdem.

Costi regis filiæ laudem demus hodie,

virgini sanctissimæ Katherinæ. In Synai vertice sepelitur debite corpus beatissimæ Katherinæ. 5 Ergo nostra concio psallat cum tripudio, jugiterque domino benedicat.

10

Karlsruher Perg.-Hs. o. No. am Ende, mit der Melodie, 15 Jahrh. 1 filia, Hs. 11 benedicat jugiter domino, Hs. vgl. No. 49, 12. 13.

# 994. Sequentia de s. Katherina.

Venerandam veneremur invictam virginem, intactam et castam Costi regis filiam,

Sanctam salvavit,
corpus humavit
in monte Sina collocavit
angelorum concio.

Quæ devictos quinquaginta rhetores in fide firmatos supernam perduxit ad gratiam. Jam virgo salutifera
cum Christo vivit in æthra,
jam suis dat vitæ præmia
mirå dei gratiå. 20

Machinas fregit, rotas dejecit, tortores sævos interfecit digna dei ultio. Rogamus ergo domina, 10 deleto nostra crimina, nos transfer ad cœli limina, ubi pax et gloria.

Hs. zu Coblenz No. 12. mit der Melodie, 14 Jahrh., gehörte früher den Carmeliten zu Boppard.

18 æthera, Hs. gegen das Versmass.

Eine Hs. zu Pommersfelden o. No. des 14 Jahrh. enthält ein Lied auf diese Heilige mit dem Anfang: Vox sonora nostri chori, und die Hs. von S. Peter zu Salzburg IV, 38 des 14 Jahrh. ein Gedicht auf sie, das so beginnt:

Katherina regia martyr, virgo egregia, sponsa amabilis, gloriosa, laudabilis etc.

## 995. De s. Katerina.

Schola plaudat virginalis, quia dies est natalis Katerinæ virginis; In odore unguentorum canat ejus ante chorum dulce melos carminis.

| Hæc repugnans carnis legi<br>virgo nupsit summo regi,<br>desponsata cœlitus;                               | lună mentis expolita<br>et fractură carnis trita<br>paradisum adiit,                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quam dum Christus subarrhavit, 10 hanc in ejus collocavit thalamo paraclitus.                              | Quam de fundo raptam maris 35<br>Christus, lapis angularis,<br>in structuram sui laris<br>gemmam vivam statuit. |
| It a prima juventute, non se regens dissolute, de virtute in virtutem 15 pedibus justitiæ;                 | Corpus ejus angeli<br>monte locant Sinai 40<br>nobili mausoleo,                                                 |
| Dumque calcat mundi florem, partem nacta meliorem, concupivit rex decorem Sunamitis filiæ. 20              | Quod ob eius inclita<br>declaranda merita<br>jugi rorat oleo.                                                   |
| Mille scutis turrim David consignatam rex firmavit, quam nec hostis expugnavit, nec ventorum turbo stravit | Virgo, martyr et regina, 45 cœli civis, Katerina, aurem nobis huc inclina sponsum placans miseris,              |
| munitam divinitus. 25  Katerina mundo stulta, veritatis fide fulta,                                        | Ut purgatis vasis iræ regnum donet introire, quo non valet quisquam ire sorde tabens sceleris.                  |
| oratorum verba multa,<br>normā veri non exculta,<br>consignavit penitus. 30                                | [Laudes hujus virginis decantemus odis,                                                                         |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 14 Jahrh. Die letzte Strophe gehört nicht zu dem Liede, sondern ist statt der Doxologie aus der Schlussformel der Brevierlectionen beigefügt. Das Lied hat 7 Strophenpaare, deren jedes für sich gleich gebaut ist. Vgl. No. 601. Mehrere Ausdrücke erinnern an andere Lieder auf diese Heilige.

tu autem, domine,

miserere nobis.]

55

6 dulces, Hs. 7 legis, Hs. 13 id, Hs. 14 besser gerens.

Tandem ista margarita,

V. 30. consignavit, d. h. versiegelt, zum Schweigen gebracht. Die Griechen sagen dafür συστομίζω oder συστομώ. S. No. 996, 13.

## 996. Hymnus de s. Katherina.

| Christe, salvator omnium,<br>victorum spes et præmium,<br>exaudi vota supplicum |    | pro consensu Porphyrii palmam subit martyrii.           | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
| hoc festo te colentium.                                                         |    | Orare virgo sinitur,<br>quod petit, adipiscitur,        |    |
| Hæc virgo proles regia,<br>contemnens mundi gaudia,<br>contendit ad cœlestia,   | 5  | nam omni salus redditur,<br>per quem hoc festum agitur. |    |
| martyr est egregia.                                                             |    | Cervicem præbet, cæditur,<br>lac pro cruore funditur,   | 25 |
| Hæc virgo Christum induens,                                                     |    | ab angelis deducitur,                                   |    |
| mentem divinis imbuens argumentis, rhetoricis                                   | 10 | in monte Sina conditur.                                 |    |
| vim tulit sophisticis.                                                          |    | Nunc ergo, judex ἄγιε,<br>nos virginis egregiæ          | 30 |
| Nam turba philosophica                                                          |    | festum colentes hodie                                   |    |
| cedit, vincit theorica,                                                         |    | tuæ reforma gratiæ.                                     |    |
| subcumbit dialectica,                                                           | 15 |                                                         |    |
| elinguis fit rhetorica.                                                         |    | Deo patri sit gloria<br>ejusque soli filio              |    |
| Regina gustu fidei                                                              |    | cum spiritu paraclito                                   | 35 |

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1493. Bl. 26 b (K). Dies Lied steht in der Hs. unter der Sammlung der alten Hymnen. Der Anfang des Liedes steht bei Daniel 1, 300 (D). V. 11. 12 haben keinen Gleichreim.

et nunc et in perpetuum.

2 victor K. 3 preces D. 14 credit K. 29 aye, darüber sancte K.

chori consors fit ætherei,

V. 13-16. Angriffe auf die heidnische Weltweisheit kommen mehr in den griechischen Hymnen vor, z. B. Joann. Damasc. de pentecoste v. 22.

ξήτρας γὰρ ἐξέφηνε τοὺς ἀγραμμάτους, ἄλις σοφιστὰς συστομίζοντας λόγφ.

Denn schon Paulus sagt tadelnd von den Griechen (I Corinth. 1, 22): σοφίαν ζητοῦσι, besonders im K. 2. und Coloss. 2, 8.

Nicht nur in den Liedern, sondern auch in der Legende der Griechen ist die h. Katherina durch ihre wissenschaftliche Bildung berühmt. Ich setze deshalb eine Stelle aus ihrem Leben her (Men. Nov. 25): πασαν παιδείαν έλληνικήν καὶ φωμαϊκήν, ἄκρως ἐγγυμνασθείσα, Όμήρου τε καὶ Βηργιλλίου, τοῦ Ῥωμαίων μεγίστου ποιητοῦ, Ασκληπιοῦ τε καὶ Ἰπποκράτους καὶ Γαληνοῦ τῶν ἰατρῶν, Αριστοτέλους τε καὶ Πλάτωνος, Φιλιστίωνός τε καὶ Ἐυσεβίου τῶν φιλοσόφων, Ἰαννῆ καὶ Ἰαμβρῆ τῶν μεγάλων μάγων, Διονύσου καὶ Συβήλλης: καὶ ὅση ὁητορική ἐφευρέθη

τῷ κόσμῳ, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ πᾶσαν λέξιν γλωσσῶν μεμαθηκυῖα. Daher wird auch in ihren Liedern auf philosophische Lehren angespielt, γνοῦσα τὴν τῶν στοιχείων κίνησιν. ibid.

Auf dem Deckel einer Hs. der Seminar-Bibliothek zu Lüttich aus dem 14 Jahrh. fand ich auch ein Lied auf die h. Katherina, das aber stellenweis sehr zerstört war und wovon ich nur Bruchstücke hier mittheilen kann.

## De nobilissima virgine Katerina.

Quam jubilosa Katerinæ' festa colat cleri devote mens, Elicone psallens fonte natæ Costi sponsæ divinæ.

Heec spernens idola, doctores convertit, carceris horrores flagellis subit, ...... fulget ..... odores.

Folgen noch 6 Strophen, die letzte lautet:

O virgo nescia ruinæ, juvamen plebi offer lotæ, quos Christus pie sumat pro te cœlestis convivas popinæ.

In einer Hs. zu Löwen des 15 Jahrh. Perg. stehen 8 Verse, die nur einen Reim haben, auf diese Heilige und fangen so an:

Ave virgo regina,

læsi cordis medicina.

## 997. De s. Katherina.

| Ave Katherina,                                |     | cæsa lacte fluis,                     | 15 |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----|
| martyr et regina,<br>virgo deo digna,         |     | Sina sepeliris.                       |    |
| mitis et benigna.                             |     | Monstra vitæ viam,<br>ut philosophiam |    |
| Costi regis nata,                             | . 5 | mundi transeamus,                     |    |
| Christo regi grata,<br>vera sponsa Christi    |     | veram inquiramus.                     | 20 |
| Christum induisti.                            |     | Ora et inclina<br>nobis verum Sina,   |    |
| Quæ te spopondisti                            |     | ut intremus chorum                    |    |
| sponsam fore Christi,<br>sponsa sponso gratos | 10  | tecum angelorum.                      |    |
| fac nos et acceptos.                          |     | Sit laus summo regi,                  | 25 |
| iac nos et acceptos.                          |     | honor novæ legi,                      | 20 |
| Victrix sapientum                             |     | sit et consolamen                     |    |
| dum solvis tormentum.                         |     | nobis verum flamen.                   |    |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 84. 15 Jahrh. (A). Hs. des Lyceums zu Konstanz, 15 Jahrh. (B). Psalter. et hymnar. sec. 15 (C). fol. 149. Bei Bebel f. 23 (D). Hs. zu München Clm. 4242. f. 30 des 15 Jahrh. (E). Das Lied ist der Sequenz Ave maris stella nachgebildet, also ein Marienlied auf die h. Katerina übertragen, wie die Hs. von S. Peter zu Salzburg VI, 35. des 15 Jahrh. sagt: ympnus debet cantari sub melodia Ave maris. Diese Hs. stimmt mit dem obigen Texte überein, hat aber die Doxologie wie die andern. Steht auch bei Gropp. script. Wirceburg. 2, 904 (F). Breviar. Spirense v. 1507. f. 159. ohne Abweichung, nur der Schluss wie die andern. Die Endstrophe in A ist die beste, weil sie in Reim und Versmass den andern gleichbleibt, die übrigen Texte nahmen sie aus dem Marienliede.

1 Cathar. E. 6 data C, virgo f. Chr. F. 9 qui A, tu E. 11 gratas A. 12 et nos E, acceptas A. 14 subis C, solveris E. 17—20 stehen in E nach 12. 25 deo patri BCDEF. 26 Christo summo decus BCF, summum Chr. dec. DE. 27 spiritui sancto BCDEF, ut f. et A. 28 honor trinus et unus BCDEF.

# 998. Sequentia de s. Katherina (troparium).

15

20

1. Ave præsignis
martyr, dignis
colenda laudibus,
piorum
tu gemma sanctorum.

2. Euge regis nata,
domino grata,
ævo puerili
senili
culta studio
præludio,
morum
exemplar bonorum.

Virgo legis formà
rectique normà,
cupiens mature
futuræ
vitæ sitiens,
abjiciens
vana,
jam sensibus cana.

3. Te domus patris et suppellex tota matris

recognoscit heredem, urbs alexandrina tibi præbet sedem. 25

Te conflicturam
Christus et triumphaturam
sævos hostes præscivit,
idcirco te suam pugilem munivit.

4. Tu agnum cœli 30 sequens corde fideli tu Maxentii contempnis furorem, martyres superans facis doctores.

Tuque furentem 35
rotam teque terentem
abjiciens et sternens
in fide paganos
roborasti christianos.

5. Hinc gentilium 40
dux convertitur,
quem regina
credendo sequitur

|    | et obsequitur incarceratæ cœlorum cœtus tibi victrici beatæ, cui dominus Jesus Christus apparens confortat te nihilominus. | <b>45 50</b> |    | nos et severo non tradi, sed vero reconcilia nos creatori, fac, ut temptatori non succumbamus, sed nocentium insidias devincamus. | 75 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Hinc manna verum<br>tibi redditur<br>oranti, dum<br>vox cœlo mittitur                                                      |              | 7. | Audi nos nam te dominus sponsam suam honorat;                                                                                     | 80 |
|    | et promittitur<br>pro quibus oras<br>solamen; sicque<br>decollata lacte rorans                                             | 55           |    | Salva nos,<br>Jesu, pro quibus<br>Katherina te orat.                                                                              |    |
|    | hinc subveheris,<br>angelorumque manu<br>in monte Syna deponeris.                                                          | 60           | 8. | Da fontem tui lateris<br>nos emundare penitus<br>a labe criminis,                                                                 | 85 |
| 6. | Fac fontem, viva<br>quem ut oliva<br>fundis, hæc læsiva                                                                    |              |    | Quo haustu indulgentiæ ducamur ad cælestia manu clementiæ.                                                                        |    |
|    | peccatorum vulnera curare,<br>nosque solidare,<br>ne superemur,<br>sed post criminum<br>victoriam coronemur.               | 65           | 9. | Christianismi donum<br>fac nos bonum<br>custodire<br>teque sic sitire,<br>ut mereamur post exilium                                | 90 |
|    | Fac igni fero                                                                                                              | 70           |    | auctor ad te transire.                                                                                                            | 95 |
|    |                                                                                                                            |              |    |                                                                                                                                   |    |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg VII, 2. 15 Jahrh. mit der Melodie (B). Diese Sequenz ist eine Uebertragung des Marienliedes Ave præclara (No. 555) auf die h. Katherina, und obgleich es durchgängig gereimt wurde, so hat es in der Ueberarbeitung doch die Form der Troparien nicht verloren und ist mit vieler Gewandtheit gemacht.

10 culpa A. 36 terrentem B. 40 gentium AB, gegen Versmass und Sinn. 53 dum fehlt A. 64 fundas B. 68. 69 post hos tui insidias devincamus A. 86 sceleris B. 87 hausto B.

V. 84-86. fons lateris. Derselbe Gedanken ist in No. 126, 9-10 ausgedrückt. Vgl. Apocal. 7, 14.

# 999. Alia sequentia de s. Katerina (troparium).

|    | Ave preclara margarita, nam tua tenera est vita crudeliter torta.                                                                    |     |    | projectum cœlo<br>demersum profundo<br>humani generis<br>esse inimicum.                                                         | 35        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Euge virgo Christi,<br>te præsentasti<br>ad manus cruentas,<br>ut falsa numina ostendas,<br>quod non sit in his<br>salus, affirmans. | 5   | 5. | Hinc gentilium concurrit plebs, regina credit et Porphyrius, at Maxentius furit ac fremit                                       | 40        |
|    | Virgo, decus mundi,<br>tu superasti<br>falsos oratores<br>præmittis roseos ut flores<br>igne crematos<br>ad cæli choros.             | 10  |    | reginam jugulari atque ducem præcepit; æternaliter coronandi transeunt ad cœlos victorialiter.                                  | 45        |
| 3. | Te plenam fide scimus spe et caritate blandimenta et minas derides et plagas regis exuperas.                                         |     |    | Hinc maina verum martyribus datur in ævum in cælis, ut Katherinæ fructus accrescat. jam rotæ præparantur ad h lacerandam ac     | 50<br>anc |
|    | Te lignum vitæ saturavit sempiterne, quod ad flammam nec famem nec regis exan                                                        | nen |    | mox prosternitur martyr, regis illæsa hiis diris cruciatibus.                                                                   | 55        |
| 4. | nec mortem paveas.  Tu agnum regem, terræ dominatorem, sapientiå divinå testaris,                                                    | 25  | 6. | Fac fontem dulcem,<br>quem Katherina<br>martyr prægustavit,<br>degustare cum sincera fide,<br>et te sic amare,<br>ut confitendo | 60        |
|    | dampnosa numina regis execraris; Tuque furentem Leviathan serpentem                                                                  | 30  |    | tuum possimus amorem invitare.  Fac igni sancto nos inflammari,                                                                 | 65        |

quo hanc inflammasti, ut ardore firmiter possimus et te collaudare et collaudando tuum possimus amorem incitare.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. des 14 Jahrh. mit der Melodie. Auch eine Uebertragung derselben Sequenz auf die h. Katherina, aber nicht vollständig.

7 und 13 haben eine Sylbe mehr als die Sequenz No. 555. Da der Reim aber massgebend ist, so lässt sich diese Abweichung nicht berichtigen nomina, Hs. 8 eis, Hs. 33 Leviatam, Hs. 35 dimersum, Hs. 38 gentium, Hs. weil so in No. 555 steht. 39 populus f. plebs, Hs. 41 et f. ut, Hs. 43 ac f. atque, Hs. 49 hiis mart. Hs. 50 cœlestibus f. cœlis, Hs. 54 virginem f. ac, Hs. 63 et f. ut, Hs. 65 invit. undeutlich. 69 te poss. Hs. 70 et te fehlt in der Hs.

## 1000. De s. Katherina.

Ave felix Katherina, euge virgo turturina, vale martyr et regina, salve stella matutina.

Ave virgo Katherina, ægræ mentis medicina, de peccati me sentina et de mortis duc ruina.

Ave sancta Katherina, flos illæsus a pruina, adjuvare me festina fraude læsum serpentina.

Ave clemens Katherina, me informa disciplina bonitate et doctrina in hac vita peregrina.

Ave pia Katherina, male pellens vespertina, me conserva, ne rapina hostis fiam repentina.

Ave dulcis et benigna, jugi laude semper digna,

nulli dura nec maligna, deo quæso me consigna.

Ave regis urbs munita, foris intus expolita, quam non manus imperita auxit, nec est vox audita.

Ave martyr exquisita, stola prima redimita, carnis vita me finita 10 duc ad regna concupita.

> Ave prudens et perita, multis bonis insignita, per te precor sint contrita tela dæmonis ignita.

Ave martyr illibata, velut aurum comprobata, super nivem dealbata, luce degens cœlibata.

20 Ave pulchræ Syon nata, agni vellere ornata et honore coronata, nobis assis exorata.

25

25

30

35

| Ave tellus inarata, flore pulcro purpurata, paradiso comparata, cujus mire vernant prata.                       | 45         | Ave quies cordis mœsti,<br>gaude, regi quæ cœlesti<br>adhæsisti, cum funesti<br>regis scita non complêsti.    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ave spes desiderata, penes omnes honorata, per te fiat reparata vita mea depravata.                             | 50         | Ave decus firmamenti,<br>præbe piam te petenti<br>et medere meæ menti<br>in peccatis dormienti.               | 85  |
| Ave domina decora, assis mihi mortis hora, ne me ad exteriora dæmon trahat, elabora.                            | 5 <b>5</b> | Ave fortis agonista,<br>tua prece deo insta,<br>ut transacta vita ista<br>me in parte locet ista.             | 90  |
| Ave clarior aurora,<br>te laudantem me honora<br>et, ut ducat, Christum ora,<br>me ad loca potiora.             | 60         | Ave nobilis puella, regem cœli interpella, sua sedet quod flagella et compescat nostra bella.                 | 95  |
| Ave virgo fide plena,<br>sponsa Christi, spes serena,<br>frange lethi nequam frena,<br>ne me vexet ultrix pæna. |            | Ave virgo pulcra tota,<br>expers omnis labis nota,<br>famulantis tibi vota<br>sume prece cum devota.          | 100 |
| Ave virgo verecunda,<br>deo placens mente munda,<br>me absolve de profunda<br>procellosi maris unda.            | 65         | Ave regalis filia,<br>quæ fulges super lilia,<br>post vitæ duc exilia<br>ad cœli me sedilia.                  |     |
| Ave lumen et lucerna<br>præbens iter ad superna,<br>viam meam sic guberna,<br>ne descendam ad inferna.          | 70         | Ave mater egregia,<br>quæ poli fulges regià,<br>me tua per suffragia<br>ad sancta fer collegia.               | 5   |
| Ave sæcli lampas pura, venerantem te procura dando mihi profutura, amovendo nocitura.                           | 75         | Ave dulcis nostra mater, sancta ter, beata quater, cujus sponsus deus pater, da, ut ruat dæmon ater.          | 10  |
| Ave martyr sancta dei,<br>miserere precor mei,<br>archora sis meæ spei,<br>cum subibunt portum rei.             | 80         | Ave sponsa Sunamitis,<br>palmes virens veræ vitis,<br>per te detur pax contritis,<br>suffocetur flamma litis. | 15  |

fac hostis ut terribilis Ave decora specie, adversus me sit debilis. salus totius gratiæ, da mihi, mater gratise, Ave schola disciplinæ, 20 virtutem patientiæ. dulcis dux et lux reginæ, 55 cum qua adstas sine fine Ave flos pudicitiæ, faciei jam divinæ. optata des clementiæ, te quæso prona facie, Ave forma virginalis, fer donum pænitentiæ. rotæ contemptrix pænalis, dei at velaris alis, 25 Ave decus puellare, 60 nec turbaris ullis malis. præsens hoc compesce mare, quo me vides fluctuare, Ave Katherina bona, fac ad portum remigare. tecta gloriæ corona, hoc te precor, donum'dona, Ave dei vas electum, mihi fias quod patrona. 30 ebur signans bene sectum, iter meum forma rectum, 65 Ave virgo famæ bonæ, ut incedam per directum. ab antiquo me prædone et a luctus regione Ave quies punitorum, salva mortis in agone. sublevatrix perditorum, 35 miserere delictorum Ave dilecto dilecta, jam meorum defunctorum. 70 cujus martyr es effecta, caritate me perfecta Ave salus afflictorum muni, fide speque recta. et spes firma contritorum, mei memor et meorum Ave verax testis Christi, sis vivorum propinquorum. 40 per quem vitam reperisti, gaudens cœlos conscendisti, 75 Ave firmus pes lapsorum, quando mortem perdidisti. solve nexum delictorum et largire commodorum Ave speculum virtutum, nobis copiam cunctorum. in procinctu constitutum me indemnem facque tutum, 45 Ave victrix logicorum hostem reprimens versutum. 180 militumque ducentorum, per te Christus quos ad chorum Ave dulce consolamen, convocavit electorum. posce patrem, natum, flamen,

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 112-15. des 15 Jahrh.

50

ut futurum post examen nos cum justis vocet. amen.

Ave propago nobilis,

martyr insuperabilis,

15

10

Dieses Lied ist nach dem Rosenkranzliede No. 507. gemacht, hat aber nur 46 Strophen. Da in der ersten Strophe vier verschiedene Grussworte stehen, im übrigen Texte aber nur Ave vorkommt, so scheint auch diese Einförmigkeit fehlerhaft.

46 fulcro, Hs. 54 in mort. Hs. 80 hortum f. port. Hs. 118 gratiæ ist fehlerhaft. 130 ebur ist der accus. 156 facie, Hs. 158 rete f. rotæ, Hs. 159 autem, Hs.

#### 1001. Oratio de s. Katherina.

Virgo sancta Katherina, quæ cœlestis es regina, medicamen peccatorum consolamen et reorum.

Sublevamen tu lapsorum, vera vitis electorum, tu fragrans es cardamomum, balsamum et cinnamomum.

Tu electa margarita, tu es cœli balsamita, tu rosa sine spina, o dulcis Katherina.

Tu cum fronde tilia, Costi regis filia, candidum tu lilium, placa Mariæ filium.

[Virgo vera,
tu favus mellis sine cera,
tu favus mellis sine cera,
pia virgo Katherina, te adoro
pro delictis et imploro, 20
ut in hora meæ mortis
sis adjutrix, virgo fortis,
ut inimicus per te victus
dæmon cedat maledictus,
te ne claustris jungar atris, 25
sed in sinu summi patris
Abrahæ me, virgo sancta, locare,
ut propter tuum precamen
mihi parcat cælestis pater. amen.]

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 190 (S), und Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 205 (R).

7. 10 es fehlt RS. 8 tu bals. tu cin. RS. 14 tu Cos. RS. 16 pro nobis pl. RS. 17—29 sind ein Reimgebet, das nicht zu dem Liede gehört. 21 mes steht nach mortis S.

# 1002. S. Katherinæ, ad vesp. hymnus.

Katherinæ collaudemus virtutum insignia, cordis ei præsentemus et oris obsequia, ut ab ipsa reportemus æqua laudis præmia.

Fulta fide Katherina
judicem Maxentium
non formidat, lex divina
sic firmat eloquium,
quod confutat ex doctrina
doctores gentilium.

Victi Christum confitentur relictis erroribus, judex jubet, ut crementur, nec pilis aut vestibus

ignis nocet, sed torrentur inustis corporibus.

15 Gloria et honor deo etc. (wie No. 251.)

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A). Auch in der Hs. No. 55 von dort, 14 Jahrh. (B). Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz (C). Expos. hymnor. Colon. 1492. fol. 71 (D). Brev. Basil. f. 188 (E). Dieses Lied hat 6 Strophen in zwei Hss. des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg VI, 35 und VII, 2, die ich nicht verglichen.

1 Katherina B. 3 laudes f. cord. E. 5. 6 lauten in BD, so: ut spe certa respiremus per ejus subsidia (suffragia D) 7 multa C, aber corrigirt. 10 format D. 16 nec vest. B. 17 noc. ign. et B, noc. ign. D.

# 1003. In festo s. Katherinæ, ad matutinas, hymnus.

5

Pange lingua gloriosæ virginis martyrium, gemmæ jubar pretiosæ descendat in medium, ut illustret tenebrosæ mentis domicilium.

Blandimentis rex molitur virginem seducere, nec promissis emollitur,

nec terretur verbere.

compeditur, custoditur tetro clausa carcere.

Clausæ lumen ne claudatur illucet Porphyrio, qui reginæ fæderatur 15 fidei collegio, quorum fidem imitatur ducentena concio.

10 Gloria etc.

Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz (A). Breviarius Moguntin. des 15 Jahrh. (B). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 84. 15 Jahrh. ad nocturnos (C). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32 des 15 Jahrh. (D). Obiges Lied steht auch in 2 Hss. des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg, VI, 35 und VII, 2, aber in 8 Strophen, also grösser als mit dem folgenden Liede zusammen. Ich habe diesen Text nicht verglichen.

2 præconium B, virginum D. 5 illustretur, ohne et C. 7 mollitur C. 9 emollire C. 10 ubere C. 12 clause D. 17 comitatur C.

# 1004. Ejusdem, ad laudes hymnus.

Præsens dies expendatur in ejus præconium,

cujus virtus dilatatur in ore laudantium,

15

5

10

si gestorum teneatur finis et initium.

Imminente passione
virgo hæc interserit:
"assequatur, Jesu bone,
quod a te petierit,
suo quisquis in agone
memor mei fuerit."

5 In hoc caput amputatur, fluit lac cum sanguine, angelorum sublevatur corpus multitudine et Sinai collocatur in supremo culmine.

Gloria et honor deo etc.

Die vorigen Hss. ABCD und Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh., alle übereinstimmend. Steht auch in der Münchener Hs. Clm. 10909 des 16 Jahrh.

# 1005. Antiphonæ de s. Katherina ad horas.

## . (ad laudes.)

Ave virgo speciosa, clarior sideribus cujus vultum et decorem concupivit dominus, funde preces creatori pro tuis supplicibus.

## ad primam.

Ave gemma claritatis ad instar carbunculi, ave rosa paradisi more fragrans balsami;

Katherina, virgo felix, gloriosa meritis, assistentes tuis festis cœli junge gaudiis.

#### ad tertiam.

Cum in sancta Katherina, Jesu Christe, coleris, memor esto verbi tui, memor esto muneris, quod oranti contulisti spe humani generis.

#### ad sextam.

Benedicta sit inmensa sempiterna trinitas, quam cognovit inter gentes Katherina perditas;

Quod nec sexus nec ætatis amovit fragilitas, sed honore passionis est usa virginitas.

#### ad nonam.

Veneranda Katherina probatique meriti, cleri tui recordare subditique populi,

**15**.

Ut qui lege peccatorum tenemur suppositi, te juvante solidemur virtute paracliti.

Hs. zu Lichtenthal, 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu München Clm. 6264. f.: 105 (B). Breviar. Moguntin. 15 Jahrh. (C). Reichenauer Hs. No. 60 f. 190 des 14 Jahrh. mit der Melodie (D). Diese Hs. geht nur bis V. 7 und hat ein ganz gereimtes Officium, worin noch andere Antiphonen und Responsorien in obigem Versmasse vorkommen. Eine Wiener Hs. dieser Antiphonen des 12 Jahrh. verzeichnet *Denis* codd. theol. Vindob. II, 3. p. 2061.

1-3 fehlen A, stehen in C ad primam, und als ein ungehöriges Einschiebsel in der Hs. von No. 997 nach V. 180. 2 ac D. 5 flagrans ABC, fraglans D. 6 virgo fehlt B. 7 cœlo B. 8-18 fehlen BC.

In der Nova legenda s. Katherinæ, Argentor. 1508. f. 54 stehen die V. 6.7. als Oratio ad s. Barbaram vel aliam virginem so verändert:

Barbara, virgo nobilis, martyrque dives meritis, te erantes protege a periculis ac cœlorum junge gaudiis.

Einzelne gereimte Antiphonen auf diese Heilige kommen manche vor, als Beispiele mögen folgende hier stehen. Hs. zu München Clm. 6264. fol. 105. des 15 Jahrh.

Inclita sanctæ virginis Katherinæ sollemnia suscipiat alacriter pia mater ecclesia. Ave virgo, deo digna, ave dulcis et benigna, obtine nobis gaudia, que possides cum gloria.

Hs. zu Ueberlingen, 15 Jahrh. mit der Melodie.

Ave virgo Katherina, cœli decor, montis Sina thesaurus indeficiens; jure bina tu regina, reis aurem nunc inclina, precatrix es sufficiens:

Dass die Chorofficien auf diese Heilige grossentheils gereimt waren, sagt auch Wimpfelisg de hymnor. et sequent. auctor. in der Vorrede: s. Katherinæ officium carminibus est respersum.

## 1006. De s. Katherina.

(invitatorium.)

Deprecare regem cœli pro me, virgo Katherina, adjuva me, quæso, veni et salvare me festina. (ad matutinas.)

Castitatis lilium, alma Katherina, illustrata nimium hora matutina

| convertit Porphyrium   |    | ·angelusque concite      | 35 |
|------------------------|----|--------------------------|----|
| hostem cum regina,     | 10 | reduxit in favillam.     |    |
| vocans ad martyrium,   |    | •                        |    |
| mundi tenens ima.      |    | ad nonam.                |    |
|                        |    | Remittitur in carcerem   |    |
| ad primam.             |    | sæve flagellata          |    |
| Ad certamen ducitur    |    | hora nona per cæsarem    |    |
| virgo præparata        |    | victuque privata,        | 40 |
| horâ primâ domino      | 15 | sed divino munere        |    |
| multum confortata,     |    | ab angelo cibata         |    |
| quæ traxit philosophos |    | sacro tandem numine      |    |
| mirifice dotata        |    | recensque oblata.        |    |
| ad lumen veridicum,    |    |                          |    |
| et regina beata.       | 20 | ad vesperas.             |    |
| -                      |    | Jubar splendidissimum,   | 45 |
| ad tertiam.            |    | virgo Katherina,         |    |
| Templo adest tertiå    |    | suum secuta dominum      |    |
| horâ incensorum,       |    | hora vespertina          |    |
| cæsarem aggreditur     |    | in signum veridicum,     |    |
| hostis idolorum,       |    | quod tota sit divina,    | 50 |
| per metrum et logicam  | 25 | effudit lac purissimum   |    |
| et visum astrorum      |    | pro sanguine regina.     |    |
| duxit ad notitiam      |    |                          |    |
| regis angelorum.       |    | ad completorium.         |    |
|                        |    | Nempe completorii        |    |
| ad sextam.             |    | hora tumulatur,          |    |
| Exarsit ira cæsaris    |    | in sublime Sinai         | 55 |
| fremens in pupillam,   | 30 | ab angelis portatur,     |    |
| hora sexta præcipit    |    | vivo fonte olei          |    |
| ducere pusillam,       |    | corpus decoratur,        |    |
| tormentorum genera     |    | hinc convalent languidi, |    |
| parans propter illam   |    | morbus effugatur.        | 60 |
| • •                    |    | •                        |    |

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 144. Steht auch in der Münchener Hs. Clm. 4423. f. 306 des 15 Jahrh. als Septem horze de s. Katherina, ohne das Invitatorium. Die Verse haben hie und da eine überzählige Sylbe.

11 invocens, Hs. 21 thempho, Hs. 22 intens. Hs. 32 educare, Hs. 39 cæsa cæsare, Hs. 49 verissimum ist für den Reim besser. 55 sublimi, Hs. 59 hic valuerunt, Hs.

V. 57. fons olei. Vgl. No. 1004, 13. No. 1005, 15. Die Griechen betrachten die Särge der Märtyrer und anderer Heiligen gleichsam als Brunnen

Gaude, quia sepulturæ

der Heilquellen, z. B. σορὸς τῶν λειψάνων μυρίζει ἔλαιον. Febr. 20. σορὸς τῶν λειψάνων ἰάματα ἀναβλύζει. ἴαμα βρύει ἡ σορὸς τῶν μαρτύρων ἐκ πηγῆς θείου πνεύματος. Apr. 10.

# 1007. Ejusdem.

Gaude virgo Katherina, locum tuum tenet jure quæ reginam de ruina montis Sina summitas. prædicando convertisti. Gaude, rivus olei Gaude, quia clariores languidos sanando, mundi hujus et rhetores qui de membris prodiit 15 disputando superasti. jugiter manando. Gaude, quia moriendo Gaude virgo regia pro cruore lac fundendo regem contemplando, populum lætificas.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 144. In der Hs. von S. Peter zu Salzburg VII, 2 des 15 Jahrh. steht dieses Lied auch und zwar mit 15 Strophen, welchen Text ich nicht verglichen. In einer andern Hs. derselben Bibliothek VI, 35 hat dieses Lied 8 Strophen.

10

preces nostras suscipe

20

sibi præsentando.

2 regina, Hs. 3 zwei Salzburger Hss. haben converteras, darnach ist 6 superas zu lesen, so dass die dritten Verse bis 12 nur einen Reim bekommen. Für prædicando wäre dann auch precando zu setzen. 5 erratores, Hs. f. et rhet. 9 lætificasti, Hs. 12 Sinai, Hs. 13 besser rivo. 15 prodeunt, Hs. 17 regina, Hs. 20 tibi, Hs.

## 1008. De s. Katherina.

Gaude virgo Katherina,
quam refecit lux divina
ter quaternis noctibus.

Gaude quod tua doctrina
philosophos a ruina
traxit cum rhetoribus.

Gaude, quia convertisti
sponsam regis et vidisti
rotam fractam cœlitus.

Gaude serto coronata
et in Sina venerata
olei stillamine.

10

Gaude, quia meruisti

confortari voce Christi

post preces divinitus.

Esto nobis advocata,

apud Christum virgo grata,

in nostro certamine.

25

35

40

# [Ut pro tuo nomine nobis miseretur

# et tuus tibi famulans 20 tecum coronetur.]

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 68 (E) und K. 316. Bl. 191 (S). Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 144. 205 (R) und im Hortulus animæ. Bl. 141 (H). Auch in der Nova Legenda s. Katherinæ. Argentor. 1508. f. 53. als Oratio (N).

3 tibi S. 5 philosophorum S, das folgende fehlt. 6 traxisti error. N, traxit et erroribus ES. 7 quæ S. 9 per HN. 12 rotas fractas, alle ausser der ersten Abschrift in R. 14 Sinai locata R. 17 deum R. Nach 18 hat S folgenden Schluss, der weder zu diesem noch zum vorigen Liede gehört:

hæc cum repræsentamus,

in cœlesti lumine.

da, ut tecum gaudeamus 19—22 hat nur die erste Abschrift in R. Dieser Zusatz passt mehr zum Schlusse des vorigen Liedes.

#### 1009. De eadem.

15

20

Ave virgo Katherina, ave martyr et regina, ave sponsa Christi vera, ave mitis et sincera.

Virgo dei deo digna, Christo prece me consigna, preces audi peccatoris et me munda intus foris.

Preces audi, præsta votum, cor in bono fac immotum, confer mihi cor contritum, rege visum et auditum,

Rege gustum et olfactum, virgo sancta, rege tactum, ut in cunctis te regente vivam deo sanà mente.

O beata Katherina, Babylonis de sentina mihi tutum da ducatum, plasmatorem fac placatum. Esto mihi consolatrix, pro me sis interpellatrix, pro me Christum interpella, ut me salvet a procella.

5 Superare fac me mundum, ne demergar in profundum, ne me sinas naufragari in peccatis in hoc mari.

Virgo dei, nunc memento,
10 quo labore, quo tormento 30
regnum dei meruisti,
quæ sic cœlum conscendisti.

Potens in conspectu dei memor esto, precor, mei, memor esto supplicantis, memor esto, quod in tantis

Sum peccatis constitutus, memor esto, quod pollutus fæce culpæ nimis fædor, memor esto, quantis lædor Intus foris culpæ spinis; me securum fac de minis corruentis hujus mundi, virgo sancta, ne contundi

Rictu sinas me draconis infernalis Babylonis, sed da locum et tutamen et cœleste sublevamen.

Agonista dei fortis, esto præsens horâ mortis, decumbentem fove, leva et de morte solve sæva,

Ut resurgam novus homo, civis in cœlesti domo, 45 duplex mors ne me infestet, 58 Jesus Christus illud præstet

> Prece tuå exoratus, idem pater, idem natus, idem utriusque flamen, qui vivit et regnat. amen.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 196. des 15 Jahrh. (M). Strassburger Hss. E. 135. Bl. 68 (E) und K. 316. Bl. 191 (K). Dieser Hs. sind Lesarten eines andern Textes beigeschrieben. Im Antidotarium animæ *Nic. Saliceti* von 1491. fol. 143 (C), auch in der Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 144 (R). In der Brüsseler Hs. No. 8774 steht ein Lied mit gleichem Anfang.

50

5 ave virgo deo d. CM, ave st. virgo R. 6 virgo st. Ch. R. 7.8 fehlen in CMR. 8 ut me mundus lege mundes. var. lect. K. 9 audi preces R. 10 devotum M, me motum. var. lect. K. 16 sancta. var. lect. K besser, pura M. 17 ave virgo K. var. lect. K. 19 tuum EK, tutum mihi CM, fac M. 24 salva mortis de MC, solve mortis de procella KR. 26 demergat C. 27 non EKR. 31 Christi KR. 32 et sic cœlos CM. 33 petens R. 37 sim CM, cum E, sim in, var. lect. K. 37—48 fehlen in CM, dafür steht:

multis malis involutus visita tu me infirmum et in bonis fac me firmum.

39 fæcis fæce culpa f. var. lect. K. 39—48 fehlen in R. 41—48 fehlen in M. 42 dæmonis. var. lect. K. 44 juva me f. s. n. var. lect. K. 45 ictu EK. 47 et haben alle, die var. lect. aber sed. 48 in cœlesti Jerusalem. var. lect. K. 52 salva M. 54 cujus. var. lect. K. 55 me non EKR, non fehlt C. 60 qui semper deus r. E.

## 1010. Alia de eadem.

Gemma dei pretiosa, margarita fulgida, sponsa dei gloriosa, paradisi janua,

Virgo martyr Katharina, prudens et mitissima, quæ pro Christo detruncata aula regnas cœlica,

Ora pro me peccatore apud regem gloriæ, cujus fulges claritate ut sol in meridie.

O beata, benedicta, dulcis et piissima, pulsa prece indefessa pia Christi viscera,

Ut me salvet et gubernet sua semper gratia, ut post hujus vitæ cursum ducat ad cœlestia, [ubi tecum, virgo sancta, gaudeam in sæcula.]

10

15

20

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 197. des 15 Jahrh. Der letzte Vers scheint ein Zusatz, denn er stört den Strophenbau.

### 1011. De s. Katherina.

Concordemus cordibus, ut concordes cantibus cantemus ad debitum Katherinæ meritum.

Hæc est virgo sapiens, habens indeficiens, oleum et lampade intravit ad nuptias.

O quam digna laudibus, quam minister cœlicus, postquam esse desiit in Sinai sepelit. 5 O felices nuptiæ, o felix martyrium, jungens Costi filiæ Christum dei filium.

Nunc ejus de tumulo salus omni languido, argumentum fidei, manat liquor olei.

Tui ergo martyris,

tam præclaræ meritis,

nos devotos audias

o beata trinitas. amen.

Hs. zu S. Paul in Kärnten, No. 13. f. 68. des 15 Jahrb.

5 laudabilis, Hs. 16 des Reimes wegen wäre in conclave besser. 22 præclara, Hs. 23 audiat, Hs. 24 o lux b. Hs.

Nachweisung anderer Lieder in Handschriften.

Die Hs. VII, 2. des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg enthält die Gebete und Lieder der dortigen Bruderschaft dieser Heiligen. Darin stehen folgende Lieder:

1) ein Akrostich auf den Namen Katherina. Anfang:

Karismalis dei cella, virginalis tu puella digne appellaris.

- 8 Strophen, steht auch in der Legenda s. Katherinæ. Basil. 1504.
- 2) Ebenfalls ein Akrostich auf den Namen Katherina, mit der Angabe, das Lied entweder nach der Melodie von Patris sapientia oder von Ave vivens hostia zu singen. Anf.

Kosti regis filia, felix Katherina.

9 vierzeilige Strophen.

- Ein Lied nach derselben Melodie in 4 Strophen. Anfang:
   Ave o eximia virgo Katherina etc.
- 4) Ein Lied in 16 Strophen. Anfang: Nunc festum celebremus laudesque decantemus

corde, voce, ore.

Die Hs. VI, 35 des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg enthält ein Officium auf diese Heilige, worin viele Lieder als Gebete vorkommen. Die Anfänge derselben sind folgende:

5) Ave virgo, micans rosa, Katherina formosa vernansque virtutibus.

Es sind 10 solche Strophen; auch in der Hs. VII, 2.

6) Ave felix Katherina, euge virgo columbina,

vale mater et regina, salve stella matutina.

- 34 Strophen; steht mit zwei Melodien auch in der Hs. VII, 2.
- 7) Ave sancta Katherina, consolatrix et spes mea,
   31 Strophen; auch in der Hs. VII, 2.

peccatorum de morphea sana me et justum crea.

8) Salve virgo Katherina,

corpus meum et anima sub tua sint custodia.

- sponsa Christi eximia, 11 Strophen; auch in der Hs. VII, 2.
  - Sponsa Christi Katherina, Costi regis filia, hujus mundi pretiosa esse probans vilia,

rubens martyr inter rosas, candens inter lilia, virgo prece sponso tuo tu me reconcilia.

- 5 Strophen; auch in der Hs. VII, 2. nach der Melodie des Pange lingua.
  - 10) Ave o eximia virgo Katherina, exorta de Græcia, martyr et regina,

de tua præsentia mons exultet Syna, in omni angustia mihi sis vicina.

- 5 Strophen.
  - 11) Claritatis speculum illustrasti sæculum) virtutum decore,

signis et prodigiis, nos tuis vestigiis fac sequaces fore.

- 4 Strophen.
- 12) Ave dulcis Katherina, virgo martyr et regina, 10 Strophen. Auch in der Hs. VII, 2.

florens rosa sine spina vitiorum de sentina.

13) Materia de ejus legenda, et debet cantari, si placuerit, sub melodia Pange lingua.

Katherina, o regina, virgo martyr diceris,

Alexandrinalis civis tu regalis crederis. etc.

71 Strophen. Steht mit der Melodie auch in der Hs. VII, 2 derselben Bibliothek, und in der Legenda s. Katherinæ. Basil, 1504. als Oratio.

Auf das Fest der h. Katherina wurde das griechische Chorofficium besonders gedruckt in Venedig 1693, von welchem Buch die Hs. zu Venedig. Græc. Cl. XI. cod. XXVIII. eine besondere Abschrift enthält mit dem Titel: 'Axoλουθία της άγίας μεγαλομάρτυρος του Χριστού και πανσόφου Αικατερίνης, ψαλλομένη τη κά. Νοεμβρίου μηνός, τοις έλλειπουσιν ύμνοις άναπληρωθείσα, και τῷ -μητροπολίτη Φιλαδελφίας — Meλετίω τῷ Τυπάλδω — ἀφιερωθείσα. Ἐνετίησιν. αχγγ΄. Der Herausgeber war der Priester Theodor Grypares von Zante, der in der Dedication sagt: Θέλων τύποις έκπέμπειν τάναπληφούντα τοὺς ὕμνους τῆς πανσόφου - 'Λικατερίνης ἄσματα, οίάπες ἄνθη νεοσύλλεκτα παρά τοῦ Ζακυνθίου Ελικώνος - 'Αγγέλου φημί Σουμμακίου, του έν Ζακυνθίοις άριστεύοντος. κ. τ. λ. Als Probe folgt hier: είς την λιτην στιχηρά ιδιόμελα. ήχος ά. Δεύτε φιλομάρτυρες πάντες. Θίασον συγκροτήσατε. Εν τη φωσφόρω μνήμη 'Λικατερίνης της μάρτυρος. καὶ σύν παρθένοις φρονίμοις, σεμνήν παρθένον οἱ φιλοπάρθενοι εὐφημίσατε. οἱ δὲ δεινοί περί σοφίαν και λόγους, την πάνσοφον θεορδήμονα σοφώς έγκωμιάσατε, ην έφριξαν δαίμονες, καὶ ἄγγελοι έθαύμασαν, τη σοφία έκλάμπουσαν. καὶ παρθενία, καὶ μαρτυρίω ύπερλάμπουσαν, πρὸς ην φαιδρώς είπατε χαίρε 'Αικατερίνα λαμπρά, καὶ πεποικιλμένη τῆ χάριτι, ή παραδόξως τοῖς λόγοις μαστιγονόμους ἱταμοὺς πλήξασα, καὶ θαυμασίως τοῖς ἔργοις μαστιγοφόρους τοὺς ώμοὺς πλήξασα. Χριστὺν οὖν ίκέτευε, δωρηθήναι πᾶσιν ἄφεσιν, τοῖς ἀνύμνουσί σε πόθω, σεμνὴ καλλιπάρθενε.

An dieser Probe der Zantischen Kirchendichtkunst des 17 Jahrh. lässt sich weder eine betonte noch eine quantitative Metrik erkennen, obgleich die Punkte wie bei den ältern Liedern beibehalten sind. Es ging also damit auf ähnliche Weise, wie mit der Auflösung der lateinischen Troparien in Prosa, die metrischen Regeln wurden bei den Griechen vergessen wie bei den Lateinern.

Von den Liedern auf diese Heilige in neuern Sprachen will ich nur ein Beispiel hersetzen.

## Van sinte Katelinen.

O reyne maghet, sinte Kateline,
vercorne maertiricghe ons heren,
ghevouget in d'hemelsche divine,
versubtijlt metter godliker leren,
gheganst in hemelscher medicine,
verchiert met lichte sonder verkeren,
ewelike staet u te sine
ghecroonde conighinne vul eren.

O ombesmette zuver ioget, o conighinne van Alexandrien, 10 als bruut ghi alle dinc vermoghet in den enigen zone Marien: also waerlike, als ghi ghedoget
die bittre doot om sijn belyen,
so bit hem, dat hi ons verhoget
in den tempeeste, die nu gescien.

Bi den welken, maghet vercoren, sere failierende es Kerst mede, daer ghi de doot om wilt besoren ute minnen der drievoudichede, 20 also men lesen mach of horen in der helighet kerken stede, hoe dat u de tirant versworen Maxentius tormenten dede

Met zware passie ende stranghe, 25 gheeselslaghe ende caerker-steene, met scorpelioene van snellen bedwanghe

dede hi u smerte, maghet reene; maer in die pine waerdi onlanghe, want Jesus van Nasarene 30 visenteirde u met inglen-zanghe, dies u ghesonde niet was cleene.

Lof waerdi ghevende eenpaerlike
uwen brudecom Jhesumme,
dies vernoyde hem hertelike 35
den losen tyrant Maxenciumme;
vichtich de vroetste van erdrike
daet ghi ontfanghen kerstindom.
\* (fehlen 2 Verse.)

Met suveren herten maer in den brant
worden si van alre onsuverede 40
ghesuvert, daerse die tyrant
Maxensius inwerpen dede.
daer na wilde u die viant
up een wilt breken die leede,
maer gene macht haddijs, want
god destrueret dore uwe bede.

Menich vernoyert Sarasijn
bleef metten instrumente doot,
ooc wert menich man kerstijn,
als hi vernam dat wonder groot. 50
daer na Maxencius dat venijn
u in den donker kaerker sloot,
daer u die hemelsche drochtijn
saluut ende sine minne omboot.

Twalef dage al achter een, vercorne maghet, hildi u stede in den donker kaerker-steen sonder licht ende spise mede, maer Jesus Kerst, die u dat leen van hemelrike comen dede 60 bi den inghel, als't wel sceen, bede voetsel ende ooc claerheide.

O reyne maghet Kateline,
met rechte was devoet uwe oracie,
want u Jhesus in elke pine 65
sende sonderlinge visentacie
bi sinen ingel al stillekine;
di conighinne bi uwer gracie
doe wert soe kerstin, so dede de sine
Propherius zonder langer spacie. 70

Als Maxencius dit verstoet,
dat hem die hertoghe ende sijn wijf
of ghinghen, worti na verwoet
ende dede hem beeden nemen 'tlijf;
doopsel ontfinc elc in sijn bloet, 75
blivende met ghelove stijf,
dies hebben si nu beseten 'tgoet,
daer nemmermeer of ne wert negheen
blijf.

Katerine vercorne bruut,
als dit algader was ghedaen, 80
dede u die bose tyrant ruut
Maxencius dat hooft of slaen,
bloet ende melc zach men daer uut
uwen halse vloeyen zaen,
dat noyt ghesien was stille no luut 85
danne van sinte Pauwels sonder
waen.

Mids ingheliker mogentheden
waerdi van uwer passien stede
ghedraghen wel XX dachvaerde
te Sinay, daer si u leden 90
grouven in ombesmetter aerde,
olye ende melc ercont de warede,
oyt sident uut uwer ghebeente baerde.

Hs. zu München Cgm. 135. 15 Jahrh.

16 besser tempeesten. 38 l. kerstindomme. 40 für onsûverhêde. 46 für destrueret't. 69 besser wird doe weggelassen und zaen für soe gesetzt. 87 mog. reimt nicht, vielleicht stand waerde mit einem Adjectiv. 93 hiernach fehlt der Schlussvers.

# 1012. De s. Katherina Senensi. hymnus ad vesperas.

Hæc tuæ virgo monumenta laudis, quæ tuis læti, Katherina, sacris hoc quidem pacto modulemur omnes,

profer olympo.

Si satis digne nequeant referri, 5 annuas nobis veniam precamur, non sumus tanti, ingenue fatemur, optima virgo.

Quis fuit dignus modulatus umquam virginum laudes, quis in orbe toto 10 feminæ invictæ peritura nunquam carmina pandet?

Credita exemplis, Katherina, claris, moribus præstans, sapiens abunde, temperans, fortis quoque justa, prudens 15 æthera scandis.

Quem latet virtus facinusque clarum,
quo nequit dici latius per orbem,
vulnerum formam miserata Christi
exprimis ipsa. 20

Jam brevis mæstæ miseræque vitæ, ut malis cunctis penitus refertæ, fortiter spernens preciosa quæque sidera adisti.

Gratias summas habeamus omnes 25 filio magni genitoris almo, spiritum sanctum veneremur et sit laus tamen una.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh.

5 referre, Hs. 23 quoque, Hs. 27 spiritus sanctus veneretur.

Dies und das folgende Lied sind unter dem Einfluss der klassischen Sprache und Dichtkunst gemacht und haben sich dadurch von dem kirchlichen Charakter entfernt.

# 1013. De s. Katharina Senensi. hymnus ad laudes.

Jam ferox miles tibi sæpe cessit et duces iras posuere sævas, hi necem diram populo minati sæpe Senensi.

Quid quod et sacris studiis frequenter 5 viribus summis operam dedisti? litteræ doctæ lepidæque claris urbibus extant. Niteris verbis revocare lapsos, niteris rectum suadere cunctis, 10 sic ais: tantum probitas beatos efficit omnes.

Jura tu sævæ tremebunda mortis fortiter temmens, nihil extimescens,

præmium nostræ vocitare vitæ 15 sæpe solebas.

Unde cum tempus properaret ipsum, quo sacros artus cineresque busto linqueres, cœlos aditura flentes 20 ipsa docebas.

Aus derselben Hs.

Sic sacrum Christi venerata corpus, hostiam libans lacrimis obortis. dixeras cunctis documenta vitæ voce sub ima.

2 poluere sævos, Hs. 3 besser qui. 9 nitteris, Hs. 13 sæva, Hs. 20 ipsum, Hs. 22 hostia, Hs. 24 prima, Hs.

Die Lieder auf diese Heilige wurden meist in Italien gemacht; ich füge daher auch ein italiänisches bei aus einer handschriftlichen Sammlung von 1749 in meinem Besitz.

#### A' santa Catarina da Siena.

Vedi e mira Senese il reo mio cuore, miri e sgombra da lui ogni malore.

Specchio di purita vi consecraste a dio, fate, che teche purità gli ofra il cuor mio.

Costante, Catarina, di vivo fuoco, amor de' cuori, inspira al peto mio celesti ardori.

Pregovi ofrir per me a dio di cuore la mia fè, la mia speme éd il mio amore.

A piè del vostro altar io vò che sia lampana sto mio cuor, il santo amor per foco, vitima del dolor l'anima mía.

# 1014. Hymnus in honorem s. Kiliani et sociorum ejus.

Fons sapientiæ, corona præsulum dat te Kilianum patronum Franconum cum viris clarissimis tuis sociis inclitos flores martyrum.

Intelligentiæ dono tu rutilas, ignotæ patriæ fidem tu prædicas, Achajos Romanos ut Cephas, Andreas.

salvas Francos idolatras.

Lumen scientiæ doctrinæ cœlicæ

confers Franconiæ vitæ catholicæ. duci provinciæ fidem ecclesiæ fontemque donas gratiæ.

Dono consilii incestum prohibes, Geylanam odii cæcat luxuries Baptistam ut necat sæva Hero-15 dias trucidat et hæc martyres.

In fortitudinis dono martyrium subis dulcedinis ob juge bravium, beatitudinis scandis imperium, gaudens cum rege omnium. 20

Cogat te pietas divini flaminis, fer nobis gratias paterni numinis, ut pestilentias tantæ formidinis Christus tollat fons luminis.

Vitam hanc miseram timore domini 25 fac nobis perviam tuo precamini, da nobis patriam felicis bravii deus æterni gaudii.

Præsta hoc genitor optime maxime, et tu, nate dei, in donis spiritus, 30 regnans perpetuo fulgida trinitas, has fuga pestilentias. amen.

Hs. zu Bamberg Ed. VII, 35. des 15 Jahrh. (B). Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1493. Bl. 51 (K), unter alten Hymnen, wozu er auch gehört. Bei *Daniel* 1, 270 (D). Bei *Gropp* scriptor. Wirceburg. 2, 902 (G) und im Würzburger Brevier, edit. sec. 15 (H).

2 Francorum D. 3 consortiis B, fehlt in K, consociis DG. 6 provinciæ f. pat. K. 7 Achæos D, Achayos H. 9 doctrina cœlica B. 13 prohibens GH. 14 hodie K. 15 Herodias quoque K, fehlt sæva KH, sæva necat G. 22 muneris K, gratiam B. 23 fortitudinis K. 25 domine H. 26 istic für fac K, precamine DG. 27 det DG. 32 fuge BDK, per cuncta pie sæcula G, ist besser, weil in der letzten Strophe der Reim nicht beobachtet wird.

Das Strophenmass ist eine in betonte Verse aufgelöste asclepiadeische Strophe, welche von französischen Dichtern manchmal gebraucht wurde. Wenn die Cäsuren durchgängig gereimt sind, so kann man auch darnach die Verse abtheilen, wie bei No. 334, obiges Lied ist aber mehr nach dem Reime der Schlusssylben gebaut. Gleiches Strophenmass haben auch andere Lieder bei Daniel 1, 270. und oben No. 961. 334. Metellus von Tegernsee aber machte asclepiadeische Strophen von 4 Choriamben. Canisii lectt. antiqq. ed. Basnage 3 p. 2. pg. 117. 158. 162. Obiges Versmass hat auch der rhythmus Petri Cluniacensis in magna biblioth. patrum. XII. pt. 2. p. 297. und sein rhythmus ad salvatorem. Ibid. p. 294. Der Hymnus auf Peter und Paul bei Daniel 2, 376, besser bei Niebuhr kleine histor, und philolog. Schriften 2, 264 hat dasselbe Versmass, aber andern Strophenbau, indem die Strophe aus sechs gleichen Versen besteht, die cben so gemessen sind wie die drei ersten des obigen Liedes und gleichfalls schon Zwischenreime in den Cäsuren zeigen. Das Lied auf den h. Genesius in den Acta Sanctor. Augusti tom. V p. 125 ist auch in einer verdorbenen asklepiadeischen Strophe geschrieben, die weder Quantität noch Elision beobachtet und wahrscheinlich in Spanien gemacht wurde.

Ein anderes Lied auf diesen Heiligen steht bei *Pertz* Arch. für teutsche Gesch. 9, 624. Die beiden Namen desselben Killena und Kilian bedeuten einen Zellenmann oder Zellenbewohner.

# 1015. De s. Kiliano et sociis. sequentia.

1. Adoranda, veneranda trinitatis est οὐσία:

Trinitatis sub figura sacramenta latent plura,

| 2.         | Quod jam dudum præsignavi<br>qui tres videns adoravit<br>monadem,<br>In fornace tres intacti<br>sacramenta sunt adepti<br>eadem.                      | t, 5     | <b>7</b> . | Curà quidem bonitatis et divinæ pietatis in mittendis tribus viris ad nos exhibità; Odor quorum cum doctrina tam remota quam vicina replet loca et divinà | 45      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.         | O quam mira virtus dei,<br>quæ nos certos reddit spei<br>per tres viros,<br>ad quercum quos<br>Thabor fertur transmisisse:<br>Hi ferebant trina dona, |          | 8.         | ope adhibită.  Laude digna venerantur et eorum celebrantur gesta, festa orientis in Francia,                                                              | 5(      |
|            | per quæ datur huic corona<br>trinæ viæ<br>recto pede<br>qui probatur institisse.                                                                      | 20       |            | Aucta quorum ex favore<br>est præcelsa et honore<br>Herbipolis civitas nunc<br>eximia.                                                                    | •<br>55 |
| 4.         | Arbor dicta benedicta salvatoris passione, Nostras quoque umbras fugæ dedit procul regione,                                                           | 25       | 9.         | Sanguinis effusione et hoc loco sepulturæ horum est famosa et decorata.  Triumphantes ergo viros sanctitate hos tres miros hæc et tota recolat            | 60      |
| 5.         | Nobis viros transmittendo,<br>trinitatis qui docendo<br>veram fidem instaurarent<br>Et erroris cæcitate<br>victa lucis claritate                      | 30       | 10.        | ecclesia.  Isti enim in agone spe mercedis et coronæ servierunt trinitati,                                                                                | 65      |
| <b>6</b> . | veritatem comprobarent.  Servi Christi sunt tres isti:                                                                                                |          |            | Cui et nos serviendo,<br>laudes, preces effundendo<br>ejus miræ bonitati                                                                                  | 70      |
|            | Colonatus et Thotnanus et beatus Kilianus. Salve vera spes sincera, trinitatis sub figura nostri tam expressa curà.                                   | 35<br>40 | 11.        | Exoremus donis ejus,<br>nos tam bonis<br>his patronis<br>conbeari,<br>sociari<br>in æterna requie.                                                        | 75      |

Hs. zu Würzburg, Mp. th. fol. 102. vom Jahr 1356 (A). Gropp script. Wirceburg. 2, 890 (B). Daniel 2, 89 (C). Acta SS. Jul. 2, 608 (D).

Das Lied wurde von dem Scholaster zu Würzburg Johannes Gallicus gemacht, der um 1340 lebte, hat deswegen auch die französische Form der Troparien und stimmt in seinem Strophenbau mit No. 601 überein. Daniel setzt die Sequenz irrig in das 12 Jahrh.

17 hinc f. huic BD. 26 a reg. haben alle, es mag stehen, wenn man regione nach französischer Art dreisylbig liest. 27 tres mitt. B. 29 vitam f. fidem A. 57 sang. namque, haben alle, gegen das Versmass. 75 et soc. ABCD.

V. 5-7. 13-15 beziehen sich auf Abraham. Gen. 18, 2. 4. 8. Thabor steht für den Himmel, es ist a beizudenken, denn das Subject liegt in virtus dei.

V. 16. tria dona erklärt Daniel für die h. Dreieinigkeit, was unstatthaft ist. Den drei Personen der Gottheit entsprechen die 3 Gaben: misericordia, veritas und sanctitas oder sanctificatio; der Vater und der Sohn werden oft unter den Worten misericordia und veritas angeführt. Gen. 24, 27. Ps. 88, 50. 3. 15. 25. 34. Ps. 56, 4. 11. Ps. 116, 2. Ps. 35, 6, besonders Ps. 84, 11. 12. Joh. 14, 6.

V. 65. 66. aus der Sequenz auf den h. Stephan.

## 1016. De s. Kunegundi. ad vesp. hymnus.

Summi patris potentia per multa miracula patet nobis quotidie, per dona clementiæ salvatoris altissimi hoc in mundo labili.

Hanc fideles in sæculo
nunc honorent merito,
ut per ejus suffragia
dentur his subsidia
diræ mortis articulo
virginis a filio

15

20

Kunegundis nequissimæ
per causas invidiæ
fraudulenter arguitur,
sed minime vincitur,
per vomeres non læditur
candentes, nec uritur.

Laus patri sit ingenito,
virtus unigenito
sancto simul paraclito,
10 qui lucet in præmio,
gaudia dans fideliter
justis et perenniter.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 57. 15 Jahrh. (A). Breviar. Basil. f. 137 (B). Gropp script. Wirceburg. 2, 903 (C).

Ein gereimtes Chorofficium auf diese Heilige aus dem 13 Jahrh. steht in der Bamberger Hs. Ed. IV, 2. mit Neumen und fängt so an:

Laudabile nomen domini,

qui Kunegundi virgini etc.

Auch im Basler Brevier sind die Antiphonen auf dieselbe gereimt.

2 mirabilia B. Nach 6 fügt C diese Strophe ein, deren Versmass verändert ist:

Kunegundis eximia

benedicta et Maria

parili castissimo

7 imperatrix C. 12 non A. Nach 12 fügt C abermals diese Strophe ein:

Mundum linquens post discessum

cæsaris sanctissimum,

regulari vita degens,

to the feht BC. 17 oraculo C. 20 virtusque C. 21 paracleto AB. 22 lucet feblt C. 23 feliciter AC.

# 1017. Kunigandis virginis. sequentia.

| 1. | Lætare mater ecclesia cum sancta filia, quæ clare fert lilia.                                                     | ·<br>·                 | 5. | Laus tibi, Kunegundis, Jesu Christi famula, habitu virginum;                                                        | 30         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. | Castitate ludens ut solari flos jubare, Bonitate prudens salutari cum nectare.                                    | 10                     |    | Tu sibi<br>sanctis mundis<br>servivisti<br>sedula<br>lumini luminum.                                                | 35         |
| 3. | Multis tutela medela languentis agminis,  Dote divina regina florentis germinis,                                  | 15                     | 6. | Prudenter omnia possedisti, solum felicia dilexisti, mundana et vana transitoria tua mens respuit.                  | 40         |
| 4. | Inmaculata ut maritata, viro signata ut viduata.  Sponsus pudicus sanctus Heinricus scium tenore mire vivit more. | <b>20</b><br><b>25</b> |    | Ergo cum vomeres transivisti, ut rosas tangeres, hos sensisti inusta, * (fehlt 1 Vers.) hoc prudentia fieri potuit. | <b>4</b> 5 |

| <b>7</b> . | Qualis potentia,<br>qua contraria<br>sunt tibi socialia!<br>Ignis caliditas | 55   | 10. Ut tua festivitas nostra sit sanitas, corpore et mente te petente |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|            | et frigiditas,<br>ut sana sit virginitas.                                   |      | Christi det bonitas.  Ob tuam clementiam                              | 80 |
| 8.         | Divinis signis<br>ut frigus ignis<br>non urit,                              | 60   | Christi fac gratiam<br>nos pie salvare<br>et vocare                   |    |
|            | permanet cum calore;                                                        |      | ad summam patriam.                                                    | 85 |
|            | Tua potestas<br>potest, quod æstas<br>non fuerit                            | 65   | 11. Laudetur tuus status luminis cum matre summi jubilo inclito;      |    |
|            | solque stet<br>cum splendore.                                               |      | Laus tibi, qui es natus virginis, cum patre                           | 90 |
| 9.         | Per exteras nationes                                                        |      | et cum sancto paraclito.                                              |    |
|            | multum veneranda cultibus,                                                  | · 70 | 12. Laus tibi trinitas alma,<br>cum palma<br>sanctitatis              |    |
|            | Vociferas<br>optiones                                                       |      | Da nobis te cernere,                                                  | 95 |
|            | Christo piis manda precibus;                                                | 75   | gaudere<br>cum beatis:                                                |    |

Hs. zu Frankfurt, No. 31. fol. 310. aus dem 15 Jahrh. Vgl. No. 980 über den Strophenbau.

21 viro steht nach ut, Hs. 24 ten. sec. Hs. 25 scivit, Hs. der Vers scheint verdorben. 29 formula, Hs. 35 lumen, Hs. 61 permanens, Hs. 64 quid, Hs. 65 fuerit ist gegen den Reim und Sinn. 66 stat, Hs. 95 das Versmass verlangt dona.

# 1018. De s. Lamberto.

Hymnum cantemus gratiæ Christo, qui rex est gloriæ, et martyris victoriam ducamus ad memoriam.

Mone, latein. Hymnen, III.

Assunt sacra sollemnia, quibus docet ecclesia, qua sit virtute præditus Lambertus martyr inclytus.

Invictus in certamine athleta Christi nomine fidem sinceram tenuit et caritate micuit.

Crimen Pippini prohibens, curam sollerter adhibens, incestas damnat nuptias, vere saluti noxias. Hinc ut sumatur ultio,
10 præsul datur supplicio,
pænam suffert alacriter,
quam placat causa jugiter.

Deo patri cum filio et spiritu sit unio, qui regnat in perpetuum et dat robur profectuum. amen.

20

20

25

Hs. zu Trier, Dombibl. No. 142. F. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie (A). Hymnarius von Basel v. 1504. f. 64 (B). Expos. hymnor. Colon. 1492. f. 70 (C). 1 canamus BC. 3 et fehlt B. 15 incestus C. 16 soluti B. 21—24 fehlen B.

15

Diesem Liede füge ich folgende alte Antiphone bei:

Magna vox laude sonora te decet per omnia,
quo poli chorea gaudet aucta tali compare,
terra plaudit et resultat digna tanto præsule,
o sacer Lamberte martyr, vota nostra suscipe.

Aus derselben Hs. mit der Melodie. Steht auch ohne Abweichung in der Hs. zu Bamberg Ed. V. 6. aus dem 12 Jahrh. mit Neumen.

### 1019. De s. Laurentio.

Apostolorum supparem Laurentium archidiaconum pari corona martyrum Romana sacravit fides.

Xystum sequens hic martyrem 5 responsa vatis rettulit: "mærere, fili, desine, sequere me post triduum".

Nec territus pænæ metu heres futurus sanguinis spectavit obtutu pio, quod ipse mox persolveret.

Jam tunc in illo martyre egit triumphum martyris, successor æquus syngrapham 15 vocis tenens et sanguinis. Post triduum jussus tamen census sacratos prodere, spondet pie, nec abnuit, addens dolum victoriæ.

Spectaculum pulcherrimum, egena cogit agmina inopesque monstrans prædicat: "hi sunt opes ecclesiæ;

Veræ piorum perpetes
10 inopes profecto sunt opes."
avarus illusus dolet
flammas et ultrices parat.

Fugit perustus carnifex suisque cedit ignibus; 30 "versate me", martyr vocat, "vorate, si coctum est", jubet.

15

20

Hs. der ambros. Bibliothek zu Mailand M. 25. des 15 Jahrh. (A). Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 34. mit der Melodie (K), und in einer andern Karlsruher Hs. (C) des 15 Jahrh. auch mit der Melodie. Bei Daniel 1, 103 (D). Das Lied ist von dem h. Ambrosius, s. dessen Offic. ministr. 1, 41, wo zu V. 8 die wörtliche Gleichstelle vorkommt: flere desiste, post triduum me sequeris. Zu V. 24 die Gleichstelle: hi sunt thesauri ecclesiæ. Ibid. 2, 28.

- 4 Roma A. 5 Sixtum CK, steht oft für Xystum, Christum A. 7 mereri A, sequeris CDK. 9 hæc K. 12 persolverat A. 13 nam K. 23 monstrat prædicans D. 25. 26 vere perfectæ D, verfehlt den Sinn. 32 sic actum K.
- V. 2. archidiaconum. Leon. m. serm. 85, 4 nennt ihn levita und macht folgende Vergleichung: a solis ortu usque ad occasum leviticorum luminum coruscante fulgore quam clarificata est Jerosolyma Stephano, tam illustris facta est Roma Laurentio.
- V. 4 bezieht sich auf Rom. 1, 8. Das berührt auch Cyprian. ep. 55. quorum fides apostolo prædicante laudata est. Hieron. cont. Ruffin. 1, 4. fide Romana pollet ecclesia.
- V. 8. Mit der Lesart sequeris hat diesen Vers Augustin. in evang. Joh. 27 \$ 12. und sagt dazu: accepit oraculum, vicit diabolum, pervenit ad triumpham.
- V. 23—26. Das Wortspiel zwischen *inopes* und *opes* ist zum Unterschiede des Christenthums vom Heidenthum wiederholt.

### 1020. De s. Laurentio.

Salve martyr, o Laurenti, ad te mihi venienti præsta, domne, quod deposco, quia te benignum nosco.

Ora pro me deum patrem, 5 ora pro me dei matrem, [dele culpam, qua ligatus sum, quam scio, in qua natus,] ut renatus a peccatis salvus fiam cum beatis. 10

Salve martyr præelecte Christi dei, tibi recte detur laus et laudis honor, ob hoc te laudare conor. Teque reus nunc imploro, immo te constanter oro, ut tu præsens in agone mihi fias, martyr bone.

Ad conspectum deitatis perduc me et fac beatis semper esse consodalem atque sanctis coæqualem,

Ut perennis manens talis, ubi tu es æternalis coruscans in gloria, in æterna patria. amen.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 203. Die V. 7. 8 scheinen mir eingeschoben,

Folgendes Reimgebet auf diesen Heiligen steht in der Hs. zu Coblenz No. 162. S. 60. aus dem 17 Jahrh., ist aber älter als die Hs.

Fortis pugil, o Laurenti quem nil movit vis tormenti nec tyranni feritas, quæ te vicit sic invictum et nos armet ad conflictum fortis ut mors caritas.

## 1021. De s. Laurentio.

Martyris Christi colimus triumphum,

annuum tempus venerando, cujus cernua votis prece jam rotundus orbis adorat.

Pontifex Xystus monuit ministrum, 5 fixus in ligno crucis: "exequeris me cito, pœnam patiendo magnam ibis ad astra."

Tortor iratus petit, ut talenti pondus ignoti manifestet omne, 10 mente vesana cupiens vorare aurea lucra.

Sprevit hic mundi peritura dona fert opem nudis, alimenta claudis, dividit numos miseris catervis 15 corde flagranti.

Igne torquetur stabili tenore, cordis accensus superat minaces

ignium flammas in amore vitæ semper opimæ. 20

Uritur postquam latus omne testis, "verte", præfecto loquitur jocando,

"corporis partem laniaque coctam dentibus atris."

Spiritum sumpsit chorus angelorum, 25 intulit cœlo pie laureandum, ut scelus laxet hominum precando omnipotentem.

Supplici voto rogitemus omnes, sancte Laurenti, veniam preceris, 30 qui tuum festum celebrant ubique voce vel actu.

Gloriam patri resonemus omnes ejus et nato jubilemus apte, cum quibus regnat simul et creator 35 spiritus almus.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 76. 15 Jahrh. (A). Bei Bebel f. 19 (B). Breviar. Mogunt. 15 Jahrh. (C). Breviar. Constant. v. 1495. f. 356 (D).

3 cernuo voto B, voce A. 5 Sixtus ABC; die Namensform Sixtus für Xystus rührt von italiänischen Mundarten her wie Calixtus, das nicht von calix herkommt, sondern eine Umbildung von κάλλιστος ist. 16 fragranti C. 18 soperat D. 22 profecto — locando C, jocunde A. 23 laniando ABCD. 24 acris D. 25 ipsum f. spir. C. 30 sancti C. 35 regnas AB.

## 1022. In natali s. Laurentii, in matut. laudibus.

Conscendat usque sidera cœlique pulset intima vox atque cantus omnium te deum collaudantium.

rogare clementissimum, ut ab æternis ignibus nos salvet et dæmonibus; 10

Adest namque festivitas et dies venerabilis, in qua cœlum pro meritis Laurentius ingressus est. Qui superatis ignibus
et impiis tortoribus
devictis sævis hostibus
nunc gaudet in cælestibus.

15

Ipse dignetur dominum

Deo patri etc.

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen (A). Andere Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 76. 15 Jahrh. (B). Hs. zu Freiburg No. 66 des 15 Jahrh. (F). Bei Daniel 1, 291, der die dritte Strophe nicht hat. Auch in der Expos. hymn. Colon. 1492 f. 68 (H), Breviar. Constant. v. 1495. f. 358 (I), und im Breviar. Basil. f. 112 (C). Bei Bebel f. 19 (D). Hymnarius von Basel v. 1504. f. 63 (E). Gropp script. Wirceburg. 2, 902 (G). Das Lied ist von dem Bischof Heribert von Eichstädt, der 1042 starb.

2 intime F. 4 collaudandum H. 5 adesto F. 7 quo G. 8 est fehlt B. 9 deum F. In BDEGHI stehen 9 — 12 als letzte Strophe, vielleicht besser. 11 et E.

Ein anderes altes Lied auf diesen Heiligen enthält der Hymnarius von Basel v. 1504. f. 62 mit dem Anfang: In (l. en) martyris Laurentii, welches auch in der Expos. hymnor. Colon. 1492. f. 68 steht.

# 1023. In festo s. Laurentii martyris. sequentia.

Adest dies gloriosa, dies læta et famosa, dies magni gaudii: Hic thesauros sibi datos dispergendo fecit gratos, nil sibi retinuit.

10

Diem istum consecravit sanguis sacer, qui manavit martyris Laurentii.

Signo crucis cæci vident, multa signa foris nitent, crescit fides domini:

15

In Romana sede Christus hunc perfecit, quando Xystus papæ locum tenuit. Inter multos, qui vocantur et baptismo consecrantur domus est Hippolyti;

Domus ejus tota credit, Ad quem sua sancia prece 25 quam pro Christo cæsar cædit 20 nos mundatos culpæ fæce dira per supplicia. ducat dei filius, Post hæc martyr est assatus Qui pro nobis fuit passus et per ignem comprobatus et pro quo est igne assus intrat cœli gaudia; levita Laurentius. 30 Hs. im Seminar zu Trient, 14 Jahrh. mit der Melodie. 8 quanto Sixtus, Hs. 18 ypoliti, Hs. 1024. De s. Laurentio (troparium). 1. Stola jocunditatis, et levitæ larga manus 25 alleluja, dum petit inducias, dat ministra caritatis 2. Induit hodie dominus pauperibus congregatis militem suum Laurentium; facultatum copias. Solito plaudat alacrius 5 concio læta fidelium. 6. Furit igitur præfectus et paratur ardens lectus, 30 3. Hodie martyr insignis insultantis viscera hostiam deo placentem crates urit aspera. obtulit, Sudat martyr in agone. 10 Hodie tormentum ignis spe mercedis et coronæ, graviter examinatus 35 quæ datur fidelibus pertulit. pro Christo certantibus. 4. Accersitus ad certamen 7. De cujus militia monitu beati senis cœli gaudet curia, Gravissimis non refugit 15 Quia vicit hodie 40 exhibere membra ponis. ministros nequitiæ. 8. Ut hunc ergo per patronum 5. Ante regem accersitur consequamur vitæ donum et de rebus convenitur illius die festa. occultis ecclesiæ. chorus noster lætitiå sed non cedit blandimentis, 20 45 jocundum in ecclesia emollitur aut tormentis, decantet alleluja, ejus avaritiæ. Luditur Valerianus 9. Alleluja!

10

Hs. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh. mit Neumen (A). Bei Daniel 2, 163 (B).

1 stolam A. 5 alacrior B. 13 animatus B. 21 haud B. 41 et für ut A.
43 in ill. B, festo AB. 44 noster lætus esto B. 46 decantemus A, decantans B.

## 1025. Oratio ad Christi martyrem Laurentium.

Martyr sancte o Laurenti, deo militans viventi, ut levitam condecet, cæsus flagris et exustus, fide permanens robustus, cum amor pænas superet: In gehenna ne dampnari
me permittas, nec morari
in igne purgatorii,
juva et in hora mortis,
the sim semper tuæ sortis
compos et tui gaudii.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 178. des 15 Jahrh. 7 jehenna, Hs.

Ein Lied auf diesen Heiligen steht auch in einer Hs. des 14 Jahrh. zu Pommersfelden bei Bamberg mit diesem Anfang:

Prunis datum admiremur,

laureatum veneremur etc.

### 1026. Alia oratio ad eundem.

Gaude Laurenti levita, qui in Christo vere vita palmas geris floridas; gaude, qui distribuisti prudenter et dispersisti thesaurum pauperibus.

Gaude, quia superasti flammas ignis et amasti largitorem gratiæ;

> Aus derselben Mainzer Hs. 16 chori, scil. sanctorum.

gaude quod illuminasti 10 cæcos, quos cruce signasti minister ecclesiæ.

Gaude, quia nunc cum sanctis
palmas habes triumphantis
in cœlesti gloria; 15
fac consortes collaudantes
chori deum et lætantes
in cœlesti curia.

# 1027. De s. Lazaro. antiphona.

Veni creator siderum, terge maculas scelerum,

defende tuum populum precibus sancti Lazari;

Qui te convivam sæpius 5 15 pro tuo sacro nomine habuit et alacrius perdere fuso sanguine. recepit æde propria, ministravit Martha pia. Ob hoc ipsum perpetuo vis pleno frui gaudio, Hunc suscitasti, domine, quem ostendisti lacrimis amicum fore numinis. sacro spirante flamine, 10 20 prece cujus nos visita Laus patri sit et genito visitatosque suscita. decus atque paraclito, Qui vitam, quam obtinuit beatus quoque Lazarus secundo nunquam timuit oret pro nobis omnibus.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 76, 15 Jahrh. 1028. De s. Leodegario (troparium). 1. Adest namque dies sacra, Post hinc sponte comprenperlucida atque formosissima, ditur ornata Leudgarii nece sancti, sævis ab inimicis 20 et vinctus privatur Qui plurima commiserat oculis sancti capitis. in hac vita sæculi miracula, 5 invictas semper effundendo 4. Deinde labris preces. oris abscissis, lingua deprædato 25 2. Cui Christus gratiam jam palato contulerat non modicam. canit Christo gratias. ut vincendo vinceret malignas astuli fraudes co-Capitis quoque lubri; .10 libenter suffert 30 sævam sententiam, Qui post multum profectum recto stante populis proclamantibus una hora corpore. atque contestantibus ad sedem provehitur pasto-5. Qui capitis vulnera ralem. per sacra est poli 35 culmina adeptus, 3. Hic in Aedua rex erat 15 pastor, ovile suum In quo miles candidis ministrans sedulo cum choris martyrum documentorum pabulo. domino est sociatus;

45

6. Apud quem nostra mundes crimina atque cuncta 40 tergas inmunda vitæ nostræ delicta

Ac supplices protegens famulos tibi toto

corde subjectos atque mente devotos.

7. Signifer invicte, nos, Leudgari, tuere.

Hs. zu Colmar, 11 Jahrh.

1 sacratissima, Hs. gegen das Versmass. 17 sedula, Hs. 18 papula, Hs. 19 comprehenditur, Hs. 35 fehlt ein zweisylbiges Wort.

## 1029. De s. Leodegario (troparium).

- Sanctam præsentis diei sollempnitatem
   In laudibus æterni creatoris fideliter ducamus
   Illiusque athletæ fortissimi 5 præconiis pariter.
- Redemptor mundo subacto vinculatoque principe regreditur triumphans,
   Millia ducens millium 10 captivarum catervarum restituit patriæ.
- 3. Qui Christum sequi in omnibus promptus, divinæ legis strenuus 15 obtemperator effectus, ejus implere præcepta studuit.

  Hic castitatis sanctæ videlicet 20 providus custos permanens angelicis spiritibus haud ullo modo impar extiterat.

25

4. Patriarchis, vatibus

- compar erat prædicando, quæ post hæc probat eventus. Apostolis socius permanebat prædicando fortiter dominum Jhesum. 30
- Quid de socia dicam virtute, qua est martyribus
   Sic conjunctus, ut splendeat inter

illos velut rosa?

- 6. Ereptis primum oculis carneis lumen æternum
  Cunctis beatis liquidum cæperat intus videre.
- 7. Post hæc assuetis divinas laudes reboare 40 labellis
  Ore abscissis, linguaque simul deprædato palato.
- 8. Elevat nam præsul
  insignis sedulas preces
  lingua ceu sanata,
  Atque pias grates
  ferebat domino Christo
  organo gutturis.
  50

Persecutor timens
 ejus reviviscere virtutes,
 dampnat sententia capitali
 primitus invictum.

Sancte Leudgari, Davidis 55 veri miles nobilis,

veniam deposce
servos tuos et cognosce,

Ut nos virginis filius
tuis flexus precibus 60
tecum donet regno
congaudere sempiterno.

Aus einem Murbacher Messbuch des 12 Jahrh. zu Colmar. Daraus hat es auch Pitra in seiner histoire de s. Léger. Paris 1846. S. 506 abdrucken lassen, aber nicht ohne Lesfehler, und ohne die Zeilenabtheilung der Hs. streng beizubehalten oder sie metrisch zu berichtigen.

7. 8. die Hs. hat subacto vincula- in einer Zeile, was nach dem Strophenbau irrig ist. 21 providus ist zu 20 gezogen, Hs. 26 prædicando ist zu 27 geschrieben, Hs. Dergleichen Fehler kommen noch einige vor, grössentheils hat aber die Hs. die Verse richtig abgetheilt. 33 inter fehlt der Hs. 47 seu, Hs.

## 1030. De s. Leodegario. hymnus.

Gloriam deo pangimus, fortes agones canimus, quos pertulit immanius beatus Leodegarius.

Erutis jam luminibus ab impiis hominibus linguam præcisam doluit, nactus loquelam floruit.

Splendens corona cœlitus ejus caput irradiat, expavent corda comitum tacta stupore nimium. Sed amputato capite corpus erectum constitit, unius horse spatio rigore mansit vivido.

15

20

Hujus patroni precibus
nos foveamur largius,
nostrorum vincla criminum
solvantur in perpetuum.

10 Gloria etc.

Aus einem Murbacher Brevier des 15 Jahrh. fol. 102 zu Colmar. Auch bei Pitra l. l. 519.

4 dem Verse nach ist die alte Namensform Leudegarius zu setzen. 12 nimio, Hs. 15 spat. hor. un. Hs. gegen den Reim. 16 Pitra verbessert vigore, was weder zu vivido noch zu spatio horæ passt.

### 1031. De eodem.

Jam dies digne recolendus instat gaudiis aptos recitemus hymnos festa Leudgari renovans patroni, corde jocundo.

Hic dei nutu populique voto 5
Aeduæ præsul probus ordinatus
fulsit in cunctis, imitanda plebi
dogmata præbens.

Innocens, justus furias minaces
principum suffert, hilaris, modestus 10
vinculis duræ teritur catenæ
carcere septus.

Carnifex claros terebrat ocellos, lingua præciso rapitur palato, intonans post hæc sacer et loquendo 15

territat hostes.

Cinxit et sancti capitis coronam arcus effulgens nitidi coloris, rite testatus merito beatis consociandum. 20

Constitit truncus gladio resectus unius prorsus spatio sub horæ lingua balbutit domino rependens laudis honorem.

Hujus ad tactum feretri resurgunt 25 mortui, frendens zabulus fugatur, orbus optata fruitur serenæ lampade lucis.

Esse pro tantis studeas catervis ad deum supplex celer ac precator, 30 obtinens pastor veniam pieque gaudia confer.

Suppleat votum chorus angelorum, martyrum cœtus cumulet favores, sortibus quorum meritoque junctus, 35 inclite, gaudes.

Consonam patri placidæque proli gloriam prono jubilo canentes et tuas laudes celebres sonamus spiritus alme. 40

Aus derselben Hs. und bei Pitra p. 520.

2 Leodegari, Hs. 14 precioso, Hs. 23 respondens, Hs., rependens hat *Pitra* vorgeschlagen. 24 laudibus, Hs. 30 veniam pia dei, Hs.

## 1032. Sequentia de s. Leodegario.

Jocundetur ecclesia, grata deo præconia cordis organo solvens, hortum digne rosarium morum Leodegarium pia laude revolvens.

Hunc nobilem prosapia rex regum per principia prima nobilitavit, agens forma, materia, 10 finis, virtus, peritia, quot in eo probavit.

Nam stirps, sana res, anima, corpus, actus hunc qptima vitæ dote probavit, 15 nec fides, spes huic defuit, quem caritas, qua ferbuit, in mortem animavit.

| Excæcatur,                                       |    | resumunt nam vigorem                          |    |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| mutilatur                                        | 20 | ægri læti,                                    |    |
| pedibus, lingua, labiis, sed viget mentis visus, |    | sacra freti<br>sua prece vel aditu.           |    |
| sermo, gressus                                   |    |                                               |    |
| nil perpessus,                                   |    | O pastor bone,                                | 35 |
| decollatur præsidiis                             | 25 | dux, patrone,                                 |    |
| capitis veri fisus.                              |    | leni precum purgatione nos ægros cura vitiis, |    |
| Affert mundo stuporem                            |    | ut non subjectus                              |    |
| hic tam dignis                                   |    | intellectus                                   | 40 |
| pollens signis                                   |    | sit carni, sed puris refectus                 |    |
| vità sanctus et obitu:                           | 30 | primæ formæ delitiis.                         |    |
| We are Franchess in United                       |    | I AME AL Tabul mid des Musilia                | -4 |

Hs. zu Engelberg in Unterwalden I. 4/25. 14 Jahrh. mit den Musiknoten.

4 ortum, Hs. 10 agens forma ist mir dunkel, die Stelle scheint fehlerhaft. Die 5 Substantive in 10. 11 entsprechen als Seitenstück den 5 andern in 13. 14. 13 fana f. sana, Hs. 28 tam fehlt, es kann auch tot stehen. 32 æger, Hs.

V. 4. hortus rosarius, der Rosengarten der Sittlichkeit, ein Bild, welches von Maria auf andere Heiligen übertragen wird. No. 601. No. 539, 14. No. 507, 17. Der bewachte Rosengarten ist das verschlossene Paradies. No. 326, 222.

V. 16. fides, spes, caritas. S. No. 536, 63. No. 215, 27.

V. 26. caput verum ist Christus.

V. 42. primæ formæ, so viel als primæ stolæ, bezieht sich auf den Leib des Menschen vor dem Sündenfall. S. No. 262, 137. 138.

### 1033. De s. Leonardo.

O felix confessor Christi, Leonarde, qui fuisti hic in terris deo gratus, nunc in cœlis sublimatus.

Tu es enim afflictorum consolator et mæstorum captivorum liberator, infirmorum relevator,

Cum tu pius sis adjutor.

et ab omni clade tutor, 10

sicut tuum adjuvamen

cunctis prodest ad solamen,

Qui te quærunt mente pura, in quacunque manent cura. precor tuam pietatem 15 et immensam sanctitatem.

20

ut in mea paupertate, animi fragilitate, corporis necessitate, oculorum cæcitate

Mihi velis subvenire, et ne sinas me subire ullam causam læsionis vel perversæ suasionis. Diei vel noctis hora pro me Christum sic exora, ut si omne malum vincam, ipsi deo appropinquam

A delictis mundus totus. sim contritus et devotus,

25 ut in morte non pavescam, neque reus erubescam,

Sed ut post hoc exilium possim et dei filium contemplari cum beatis in conspectu deitatis.

35

15

20

Strassburger Hss. E. 135. Bl. 82. und K. 316. Bl. 178. In dieser Hs. sind die Lesarten einer andern beigeschrieben, die ich hier unten mit var. lect. bezeichne. In den Acta SS. Bolland. Oct. 3, 451 steht dieses Lied für den h. Adalbero.

30

1 Christi fehlt EK. 6 advocator. var. lect. 11 exoramen. var. lect. 12 prosit. var. lect. 18 animæ. var. lect. 20 debilitate EK, nach der var. lect. verbessert. 23 ulla causa EK, ebenso verbessert. 26 sic fehlt EK. 27 sic EK. 28 et ipsi. var. lect.

In diesem Liede gehen die Sätze absichtlich durch mehrere Strophen fort, was in so ausgedehnter Weise nicht oft vorkommt.

# 1034. S. Leonhardi. hymnus.

Leonhardus Galliarum gente genus ducens clarum rore cœli delibutus Christum regem est sequutus.

Silvam petens spatiosam cellam struxit speciosam, quo petente, quæ defecit, aquam rupes sicca jecit.

Illuc Francus rex divina sorte venit cum regina, quæ jam fatis pæne data partu salvo est curata.

Illic ergo vigilando, jejunando et orando destinavit habitare sicque Christo militare.

Fine tandem vitæ nacto stadioque jam peracto laudes deo persolvuntur, signa signis dum junguntur.

Cæcus videt, lepra cedit, surdus audit, gressus redit, vincla cadunt et catenæ, 10 satan fugit, cedunt pænæ.

> Sit laus patri, melos nato, 25 pneumatique salus grato, ternæ decus unitati, simplex virtus trinitati.

Hs. zu München, Clm. 6017. f. 100 des 15 Jahrh.26 et pneumatique, Hs. 28 simple, Hs.

# 1035. De s. Leonardo. sequentia.

| 5  | et pinnam pontificatús exiit a propriis arvum petens Aquitanum, ibi degens non in vanum inmunis a vitiis.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Pie fusas preces flentum<br>exaudivit se petentum,<br>laute nimis et talentum<br>sparsit sibi traditum,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Utriusque dando bona 35 pascuæ, donec corona triumphalis atque zona cinxit ejus spiritum.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Ave spes o captivorum, relaxator vinculorum, consolator miserorum, forma vitæ, via morum, adjutor promptissime!                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Preces audi te rogantum, Jesu Christe, per hunc sanctum, 45 festinantes ad te tantum nos ad thyma duc balantum, cœli ductor inclite. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 10                                                                                                                                   | et pinnam pontificatûs exiit a propriis arvum petens Aquitanum, ibi degens non in vanum inmunis a vitiis.  Pie fusas preces flentum exaudivit se petentum, laute nimis et talentum sparsit sibi traditum,  Utriusque dando bona pascuæ, donec corona triumphalis atque zona cinxit ejus spiritum.  Ave spes o captivorum, relaxator vinculorum, consolator miserorum, forma vitæ, via morum, adjutor promptissime!  Preces audi te rogantum, Jesu Christe, per hunc sanctum, 45 festinantes ad te tantum nos ad thyma duc balantum, |

Hs. zu Frankfurt, No. 31. fol. 319. aus dem 15 Jahrh. Das Lied wurde wahrscheinlich für die Leonhardskirche zu Frankfurt gemacht oder darin gebraucht. Das Lied hat französische Form.

19 laborantem, IIs. 20 despiranti, Hs. 29 ubi digens, Hs. 31 sparsi, Hs.

V. 47. thyma balantum, die Waide der Schafe.

Folgendes teutsche Lied enthält nur Bitten, keine Hinweisung auf das Leben des Heiligen wie die lateinischen. Es steht in der Münchener Hs. Cgm. 73 des 14 Jahrh.

#### Von sand Lienhard.

O herre sand Lienhart, gote lieber unde zart, ich man dich aller der sælichait, die got hat, herre, an dich gelait in hymel oder auf erden, hilf, daz ich müge werden taylhaftich gotes genaden. meine nöt unt meinen schaden, den ich von sünden trage, ich dir mit triwen chlage. nu laz dich iz, herre, erparmen

unt pit umb mich vil armen
menschen got den göten,
daz ich auz seinen hüten
chome chaine stunde,
daz mir icht werde chunde
des tiefels nöt, der helle pein
des hilf mir durch diu triwe dein
durch ünsern herren Jesu Christ,
der mit got dem vater ist
und mit dem heiligen geiste
in gantzer vollaiste. amen.

## 1036. In festo beatæ Libariæ martyris. hymnus.

Congaudeat mater ecclesia cum devoto cœtu fidelium, perstrependo dulci melodia Libariæ sacræ præconium.

Christi sidem a pueritia 5 Libaria, gentis consortium aspernendo, didicit, nescja fraudis, cœli expectans præmium.

Urbe sui grandis prosapia catholicæ sumpsit exordium, 10 Bacciique Lentrudis filia, post exquirit cœli palatium.

Juliani respuit nuncia hanc urgentis ad sacrificium, idolorum fugit dæmonia 15 et pro fide præparat prælium.

Sub habitu virgo Libaria monachali cœleste bravium acquisivit jugi prece pia deum orans, conterens vitium. 20

Decollatur tandem egregia a tyranno, subit martyrium, astra petit bonorum conscia, vana quæque spernens mortalium.

Trinitati sit laus et gloria, 25 cui chorus astat cœlestium, decus honor atque victoria, quæ det nobis vitæ solatium.

Hs. zu München, Clm. 10909. aus dem Anfang des 16 Jahrh. Diese Heilige wird im Bistum Toul verehrt. Acta SS. Oct. tom. 4, 228 flg. Sie heisst sowol Libaria und darnach französisch Libaire, als auch Liberia und darnach Livière. Die Form Libaria rührt wol aus der fränkischen Mundart her. Die V. 9-12 beziehen sich auf eine Legende, welche mir nicht bekannt ist, daher ich die Strophe nicht deutlich machen kann.

# .1037. De s. Ludovico episcopo ordinis nostri. prosa.

| Plebs fidelis jubilat,<br>quia sidus rutilat<br>novæ claritatis,  |    | Felix es Marsilia,<br>magna promens gaudia<br>de tanto splendore.   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| Ludowicus pontifex,<br>egenorum opifex,<br>ardor caritatis.       | 5. | Minorum religio<br>hoc ditata socio,<br>qui regnat in cœlis,        | 20 |
| O regalis soboles,<br>sanctitatis redoles<br>placens condimentum, |    | De insigni gratia<br>dans Christo præconia,<br>semper sit fidelis.  |    |
| O decus ecclesiæ,<br>decore conscientiæ<br>boni fundamentum!      | 10 | Coruscat miraculis,<br>testantibus populis,<br>quos curat a morbis; | 25 |
| Tu Tolosa civitas gaude, quia militas sub tanto pastore;          | 15 | Surgat a criminibus<br>ejus sanctis precibus<br>sauciatus orbis.    | 30 |

Aus geschriebenen Zusätzen zu einem Messbuch des 15 Jahrh. zu Neuhausen bei Pforzheim.

7 o fehlt der Hs. 11 decore ist zu lang und als Wiederholung nicht gut, vielleicht soll siore stehen, weil redoles voraus geht.

V. 19. religio, Orden.

# 1038. Ad confessorem Christi Ludovicum. antiphona.

| O proles egregia, nata de domo regia, relinquens dignitatem generis Francorum,           |   | Christi nutu propere<br>dum fugis alta sapere,<br>daris in antistitem<br>urbis Tolosanæ. |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ludovice, speculum<br>factus calcando sæculum,<br>tenens humilitatem<br>ordinis Minorum. | 5 | Coruscans miraculis tuis implora parvulis per lucem superstitem ambulare sane.           | 15 |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 76. 15 Jahrh. Dieser Heilige starb 1297. Beide vorstehenden Lieder sind wol von seinen Ordensbrüdern gemacht, ein anderes von 7 Strophen mit dem Anfang: Vergente mundi vespere, steht in den Act. SS. Aug. tom. 3, 804., und die Anfänge von 2 andern bei Daniel 1, 292.

## 1039. Hymnus de s. Magno.

| O rector invictissime,<br>regumque sator inclite,<br>nostras preces cum carmine |            | gaudens honore provehi,<br>quandoque reddendum sibi. | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----|
| intende nunc piissime.                                                          |            | Nunc Magnus iste nomine<br>majorque Christi munere   |    |
| Timenda res est denique,                                                        | · <b>5</b> | defendat almā gratiā                                 |    |
| præsumimus quam tangere,<br>artus et horum pandere,                             |            | plebis viantis pectora.                              |    |
| quos tu beasti in æthere.                                                       |            | Portamus ecce cernui pignus decoris splendidi,       | 25 |
| Absterge nostra, quæsumus,                                                      |            | nunc plana nunc per ardua                            |    |
| peccata, quæ commisimus,                                                        | 10         | ad sedis aptæ culmina.                               |    |
| ut sancta membra tangere<br>non pæna sit, sed præmium.                          |            | Hic civium cœlestium                                 |    |
|                                                                                 |            | lux clara splendet obvia,                            | 30 |
| Adest fides promptissima,                                                       |            | ac compares fidissimi                                |    |
| spondens per ista munia                                                         |            | junguntur ore nobili.                                |    |
| nos adjuvari certius,                                                           | 15         |                                                      |    |
| discedat hinc jam perfidus.                                                     |            | Illic parentis gloriam summique nati gratiam         |    |
| Nam spiritus ex sidere                                                          |            | cum claritate spiritus                               | 35 |

Hs. zu S. Gallen No. 381. p. 157. 11 Jahrh. Das Lied ist nach seinem Inhalt für die Procession mit den Reliquien des Heiligen bestimmt. Es stehen in der Hs. noch mehrere Lieder auf den h. Magnus mit diesen Anfängen:

Mire cunctorum deus et creator mitis et fortis solidator orbis, 15 Strophen.

hæc creditur revisere,

vota servorum tibi subditorum aspice clemens.

lætis canamus vocibus.

Jam fidelis turba fratrum voce dulci consonet. 7 dreizeilige Strophen. Christus ad nostras veniat camœnas. 12 sapphische Strophen.

Miles ad castrum properes novellum. 4 Verse, worauf 8 fünfzeilige adonische Strophen folgen. Die Melodien stehen dabei.

2 sator, gegen das Versmass. 17 spiritus ex sidere, der Geist der Heiligen aus dem Himmel. 18 hæc, scil. membra, ihre Reliquien.

Mone, latein, Hymnen. Ift.

# 1040. De s. Magno. hymnus.

| Pangat mater ecclesia<br>summi regis præconia,<br>magna dei magnalia, |    | utens in ministerio<br>angelorum consortio.  | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| magna Magni solemnia.                                                 |    | Post ab apparitoribus tentus et carnificibus |    |
| Hic primo pastor ovium,                                               | 5  | piis profusis precibus                       |    |
| forma factus humilium,<br>conscendit votis omnium                     |    | jungitur cæli civibus.                       | 20 |
| pastorale fastigium.                                                  |    | Ergo martyr egregie,                         |    |
|                                                                       |    | lux et decus ecclesiæ,                       |    |
| Vita, doctrina splenduit,                                             |    | tuæ plaudentes gloriæ                        |    |
| insignis signis claruit,                                              | 10 | redde cœlesti gratiæ.                        |    |
| plus fecit, minus docuit,                                             |    | -                                            |    |
| sic præfuit, quod profuit.                                            |    | Pro tanti patris merito                      | 25 |
|                                                                       |    | laus tibi sit ingenito,                      |    |
| In corporis exilio                                                    |    | laus tibi unigenito,                         |    |
| ex quodam privilegio                                                  |    | laus tibi sit paraclito.                     |    |
|                                                                       |    | i i                                          |    |

Perg.-Hs. zu Frankfurt No. 150. des 14 Jahrh. (A) und im Brev. Mogunt. zum 24 August (B). Zum 19 August steht es in den Acta SS. Aug. tom. 3, 705 (C).

4 magna fehlt B. 9 doctrinis B. 11 vita f. min. C. 12 quod C. 17 ab fehlt in A. 18 für et st. a in A. 20 jugiter B. 25 tanto B. 27 tibi fehlt BC, dafür lausque C. 28 sit fehlt C.

# 1041. In translatione s. Mammetis. prosa.

| Nobilis flos Græciæ,<br>speculum Burgundiæ,<br>Mammes, et refugium,<br>mulsisti lac a feris, |   | annis puer bissenis<br>minis preceque pænis<br>non flexisti cor pium. |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----|
| •                                                                                            | 5 | Carceres et verbera,<br>fusa, tenta viscera,<br>ignis refrigerium;    | 15 |
| Ad conspectum præsidis,<br>hinc plenum tyrannidis<br>ductus es exitium,                      |   | loquens leoque mite<br>tibi pandunt, te vitæ<br>esse solis radium.    |    |

| Aranio reliquiæ præsulis ecclesiæ            | 20 | Mammes, regno gloriæ<br>positus nequitiæ    | 25 |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| tibi Lingonensium ceciderunt manibus         |    | excusa flagitium<br>nostræ tuis precibus    | •  |
| voto, titulo quibus<br>cunctis fuit gaudium. |    | ac tuis confratribus<br>te præbe propitium. | 30 |

Hs. zu Pommersfelden o. No. 14 Jahrh.

8 pleni, Hs. 9 et f. es Hs., pernicium, Hs.

V. 4. 5. ὑπό τι σπήλαιον πρύπτεται, τρεφόμενος τῷ τῶν ελάφων γάλαπτι, καὶ αὐθις κρατηθείς θηρίοις έκθίδοται. Sept. p. 18. Das Lied folgt einer besondern Legende, die ich nicht kenne. Die dritten Verse haben nur einen Reim.

In derselben Hs. stehen noch folgende zwei Lieder:

## De s. Mammete. prosa.

Voce, corde jubilemus, jubilantes exultemus solemni lætitia, 12 Strophen. ut laus Christi decantetur et beati celebretur Mammetis victoria.

In translatione b. Mammetis.

Christi virtus attollatur,

per quem Mammes coronatur. etc.

Zum 17 August steht der Hymnus des Walafrit Strabus auf diesen Heiligen in den Act. SS. Aug. tom. 3, 429. Die Griechen verehren ihn am 2 September und haben mehrere Lieder auf denselben.

## 1042. De s. Margareta historia.

O Margareta, cœlorum, virgo, secreta jam conscendisti; suavissima victima Christi, ora pro nobis, virtus quod crescat amoris.

antiphona.

Magnificemus dominum, salvatorem omnium, in spiritu exultantes, hoc festum celebrantes 10
beatæ Margaretæ,
ancillæ humilis suæ,
nos ut ejusdem precibus
5 criminum expurgemur fæcibus.

invitatorium.

Auctorem vitæ
Christum laudare venite,
cui Margareta
conregnat in æthere læta.

26\*

15

## antiphona.

Innocentiam retinens mundumque cor diligens ' per pænas temporales portas introivit æternales.

## responsorium.

Felix igitur Margareta,
sacrilego sanguine progenita,
fide, quam spiritu sancto percepit, 25
vitiorum maculis minus infecit.

#### versus.

Ibat de virtute in virtutem, ardenter sitiens animæ salutem.

## responsorium.

Hæc modica quidem in malitia, sed mire vigens pudicitia, 30 præventa gratia redemptoris oviculas pascebat nutricis.

#### versus.

Simplex fuit ut columba, quemadmodum serpens astuta.

#### responsorium.

Quadam die Olybrius, 35 molestus deo et hominibus, dum transiens visum in eam sparsit, mox in concupiscentiam ejus exarsit.

#### versus.

Erat enim nimium formosa in vultu et floruit ut rosa. 40

## antiphona.

Desiderans speciem ejus benedixit eam deus,

trahens illam ad se in lætitia et exultatione.

Virtutum dominus, susceptor illius, arcum potentis contrivit, qui carnaliter eam occidit.

## antiphona.

45

50

In medio templi
regis sempiterni
misericordiam suscepit,
qua jugiter gaudebit.

## responsorium.

Misit protinus clientes ad inquirendos ejus parentes, ut si libera probaretur, 55 in conjugium sibi copularetur.

#### versus.

Sed hanc qui desponsaverat, non ita Christus præordinaverat.

### responsorium.

Cum tyrannus intellexit, quod eum virgo despexit, 60 jussit eandem iratus suis præsentari tribunalibus,

#### versus.

Quam speravit puellarum more minis inflecti subjuncto terrore.

### responsorium.

Virgo veneranda, 65 in magna constans constantia, verba contempsit judicis, nil cogitans de lubricis.

#### versus.

Coelestis præmii spe gaudens, in tribulatione patiens.

### antiphona.

Dicta sunt gloriosa de te, virgo speciosa, sis memor hinc nostri, devotos quos tu nosti.

## responsorium.

75

Post carceris squalorem carnisque macerationem Christi dilecta tenebrosis denuo recluditur in locis,

#### persus.

Nomen domini laudare non desinens et glorificare. 80

## responsorium.

Sancta martyre
precatibus instante
draco fœtore plenus apparuit,
qui hanc invadens totam absorbuit,

#### versus.

Quem per medium signo crucis
discidit 85
et de utero ejus inlæsa exivit.

### responsorium.

Fortis agonista
secum meditatur ut ista,
astitit, exorat,
dæmon sua crimina prodat, 90
cogitur afflictus,
discedit denique victus.

### versus.

Fratrem truncatum dolet ac sese superatum.

### laudes.

Martyr insignis Margareta 95 juxta præfecti decreta ocius carceri subtrahitur ejusque conspectibus sistitur.

## antiphona.

Cumque nullis blanditiis ad consensum molliretur judicis, 100 furore nimio inflammatus præcepit eam accendi lampadibus.

## antiphona.

Minister statim tenellæ
corpus comburebat puellæ,
sed hæc oratione facta
igne permansit intacta.
5

## antiphona.

Vas immensum ... aqua plenum præses imperavit afferri et in illud virginem ligatam demergi. 10

### antiphona.

Laudabilis dominus
in suis virtutibus
vincula manuum relaxavit
suamque famulam de morte liberavit.

## antiphona.

Videntes hæc mirabilia
baptizati sunt quinque millia,
quos capite plecti
censuit ira præfecti,
quibus est addicta
Christi testis invicta,
benedicens deum deorum
in sæcula sæculorum.

## antiphona.

Sanctum nomen domini
magnificent omnes populi,
qui Margaretæ 25
fusa ad eum prece
promisit se daturum vitæ præmia

ejus digne recolentibus sollemnia; quorum nos consortes in dilectione fortes 130 faciat ad suam laudem per infinita sæcula. amen.

5

10

20

Hs. zu S. Gallen No. 472. S. 11 fig. 13 Jahrh. mit den Noten. Es stehen in dieser Hs. noch mehrere Officien auf andere Heiligen, eben so eingerichtet. Es wird in solchen Officien manchmal die Abtheilung beobachtet, dass die Responsorien die Legende, die Antiphonen die Loblieder des Heiligen enthalten.

Der Eingang, das Invitatorium und einige Responsorien sind Hexameter mit gereimten Cäsuren.

26 ist eam beizudenken. 40 sed für et, Hs. 63 sperans, Hs. 73 huic, Hs. 97 carceris, Hs. 98 assistitur, Hs. 109 præsens — afferre, Hs.

## 1043. De s. Margareta.

O cœli aula, luce fulgens aurea, regis æterni splendore præfulgida, rosea fuso sanguine virgineo, hujus diei ut testatur gaudium,

Qua Margareta fidelis ad æthera astra conscendit sublimi victoria, cujus triumphum laude dignum colimus fide devoti plausu et tripudio.

Ictu sub ensis stans orat alacriter, signo salutis sanctam signans animam, tacta quievit sæculi fastidio complens agonem funeris compendio.

Tandem perempta juncta est martyribus, vitam perennem laureata possidet, hujus nos prece, Christe, semper protege 15 atque beatis junge cœli civibus,

Ubi sanctorum chorus gaudet omnium, ubi justorum semper erit gaudium, ubi beatæ semper gaudent animæ cernentes regem in decore fulgentem. Doxa sit patri, doxa ejus genito, sequalis doxa sit sancto paraclito, civibus summis gaudium sit angelis, pax sit in mundo Margaretæ passio.

Hs. zu München Clm. 17645, 14 Jahrh.

4 gaudia, Hs. 5 Margaretæ fideli, Hs. 9 orans, Hs. 16 jungat, Hs. 20 besser fulgidum. 22 sit æq. — pneumati, Hs.; bleibt dies stehen, so lese man sitque, aber die ganze Strophe hat kein et.

### 1044. De eadem.

Laudes solvat harmonia, quod in cœli hierarchia summa regnat cum sophia Margareta virgo pia,

Spernens cultum idolorum colensque deum deorum, scandens ad regem cœlorum Magareta virgo pia.

Verbum Christi prædicavit, cujus sidem conservavit,

ipsa nunquam violavit Margareta virgo pia.

Olybrium refutavit, consortium sed amavit Christi, mortem toleravit Margareta virgo pia.

Gloria sit deo vero, patri, nato flaminique, qui vocavit Margaretam nunc ad cœli convivia.

20

15

Hs. zu München Clm. 17645. 14 Jahrh. 15 Christum pro quo tolleravit mortem, Hs.

# 1045. Sequentia de s. Margareta.

10

Gratuletur orbis totus, præsens cœtus sit devotus jubilans in gaudio ad honorem Margaretæ, quam locavit in quiete sua grandis passio.

Plaudit phalanx supernorum, quod conscendit ad polorum hæc felix palatia: laudat turba virginalis 10 verbi sponsam, nam sub alis sancta sunt solatia.

Jista sponsa summi regis
expers erat falsæ legis,
Christum colens dominum; 15
soror Sion filiarum
unionem fatuarum
hæo contempsit virginum.

Inter quinque sapientes puellas hanc reponentes veneremur laudibus: huius lumen caritatis ex liquore suavitatis ardescit lampadibus.

Hæc in annis juventutis excultrix viæ salutis vana sprevit idola, cum præfecti vota spernit, mox adesse pœnas cernit hæc dulcis christicola.

Constans fide carceratur, nec a Christo separatur tenella virguncula,

præses ut hanc imperavit 20 cædi virgis, non expavit Christum orans sedula.

> Fortis hæc in passione pugnam gessit cum dracone, quem scidit per medium; post hæc demum cruciata est ardore concremata lampadum ardentium.

35

40

20

Virgo vitam ferens mundam pænam vasis perfert undam, collum tradens jugulo. 45 ergo laudes hymnizemus Christo, per quem nos videmus hæc signa in populo.

Hs. zu Freiburg No. 66. des 15 Jahrh. (A). Sacrificale itinerantium von 1521. fol. 52 (B), als Sequentia.

25

30

3 gaudia A. 7 psallat chorus B. 8 hæc steht nach polor. A, ad vor pal. A. 10 plaudat B. 11 veri sponsi jam B. 15 deum, Hs. 22 claritatis B. 26 est cult. B. 30 hic B. 44 profert, Hs., fert per B.

# 1046. De s. Margareta.

· Virgo dei Margareta hac in die cœli læta scandit ad palatia, ex hoc mundo quam vocavit et in cœlo collocavit pia Christi gratia.

Hæc virtute dei plena fuit ex Antiochena civitate genita, carnis per nobilitatem fulgens, extra civitatem ad alendum tradita.

Sed nutrici commendata virgo non est dedignata ejus oves pascere,

quam ut transiens præfectus vidit, amat et illectus cupit sponsam ducere.

Cujus jussu comprehensa nec per minas nec inmensa per promissa flectitur, se fatetur christianam, deos spernit, fidem sanam Christi dum amplectitur.

10 Hanc iratus, plus quam credi 25 possit, præses jubet cædi, sed in vanum cæditur, nam licet incarceratur ungulisque laceratur, 30

15 non tamen devincitur.

10

5

Ignis ridet ustionem,
horridum calcat draconem
signo crucis prævio,
aqua magnum vas impletur,
in qua mergi dum jubetur,
exit sumpto bravio.

Martyr dum stat in agone, credunt Christo spe coronæ, nec terrentur passione gentis quinque millia, quæ tyrannus decollari jubet, quibus sociari imperatur pæna pari tandem lucis filia.

Cujus prece agonistæ
nos a nece salva, Christe,
mundi per naufragia,
ut mundemur a peccatis
et salvemur cum beatis
ejus post suffragia.

45

Strassburger Hs. E. 60. BL 78 (S) und bei Daniel 2, 226 (D).

40

35

12 posita D. 17 videt — allectus D. 22 sed D. 35 quo deergi jub. D. 39 tenentur D. 45 hujus S. 47 suffragia D. 49 salvatis D. 50 mundi post naufragia D.

## 1047. De s. Margareta.

Gaude virgo Margareta
quæ cœlorum regem læta
meruisti cernere;
gaude præfecti decreta
nec non tormentorum freta
sponte volens spernere.

Gaude, quæ pie certasti, dum draconem superasti in umbroso carcere; gaude lumen recepisti cum ruffonem oppressisti in pedum calcamine.

Gaude pneuma nuntiavit,

Jesus Christus te dotavit

sua cœlitudine,

ad quam et nos hinc transfreta,
martyr Christi Margareta,
tua prece florida.

Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 206 zu Karlsruhe. 16 et fehlt der Hs. 18 es steht tu. V. 11. ruffo, der Teufel, andere Form für ruffianus.

## 1048. De eadem.

Gaude virgo gloriosa, Margareta speciosa, rubricata sanguine; Gaude, quæ præfecti spreto voto mali corde læto gaudens Christi nomine.

Gaude, quæ incarcerata Gaude demum tormentata dæmonem es contemplata igne, aqua, decollata in draconis specie; cum palma victorise, 15 Gaude, quæ eum fugasti 10 Fac nos fore, virgo pia, pede sanctoque calcasti qui te colunt in hac via. feritatem malitiæ. cives regni gloriæ. Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 201. des 15 Jahrb. (A). Steht auch in der Münchener Hs. Clm. 5021. f. 50. des 16 Jahrh. mit der Lesart in 2 pretiosa, und im Antidotarium animæ Nicol. Saliceti, Argent. 1491. f. 143 (B). 2 Margarita A, diese Form wird für den Namen gewönlich nicht gebraucht. 6 besser gaudes. 10 quod B. 12 der Vers ist zu lang, vielleicht besser fomitem. 16 fieri AB. 17 quæ A. 1049. De s. Margareta. Ave virgo gloriosa, tuas laudes enarrare, ave rosa speciosa, nec dolores explicare, Margareta nobilis; quos tortor tibi intulit. ave plena caritate, 25 Tu sis memor dulci prece, ave pollens castitate, 5 columna immobilis. quam instante tua nece feceras ad dominum, Ave sponsa salvatoris, ut, qui tuæ passionis ave puteus pudoris. memor esset et agonis, 30 magnus altitudine; sentiret auxilium. ave splendens margarita, 10 Hinc igitur te defleo ave pia, redimita suspensam in eculeo, mira pulchritudine. cæsam virgis acriter, Ave martyr Christi grata, et percussam deponebant, 35 ave summi dei nata, carceri te recludebant, 15 regale palatium; ubi visibiliter ave virgo deo grata, ante Christum advocata Hostis nequam apparebat, devorare te volebat, ora matrem omnium. sed crucis auxilio 40 Cum sis virgo laude digna, ejus minas evasisti, pia martyr et benigna, 20 suum caput contrivisti

dante dei filio.

os meum non sufficit

| Carcere demum emissa<br>vasi aquæ es immissa                                                    |      | liberes ab omni cura<br>et a cuncto scelere,                                                              | 60 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| colligatis manibus,<br>in quo deus te servavit<br>et illæsam præsentavit<br>ejus tribunalibus.  | 45   | Ac in meæ mortis hora<br>assis mihi sine mora,<br>nec me sinas lædere<br>a peccatis damnatorum,           |    |
| Sed præfecto hoc vidente<br>visus est stridere dente<br>in te claram genere,                    | - 50 | sed in locum beatorum me conjunge propere                                                                 | 65 |
| decollari te præcepit,<br>animam tuam suscepit<br>dominus in æthere.                            |      | Margareta, mater alma,<br>quæ fulges cælesti palmå<br>in conspectu summi regis,<br>memor esto tui gregis, | 70 |
| Quare tuum venerandum<br>nomen atque implorandum<br>rogito summopere,<br>quatenus me virgo pura | 55   | ut tuå benignå prece<br>criminum purgatå fæce<br>de virtute in virtutem<br>gradiamur ad salutem. amen.    |    |

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1440. Bl. 93. Die Schlussverse 67-74 stehen nicht unmittelbar nach dem obigen Liede, sondern dazwischen die Antiphone, das Responsorium mit dem Verse und Oremus. Die Abtheilung der Gesätze ist theils nach drei, theils nach sechs Versen angezeigt.

11 redemita, Hs. 12 miræ, Hs. 25 tum f. tu, sis fehlt Hs. 26 instanti, Hs. tua fehlt. 29 doloris f. agon. Hs. 33 percussam, Hs. 34 aque cæsam deponentes, Hs. 35 recludentes, Hs. 36 ibi, Hs. 43 carceri, Hs. 44 ante f. aq. Hs. 48 ius, Hs. 56 adorandum, Hs.; das folgende rogito zeigt aber, dass impl. stehen soll. 57 summo opere, Hs. 64 a fehlt.

Die Verstösse gegen die Sprachregeln V. 50. 63 lassen sich des Reimes wegen nicht ändern.

# 1050. De s. Margareta.

- Luce mentis et decore
   virgo noctis in clamore
   surgit apta lampade,
   Patet aula, rex in porta
   bysso videns hanc retorta
   ornatamque cyclade.
- 2. Ejus formam concupivit,
- hæc est enim, quæ nescivit thorum per lasciviam, Tenet illa, quem dilexit, 10 hanc dilectam rex invexit in cellam vinariam.
- 3. Empta pridem margarita sic probata, sic polita,

regis auro redimita 15 monstrat opus novitatis in gemmarum ordine. virtutum magnalia: 40 Lubens caret emptà care, Sexus levis, mollis ætas fit emptori luminare, legem subit ante metas, fundamentum angulare nam doctores et prophetas tali gaudet lumine. 20 tenet in memoria. 7. Et in carnis obitu,

4. Vis de forti mulière scire verum? hæc est vere digna, nomen hoc habere, de quo scripta prædixere libri sapientiæ; **25** · Fusum rorat Margareta, vitem colit vino freta, deo servit carne spreta, spernit judicis decreta

- cultrix pudicitiæ. 30
- 5. Cæsa flammis usta piceis, pendens uncis fracta ferreis, imbre fuso sanguinis, Fide cincta cruce præviå 35 bella superat hostilia dæmonis et hominis.
- 6. Hæc est dextra deitatis, dans infirmis dona gratis,

45 sacro valens spiritu, orat pro ecclesia, Pro his abundantius. sua specialius qui petunt suffragia.

50

8. Spondet precem sponsa dei. rex alludens speciei tamquam sponsus favet ei pro adolescentulis:

> Hanc precemur spe salutis, 55 ut"in hora senectutis nos defendat a versutis. sponsum placans, osculis.

9. Tanta sit victoria, summo regi gloria 60 et sponso virginum sonet alleluja.

Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. Bl. 22. aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie. Für abwechselnde Chöre eingerichtet nach der französischen Form der Troparien.

17 nubens carens, Hs.; nach Matth. 13, 46 ist aber der Sinn dieses Verses: wer die Perle theuer kauft, darbet gern, daher kann nubens nicht stehen bleiben. 26 rorat passt nicht zu fusum, wol aber rotat, der Vers bleibt dennoch dunkel. 42 lege, Hs. 45 erga f. et in, — obitum, Hs.

# 1051. S. Margaretæ ad completorium. hymnus.

Salve Margarita, angelis inserta, luce jam vestita, bina ferens serta.

15 Nympha dealbata in quo commoraris vacans cantilenis. lavacro cruoris, in pœnis probata Tu de nobis cura, ut aurum valoris. puella decora, De morte transisti pellens nocitura, 10 ad sponsi conspectum, pro nobis exora. 20 pro quo contempsisti Honor unitati mundum ut dispectum. et tribus personis sit et majestati, Ipsum comitaris quæ nos ditet bonis. in hortis amœnis,

Hs. des Hrn. Em. Cicogna in Venedig, 14 Jahrh. Das Lied ist nach dem Strophenmass des Ave maris stella gemacht.

13 imitaris f. com. Hs. 15 commetaris, Hs.; die Verbesserung beruht auf Joh. 15, 4.

V. 4. bina serta, scil. virginitatis et martyrii, wie die folgenden Verse in dealbata und cruor andeuten. Diese Bezeichnung kommt mehrmals vor. No. 984, 10. No 973, 3. No. 992, 8.

Ein Lied von 10 Strophen auf diese Heilige steht in der Hs. V, 35 des 15 Jahrh. zu S. Peter in Salzburg mit diesem Anfang:

Ave virgo Margaretha, sponsi summi quæ secreta penetras cubilia, ubi per amoris nexus fideique per amplexus celebratur copula.

Ein Reimgebet auf dieselbe steht in der Hs. zu S. Peter in Salzburg VI, 35 des 15 Jahrh. mit diesem Anfang:

Ave virgo nobilis, gloriosa Margareta,

quæ divinæ sobolis . amore repleta. etc.

Ich schliesse ein ähnliches niederländisches an.

Heleghe sanctinne, sente Margriete, die in pinen ende in verdriete bi Olibrius boden saen in den karker was so ghedaen, die viant quam verbolghen, die hu saen hadde verzwolghen ende ghi hem den rugghe huut braect mids den cruce, dat ghi maect: so bidt gode, datti mi vrye van alre quader compaengie, 10 van 'sviants list, van allen snevene, ende brinct mi ten eeweliken levene.

Aus einem Brevier des 15 Jahrh. zu Aschaffenburg.

7 huut für uut (ût), aus, nach westflämischer Mundart. Sant (sanctus) wird im Niederländischen oft als nomen appellativum gebraucht und daher mit dem Beiwort heilig verbunden, was eigentlich eine Tautologie ist, die aber der beiden Sprachen wegen nicht gefühlt wurde.

## 1052. Mariæ Aegyptiacæ.

Lætare filia Thanis, Ex Aegypto Pharaonis tuis ornata tympanis, in amplexum Salomonis lauda quondam sterilis, nostri transit filia, gaude plaude casta munda, ex abjecta fit electa, virtutum prole fœcunda, 35 ex rugosa fit formosa, vitis meri fertilis. ex lebete phiala. Stella maris huic illuxit, Te dilexit noster risus, ad dilectum quam conduxit umbilicus est præcisus pacis nectens fœdera; tuus continentia, 10 matre dei mediante aquis lotam, pulchram totam 40 peccatrici, Christo dante, te salivit te condivit sunt dimissa scelera. sponsi sapientia. Vitam ducens hæc carnalem Septem pannis involuta, pervenit in Jherusálem intus tota delibuta nuptura pacifico, 15 45 oleo lætitiæ, hinc excluso adultero croco rubens caritatis, maritatur sponso vero bysso cincta castitatis, zoná pudicitiæ. ornata mirifico. Dei templum introire Hinc hyacintho calciaris, dum laborat, mox redire 20 dum superna contemplaris, 50 necdum digna cogitur; mutatis affectibus vestiris, discoloribus ad cor suum revertitur, fletu culpa submergitur, cubile vernat floribus, fletu culpa teritur. flagrat aromatibus. Locus desertus quæritur, 25 O Maria, gaude, quia 55 Leviathan conteritur, decoravit et amavit mundus, caro vincitur, sic te Christi gratia, domus patris postponitur memor semper peccatorum et cunctorum populorum vultus mentis componitur,

Hs. zu Darmstadt No. 545. mit der Melodie, 14 Jahrh. Der Patriarch Sophronius von Jerusalem, der zu Ende des 6 und Anfang des 7 Jahrh. lebte, schrieb angeblich die Legende dieser Heiligen, und sein späterer Zeitgenosse, der Erzbischof Andreas von Kreta, der damals zu Jerusalem sich aufhielt,

30

plaude nunc in gloria.

60

decor carnis spernitur.

machte daraus ein Lied auf sie, welches auch in die Kirche zu Konstantinopel kam und im *Triodion* CC, 5 bis EE, 1 steht.

- 2 amplexu, Hs. 8 quem, Hs. 46 croto, Hs. 47 tincta, Hs.
- V. 4. μεγάλων ἀτοπημάτων είς βάθος κατενεχθείσα οὐ κατεσχέθης. Triodion DD, 1.
  - V. 13. stärker im Triodion CC, 5. έν άβύσσω κακών βυθιζομένη.
  - V. 15. pacificus, i. e. Christus. No. 261, 29. No. 386, 5.
  - V. 18. ή 'Λυγυπτία Μαρία φως δυ κόσμφ. Triodion Z, 4.
  - V. 25. δυ δρήμοις ταις άβάτοις τρεφομένη. ibid.

## 1053. Natali s. Mariæ Magdalenæ. ad nocturnos.

Votiva cunctis orbita lucis triumphat gratià, qua scandit astra vernula Maria Christi fulgida.

Calcans beata luridam sæcli ruentis machinam ardore sancti spiritus ignes subegit lubricos.

 Sacras Jhesu lacrimis plantas rigavit intimis, tersit capillis osculans, mentis tenebras expians.

Te quæsumus, gratissimam deposce clemens veniam,
5 cœlestis aulæ tinnulis quo perfruamur organis.

Salve beata trinitas manens perenni gaudio, juva creatrix sæculum, quæ regnas in perpetuum.

20

15

Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 98. 11 Jahrh. mit Neumen (A). Andere Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 76. 15 Jahrh. (B). Expos. hymnor. Colon. 1492. f. 67 (C). Brev. Constant. 1495. f. 345 (D).

10

2 triumphans C. 4 vernula A. 6 sæculi C. 9 hæc sacras ABCD, gegen die metrische Genauigkeit des Liedes, daher muss Iesu dreisylbig gelesen werden. 12 vitæ f. ment. C. 13 gratissima D. 14 nobis deposce ven. C. 15 tumulis B. 16 te f. quo D. 17—20 hat C so:

Regi cœlorum gloria cum spiritu paraclito ejusque soli filio in sempiterna sæcula.

18 perenni man. ABCD. 19 viva B. 20 perpetuum, ist gegen das Versmass, demnach scheint die Doxologie nicht ursprünglich zu diesem Liede zu gehören, welches wol in das 5 Jahrh. zurück geht.

# 1054. S. Mariæ Magdalenæ (troparium).

1. Laus tibi, Christe, qui es creator

et redemptor idem et salvator

| 2. | Cœli, terræ, maris, angelorum et hominum 5  Quem solum deum confitemur et hominem.  Qui peccatores venisti • ut salvos faceres,  Sine peccato peccati 10 assumens formulam.  Quorum de grege, | <b>6</b> . | Natus de virgine qui non dedignaris tangi de peccatrice.  A pharisæo es invitatus, Mariæ ferculis saturatus; Multum dimittis multum amanti, nec crimen postea | <b>40 45</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. | ut Cananæam, Mariam visitasti Magdalenam,  Eâdem mensâ 15 verbi divini illam micis, hanc refovens poculis                                                                                     | 7.         | repetenti.  Dæmoniis eam septem mundas septiformi spiritu. Ex mortuis                                                                                         | 50           |
|    | In domo Simonis leprosi conviviis accubans 20 typicis. Murmurat                                                                                                                               | <b>8.</b>  | te surgentem<br>das cunctis videre priorem.<br>Hac, Christe, proselytam<br>signas ecclesiam,                                                                  | 55           |
| 4. | pharisæus, ubi plorat femina criminis conscia. 25                                                                                                                                             | ٠          | Quam ad filiorum mensam<br>vocas alienigenam,<br>Quam inter convivia<br>legis et gratiæ                                                                       | 60           |
|    | cantem, peccati nescius poenitentem exaudis, emundas, foedam adamas, ut pulchram facias. 30                                                                                                   | 9.         | Spernit pharisæi fastus, lepra vexat hæretica.  Qualis sit, tu scis, tangit te quia peccatrix, quia veniæ optatrix.                                           | 65           |
|    | Pedes amplectitur dominicos,<br>lacrimis lavat, tergit crinibus,<br>lavanda, tergenda<br>unguento ungit,<br>osculis circuit. 35                                                               |            | Quidnam haberet ægra, si non accepisset, si non medicus adesset &                                                                                             | W.O.         |
| 5. | Hæc sunt convivia, quæ tibi placent, o patris sapientia,                                                                                                                                      |            | Rex regum dives<br>in omnes, nos salva,<br>peccatorum tergens<br>cuncta crimina,<br>sanctorum spes et gloria.                                                 | 70           |

20

Hs. zu Admont, o. No. 12 Jahrh. (A). Hs. des historischen Vereins zu Klagenfurt, 15 Jahrh. (B). Hs. zu München, Clm. 14845. f. 41. des 12 Jahrh. (C). Hs. zu S. Gallen No. 380. des 11 Jahrh. (D). Hs. daselbst No. 378 p. 231 des 13 Jahrh. (E). Hs. zu Kreuzlingen des 14 Jahrh. mit der Melodie (F). Hs. zu Karlsruhe No. 209. 14 Jahrh. f. 23 mit der Melodie (K). Bei Gropp script. Wirceb. 2, 893 (G). Missale Moguntin. v. 1482. f. 242 (M). Auch bei Daniel 2, 39 (I). Die Sequenz wird dem Gotschalk zugeschrieben.

6 dominum BD, für das Versmass besser. 7 et dominum f. hom. FGM. 17 mitis — resonens B, amicis f. mic. F. 19 pharisæi st. Sim. E. 28 exaudit emundans K, exaudi B. 29 amas IA. 33 lavando, tergendo IB. 34 unguit E. unxit GKML 52 mundans DF, septiformis spiritus IBCDK. 54 te fehlt BF, dafür resurgentem. 56 hanc BDF, Christus B. 57 signans BDEKM. 59 vocans K. 62 pharisæus BDEFGM. 63 lepra fehlt B, quam f. lep. F, lepram — hæreticam K. 65 teque pec. B, quæ tangit te G. 71 in unum f. omnes B.

## 1055. S. Mariæ Magdalenæ, in primis vesperis.

Pange lingua Magdalenæ lacrimas et gaudium, sonent voces laude plenæ de conceptu cordium, ut concordet philomenæ turturis suspirium.

Jhesum quærens convivarum turbas non erubuit; pedes unxit, lacrimarum fluvio quos abluit, crine tersit et culparum lavacrum promeruit.

Suum lavit mundatorem, sic se culpis abluit, pium fudit fons liquorem et in ipsam refluit, cœlum terræ dedit rorem, terra cælum compluit.

In prædulci unctione
nardum ferens pisticum
et unguenti fusione
typum gessit mysticum,
ut sanetur unctione,
unxit ægra medicum.

Gloria et honor deo, 25
qui paschalis hostia
agnus morte, pugnà,leo,
victor die tertià
resurrexit cum trophæo
mortis ferens spolia. amen. 30

Hs. zu Basel A. VI. 36. aus dem 14 Jahrh. (A). Steht auch in den Predigten des h. Bernardino von Siena serm. 46. und zwar als Hymnus in primis vesperis (B). Hs. zu Freiburg No. 56 (C), 15 Jahrh. Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh.

1 collaudemus Magd. D. 4 te concentu C, concentu LD auch gut. 5 concordent A. 10 quod B. 12 veniam für lav. D. 14 rivo fons immaduit BCDL. 15 fudit rivo fons l. A, flos für fons D. 16 defluit C, ipsum floruit B, ipsum L, in ipsum reflor. D. 18 cœlum terram C. 19 mixtione für unct. CBDL, kann stehen, da unct. noch einmal kommt. 21 in für et L. 24 sanat B. Die letzte Strophe fehlt in D.

27

V. 7 fig. Triodion RE, 1.
Τὴν πόρνην, & τάλαινα
ψυχή μου, οὐκ εζήλωσας,
ἤτις λαβοῦσα
μύρου τὸ ἀλάβαστρον
σὺν δάκρυσιν ἤλειψε
τοὺς πόδας τοῦ κυρίου.

έξέμαξε δὲ ταῖς θριξὶ τῶν ἀρχαίων έγκλημάτων τὸ χειρόγραφον φηγνύντος αὐτῆ.

V. 15. ναμάτων πλησθείσα ζωοποιών πηγής έξ άφθόρου. Jul. 22.

# 1056. Ejusdem, ad laudes.

Pie Christus hanc respexit speciali gratia, quia multum hæc dilexit, dimittuntur omnia; Christi, quando resurrexit, facta est pronuntia. Non agnovit figurali
latentem imagine,
mentis agrum spiritali
excolentem semine,
5 sed cum eam speciali
designavit nomine.

Aestimavit hortulanum
et hoc sane credidit,
seminabat enim granum,
quod in mentem cecidit,
linguam novit et non manum,
lingua Jhesum indidit.

Gloria et honor tibi,
spes, vita, lux animæ, 20
per quem sperant se præscribi
libro mortis pessimæ,
præstent sibi nos conscribi
peccatricis lacrimæ.

Hs. zu Freiburg No. 56, 15 Jahrh. (F). Bei Bernardino v. Siena serm. 46 (B). ad noct.

Die Hss. und Ausgaben des vorigen Liedes haben diese erste Strophe als vierte von No. 1055.

1 prospexit A. 2 spiritali A. 3 hanc AF, hunc BD. 4 crimina st. omnia B, vitia D, damit ist der Gegensatz zu multum verwischt. 9 seminavit DB. 10 mente B. 11 movit B. 12 linguam Christus D, nicht gut, denn lingua steht für vox.

# 1057. Hymnus de s. Maria Magdalena. ad tertiam.

Jhesu Christe, auctor vitæ, qui in tuo sanguine peccatum lavasti Adæ, Mariæ Magdalenæ tribuisti salutarem fructum pænitentiæ. Pretiosam margaritam stellamque clarissimam eam locasti in arce uranicæ curiæ, ut esset evidens tuæ exemplum clementiæ.

10

15

Interventu ergo ejus sis nobis propitius ac nostra dele peccata

et da vitæ gaudia, qui regnas cum deo patre et spiritu compare.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1493. Bl. 52 (K) und im Kloster Lichtenthal (L) des 14 Jahrh., ferner Abschrift des 15 Jahrh. in einer Incunabel zu Karlsruhe (C). Auch im Breviar. Mogunt. (B) und Basil. (A) Bl. 94. Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 75. 15 Jahrh. (S). Hymnarius des 15 Jahrh. (H). Bei Daniel 1, 313. steht der Anfang, aber auf die h. Afra.

15

3 lavisti ABHLS. 5 salutare C. 9 camque A. 10 fidei H. 12 exinde clem. K. 13 hujus H. 15 peccamina K. 16 ad für da K, præmia H.

## 1058. Ejusdem, in secundis vesperis.

Hæc a Jhesu Jhesum quærit,
sublatum conqueritur,
Jhesum intus mente gerit,
Jhesus præsens quæritur,
mente colit, mente serit
Jhesus, nec percipitur.

"Jhesu bone, Jhesu pie, quid te monstrans latitas? quid occultas te Mariæ, mentem cujus habitas?" "intus plena vero die nescis, ubi veritas?"

O quam mire, Jhesu, ludis, a quibus diligeris, quando ludis, non illudis, nec fallis, nec falleris, sic includis, quod excludis, notus non agnosceris.

Gloria et honor tibi sit spes unica.

20

15

Aus derselben Hs. (F) wie No. 1056. Die Endstrophe ist darin nicht gans geschrieben. Bernardini sermo 46, fin. (B).

10

3 Jesus — mentem D. 4 Jesus corde quæritur B. 5 mentem — mentem DB. 8 monstras F. 10 inhabitas F. 11 intus veritatis plena B. 12 nescit nisi für ubi D, nescit B. Nach F enthält diese Strophe Fragen der Magdalena und eine Gegenfrage Jesu als Antwort, die andern Texte haben durch die Lesart nescit die Strophe nicht als Gespräch betrachtet. 14 his quib. D. 15 sed cum lud. D. 16 non fallis B. 17 excludis quos includ. D.

Die Lieder No. 1055 — 59 zeigen an, dass man auf die Tagzeiten dieser Heiligen einen Cyclus von Sequenzen mit gleichem Strophenbau hatte. Davon sind 1055, 56, 58, 59 von einem Dichter und stehen unter sich im Zusammenhang, 1057 hat wol denselben Bau, gehört aber nicht zu jenen Liedern, sondern verräth nur, dass man für alle Tagzeiten der Heiligen ähnliche Lieder machte.

## 1059. De s. Maria Magdalena, ad completorium.

O Maria, noli flere, jam non quæras alium, hortulanus hic est vere et colonus mentium, intra mentis hortum quære mentis operarium. Jam non miror, si nescisti magistrum, dum seminat, 20 semen, quod est verbum Christi, te magis illuminat et "rabboni" respondisti, cum Mariam nominat.

Unde planctus et lamentum, quod mente nunc erigis, quid revolvis monumentum? tecum est, quem diligis, Jesum quæris et inventum habes, nec intelligis. Pedes Christi quæ lavisti,
fonte lota gratiæ,
quem ab ipso recepisti,
funde rorem veniæ,
resurgentis, quem vidisti,
fac consortes gloriæ.

Unde gemis, unde ploras?
verum habes gaudium,
latet in te, quod ignoras,
doloris solatium,
intus habes, quæris foras,
languoris remedium.

Gloria et honor deo,
cujus promit gratia
invitanti pharisæo
Mariæ suspiria,
cœnam vitæ qui dat reo
gratiæ post prandia.

35

Hs. zu Colmar, 14—15 Jahrh. mit den Musiknoten (C). Steht in Predigten des Bernardino von Siena (B) als hymnus ad nocturnum. Bei Daniel (D) Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh.

10

15

5 ortum D, so steht gewönlich für hortum. 6 doloris remedium L. 8 ad mentem L, in mentem cur non er. B, quid mentem non D. 9 quis revolvit L, quod C, cum rev. B. 11 quæres B. 12 nec ipsum int. L. 14 unde hab. L. 15 certe für in t. B. 17 quæras B. 18 doloris BL. 19 nescisci B. 24 Mariam dum n. BL. 25 quos D. 27 quam B. 29 resurgentis D. 32 præfert L, profert D, præstet B. 33 invitati B.

V. 3. hortulanus. Eben so trefflich heisst Christas in den Menäen  $\varphi v$ zov $\varphi \gamma \delta s$   $\pi \acute{e} \nu \varpi r$ , der Weltgärtner. Aug. 17. Nonne est hortulanus, qui posuit
granum sinapis in horto suo, — et crevit et adscendit et fecit arborem tantam,
ut etiam volucres cœli requiescerent in ramis ejus? Augustini sermo 246, 3.

# 1060. De beata Maria Magdalena. ad laudes.

Gaude pia Magdalena, spes salutis, vitæ vena, lapsorum fiducia; Gaude primo digna frui visu redemptoris tui, surgentis in gloria;

15

Gaude dulcis advocata, resurgendi forma data miseris post vitia. Gaude quæ septenis horis
es ab antro vecta foris
ad cœli fastigia.

Gaude felix deo grata, cui remissa sunt peccata speciali gratia, Gaude, quæ sic sublimaris et cum Christo gloriaris in cœlesti curia,

**20** 

Gaude lotrix pedum Christi, 10 a quo tanta meruisti amoris insignia.

Fac nos ita pœnitere, ut post mortem lucis veræ sortiamur gaudia.

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 201 des 15 Jahrh. (M). Strassburger Hs. E. 135. Bl. 69 (E) und K. 316. Bl. 184 (S). Im Antidotarium animæ Nic. Saliceti v. 1491 (C), und Reichenauer Pap.-Hs. No. 36. Bl. 205 (R) und bei Bernardino v. Siena (B) als hymnus ad laudes. Auch im Hortulus animæ Bl. 136 (H).

2 vera Druckf. C. 5 pænitendi MHCS. 6 propitia H f. post. vit. 8 dimissa RBCHM. 11 aqua E. 13 prima SRB, dig. fehlt R. 15 cum gl. R. 16 septem C. 17 jecta CM. 18 vestigia CM, summi regis filia EB. 19 quod sub. E, quæ nunc f. sic H, nunc CBR. 22 für ita hic sic CSM. 23 quod et f. ut EKS. Die 3 letzten Verse fehlen in R.

V. 13. πρώτη κατιδούσα την θείαν ανάστασιν. Jul. 22.

Der Breviar. Mogunt. hat zu den Laudes ein anderes Lied in 4 Strophen mit diesem Anfang:

Sidus solare revehit optata festa diei,

qua Maria Magdalena arcem polorum subiit.

# 1061. Laus sive sequentia b. Mariæ Magdalenæ.

Salve felix Magdalena, crucifixi zelo plena, nos perducas ad amœna paradisi gaudia. Dona nobis cor amarum, fac repletum lacrimarum, sit lamentum nobis carum, et planctus lætitia. 5

| Magdalena, nos plorare,          |        | circa planctum et lamentum                      | 35     |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| semper tecum suspirare,          | 10     | corde miserabili.                               |        |
| crucifixum fac amare             |        |                                                 |        |
| cordis desiderio.                |        | O quam felix tu fuisti,                         |        |
|                                  |        | Christi pedes cum lavisti                       |        |
| Magdalena, nos tuere             |        | lacrimandoque tersisti                          |        |
| affectantes tecum flere,         |        | tuis sanctis crinibus.                          | 40     |
| fac ridere et languere           | 15     |                                                 |        |
| amoris incendio.                 |        | O discipula beata,                              |        |
| ·                                |        | quæ fuisti deo grata,                           |        |
| Magdalena, quæ fuisti            |        | Christi pedes osculata                          |        |
| sic amica Jhesu Christi,         |        | tuis ungens manibus.                            |        |
| fac nos flere, quæ flevisti,     |        | tan and an manner                               |        |
| sit in fletu gaudium.            | 20     | O exemplar pænitentis,                          | 45     |
| sit in netu gaddiam.             | 20     | quæ gaudebas in lamentis,                       |        |
| Quod audisti, fac audire,        |        | in qua fuit ardor mentis                        |        |
| quod sensisti, fac sentire,      |        | anxia doloribus.                                |        |
| fac cor nostrum introire         |        | anxia dololibus.                                |        |
|                                  |        | Magdalena, manda zelum,                         |        |
| lugubre suspirium.               |        | quem habebas sic anhelum,                       | 50     |
| Tetm landes Mandalann            | 25     | quo perducas nos in cœlum                       | 00     |
| Istæ laudes Magdalenæ            | 20     | • •                                             |        |
| quasi dulces cantilenæ           |        | tuis sacris precibus.                           |        |
| sunt suaves et amœnæ             |        | Magdalone male dale                             |        |
| condibus fidelium.               |        | Magdalena, mala dele,                           |        |
| Dente mani sin sessi             |        | tui planctus sint medelæ,                       | 55     |
| Propter magni vim amoris,        |        | semper nobis sint tutelæ                        | 90     |
| plena maximi doloris,            | 30     | contra carnis vitia.                            |        |
| æstuabat intus foris             |        | M 11 1.1                                        |        |
| voce lamentabili.                |        | Magdalena, dele mala,                           |        |
| <b>~</b> . • . • .               |        | tua salva nos sub ala,                          |        |
| Stabat juxta monumentum,         |        | esto via, dux et scala                          |        |
| cujus cor erat intentum          |        | ad regna cœlestia.                              | 60     |
| He en Vonedin Cl III and (       | 30 4 F | . T.L.L                                         |        |
| Hs. zu Venedig Cl. III. cod. 3   |        |                                                 | lart   |
|                                  | ia, M  | s. Beides nach der Venetianer Mund              | MAT A. |
| V. 37 flg.<br>Ώ μαχαφίων χειφών, |        | 3 4                                             |        |
| οὐ τριχών καὶ χειλέων            |        | 'Ανακειμένου γυνή<br>έπιστασα σοι, λόγε,        |        |
| τῶν τῆς σώφρονος πόρνης,         |        | επιστασα σοι, λογε,<br>πρός τοὺς πόδας θρηνοῦσα |        |
| αίς επέχεε, σωτήρ,               |        | τὸ ἀλάβαστρον, σωτήρ,                           |        |
| τὸ μύρον ποὸς τοὺς πόδος         |        | TO MADON WATER SHOW                             |        |

του μύρου κατεκένου έπι την σην κεφαλην

τοῦ ἀθανάτου μύρου.

Triodion N, 2.

τὸ μύρον πρὸς τοὺς πόδας

έχμασσομένη αὐτοὺς πυχνώς καταφιλοῦσα.

15

### 1062. Mariæ Magdalenæ. hymnus.

Hodie mater gaudeat ecclesia, nam cœli cives celebrant sollemnia de peccatrice filia Jherusalem.

Maria Jhesu servit in accubitu, læditur Simon pænitentis gemitu, 5 plorat et orat filia Jerusalem.

A peccatrice dum redemptor ungitur, odore bono pharisæus moritur, exultat satis filia Jerusalem. Impletur domus unguenti fragrantia, 10 gaudet peccatrix domini præsentia, tangit, quem amat, filia Jerusalem.

Hoc præsta nobis, redemptor piissime, quod precabantur peccatricis lacrimæ, ora pro nobis filia Jerusalem. 15

Hs. zu München Clm. 10909. 16 Jahrh.

#### 1063. De s. Maria Magdalena. ad vesperas.

5

10

Lauda mater ecclesia, lauda Christi clementiam, qui septem purgat vitia per septiformem gratiam.

Maria soror Lazari, quæ tot commisit crimina, ab ipsa fauce tartari redit ad vitæ limina.

Post fluxæ carnis scandala in vas translata gloriæ fit ex lebete phiala, de vase contumeliæ.

[Aegra currit ad medicum, vas ferens aromaticum et a morbo multiplici verbo curatur medici.]

Surgentem cum victoria
Jesum videt ab inferis,
prima meretur gaudia,
quæ plus ardebat ceteris. 20

Drei Hss. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 63 des 15 Jahrh. (A), No. 55 des 14 Jahrh. (B), No. 32 des 15 Jahrh. (C). Eine andere Karlsruher Hs. o. No. des 14 Jahrh. mit der Melodie (K). Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz (M). Bei Daniel 1, 221 (D) und Thomasius p. 391 (T).

Dies und das folgende Lied werden dem Odo von Clugny zugeschrieben, die Texte weichen aber so sehr von einander ab und sind in sich selbst so verschieden, dass man sie offenbar in zwei Lieder trennen muss. In D folgen obige Strophen so auf einander: 1. 2. 4. 3. 5 und die letzte des folgenden Liedes, aber diese und 4 haben anderen Bau und gehören nicht zu dem ursprünglichen Texte.

8 lumina KB. 14 aromatum CK. Nach 16 haben TD noch diese Strophe, die ebenfalls nicht zu dem Liede gehört und nicht in meinen Hss. steht.

Contriti cordis punctio et pietatis actio cum lacrimarum fluvio ream solvit a vitio.

In allen Texten folgen 10—12 so auf einander: 11. 10. 12, wodurch aber der Wechselreim aufgehoben wird.

V. 10. bezieht sich auf Matth. 26, 13. Deswegen sagt Chrysost. adv.
 Jud. 5, 2. βασιλίδων πασών καὶ βασιλέων ἀπάντων λαμπροτέρα νῦν ἐστιν ἡ γυνή.
 V. 17 fig. ἰδοῦσα Χριστὸν πρώτη προσεκύνησας. Men. Jul. 22.

V. 19. prima. Gregor. Naz. or. 42 p. 693 gibt den Grund an durch folgende Vergleichung mit Eva: ἐγκαίνισον τὴν ἀνάστασιν, τῆ Έυα βοήθησον πρώτη πεσούση, τῆ πρώτη Χριστὸν ἀσπάσασθαι καὶ γνωρίσαι τοῖς μαθηταῖς.

#### 1064. Ejusdem. ad laudes.

Aeterni patris unice, nos pio vultu respice, qui Magdalenam hodie vocas a thronum gloriæ.

In thesauro reposita regis est drachma perdita gemmaque lucet inclita de luto luci reddita.

Jesu, dulce refugium, spes una pænitentium, per peccatricis meritum peccati solve debitum.

[Pia mater et humilis, naturæ memor fragilis, 5 in hujus vitæ fluctibus nos rege tuis precibus.]

Uni deo sit gloria pro multiformi gratia, qui culpas et supplicia 10 remittit et dat præmia.

20

15

Die vorigen Hss. und Drucke, ausser B.

1 æterne K. 6 dragma K. 7 lucet T. 13—16 haben andern Strophenbau wie 13—16 der vorigen No., scheinen daher von demselben Interpolator zu seyn, da sie hier wie dort den Zusammenhang stören. Dieses Lied hat Strophen mit 4 Gleichreimen, jenes mit Wechselreimen.

Drei Lieder auf diese Heilige für die Tagzeiten ihres Festes hat auch Gotfrit von Vendôme im 12 Jahrh. gemacht; sie stehen in der Maxima biblioth. patrum (ed. Lugd. 1677) t. 21 p. 67 und fangen an: Maria pœnitentiæ — Maria quædam nomine — Et miseros et miseras. Ein alphabetischer Hymnus aus dem 11 Jahrh. steht bei Du Méril poés. ant. au XII siècle p. 150 fig. und fängt so an: Adesto summa pietas.

25

Auf diese Heilige wurden auch lateinische und teutsche Lieder gemacht, welche man als Seitenstücke der Marienlieder betrachten muss. In dem "Speculum pœnitentiæ, d. i. das Leben Mariä Magdalenä." München 1609. steht vorn ein Gedicht mit diesem Anfang:

Stabat juxta virginem Maria Magdalena plangens, plorans, proferens lamenta luctu plena etc.

welches dem Stabat mater nachgeahmt ist. In demselben Buche S. 289 flg. stehen "Teutsche Rhytmi oder Verss, wie Maria Magdalena mit etlichen Büssern und Büsserin verglichen mag werden. — Gestelt durch Joan. Georg. Tibianum, latein. Schulmeistern zu Ueberlingen." In diesen Reimen sind auch S. 298 die zehn Freuden Mariä Magdalenä behandelt, was ebenfalls ein Seitenstück zu den Freuden Mariä ist. Vgl. No. 1060.

Folgendes Responsorium steht mit der Melodie in der Reichenauer Hs. No. 60 f. 128. des 12 Jahrh. zu Karlsruhe.

Flavit auster et fugavit aquilonem, quando lavit cor Mariæ pœnitentis imber sancti spiritus, liquefecit et refecit resolutam in lamentis verbum missum cœlitus.

### 1065. Sequentia s. Marthæ (troparium).

5

1. Eïa jubilemus carmina deo digna,

Chordas cordis temperemus, sit pro chordis cordium concordia:

Dulce melos
demus, cujus
laus sanctorum
merces est gratissima. 10

Hodie memoria jocunda veneratur matrem
 Martham sanctissimam,
 Quam factor omnium factus pauper
 cœlo regnans terris 15
 elegit hospitam.

3. Sancte pedes fovet Maria, hæc procurat sobria convivia;
Grata deo Marthæ actio,
Mariælaudatur contemplatio.20

4. Gaudet ille fœtens Lazarus se vocatum ob inferis,

Cæci visu, claudi donantur gressu sanctæ Marthæ meritis.

 O Martha nimium beata, vita cuius admiranda, 30 fide firma, spe robusta, caritate inclita. emicuit gratia, ut et apostolorum sit apostola. Mortuos resuscitat, dæmonibus imperat, serpentes tollit, tactu

Mirabilis in illa

lepram emundat.

Beatum prædicant
 patrem, angelos qui cibavit,
 Martha beatior,
 angelorum quæ panem pavit. 45

præsentium, fruitur regno sidereo,

> Pro parvis donata maximis, pro terrenis præmia captans 50 cœlestia.

8. Christi cara, prece tua nobis detur venia,

> Ut ad illam, qua speramus te gaudere, patriam

55

- 7. Postremum decurso stadio
- 9. Pertingamus ope tua.

Hs. zu München Clm. 4617. f. 72. mit Neumen, 12 Jahrh.

8 ejus, Hs. 17 vacat f. fov. Hs. Nach der Regelmässigkeit des Reimes sollte in 49 maximis vor donata und 50 captans vor præmia stehen.

35

40

V. 40. serpentes tollit bezieht sich auf die Tödtung des Drachen (tarasque), welche noch an der Klosterkirche zu Arles ausgehauen ist, worüber Estrangin études sur Arles p. 189 sagt: Les chapiteaux des colonnettes présentent sur un des côtés sainte Marthe, muselant un animal monstrueux et chimérique, la tarasque, qui a donné son nom à une ville voisine, Tarascon, et dont l'image sculptée dans le cloître d'Arles prouve la haute antiquité de ses histoires fantastiques du moyen âge. Cette tarasque est une espèce de tortuedragon, que le jour de s. Marthe une jeune fille mène à l'église enchainé, pour qu'il meure sous l'eau bénite.

Die Benennung Tarasque rührt vom griechischen τέρας (Ungeheuer) her, denn in der Volkssprache dortiger Gegend sind viele griechische Wörter von den alten Colonisten übrig geblieben. In andern Legenden wird die Tödtung dieses Ungeheuers ihrer Schwester Maria Magdalena zugeschrieben, wie in einer Hs. des ehemaligen Klosters Fischingen im Thurgau von 1438 f. 41 b., die ich hersetze:

Nun fügt es sich bi der selben zitt, das in dem wasser Rodano ain trake gieng, der was usser dem mere. Das selbe wasser was us gegangen und belaib enzwüschent den zwain stetten Arla und Avyun, und was sin geschepft alsus, er was halbtail ain fisch und was grösser denn ain rind und lenger denn ain ross, und giengent im jetwädrent zäne usser dem mund, die wavren als spiczzigi schwert; und hat ain sölich natur, wenn man in wolte müygen, so liess er sinen mist von im us und also verre als über ain jüchart akkers, und was er da mit traff, das verbrande er reht als mit ainem starken für. Und die selben traken, die sölicher natur sint, die haissent Leviathan, ain wasser trake, und sint also fräfel, das si weder schwert noch messer noch ankainer hand wavfen fürchtent. Nun lag diser selbe trak in dem wasser Rodano, und wa

dehain scheff uff das wasser kam, das zoch er under und ertrankte die lúte und avss sú denn. und gieng ze nacht usser dem wasser in die weld únd wa er dehainen menschen fand, den avss er, und laite das wasser wüst.

V. 43. patrem. Abraham. Gen. 18.

Massiliam applicuit,

V. 45. panis angelorum, Christus. No. 203, 1. No. 204, 21. No. 718, 1. 2.

#### 1066. S. Marthæ.

inde remis atque velis Clangat turba clericorum Marthæ beatæ cantica, res mira cunctis claruit. sonet tuba prælatorum In littore Avennico ejus gesta mirifica. exanimem suscitavit, Sicut sacrato ubere ore loquens dominico 15 virgo Christum ablactavit, multos in fide plantavit. sic Martha salutifere Præsta beata trinitas, suis cibis ipsum pavit. ut in regno viventium nobis detur hereditas Maris deportatis telis 10 per ipsius suffragium. 20

Hs. zu Bamberg Ed. VII, 35. 15 Jahrh. 2 beatam, Hs. 9 deport. zweiselhast, deptis. 10 Marsiliam, Hs.

### 1067. S. Marthæ, sequentia.

Ave Martha gloriosa, Orta stirpe regia cœli jubar, mundi rosa, regem regum propria salutaris hospita, domo suscepisti; 15 Melodiá gaudiosá Feminarum gloria præsens decantatur prosa cuncta volatilia tibi laude debita. pascentem pavisti. Per te serpens est subversus, Tu sola virtute dei morbum regis Clodovei per te juvenis submersus curas incurabilem, vitæ restituitur;

Unde reges et reginæ 10 Per te cassantur errores, tuam laudant medicinæ per te decorantur mores virtutem mirabilem. et fides extollitur.

O oliva pietatis, ecquis tuæ sanctitatis dicet excellentiam?

Vitam fratri meruisti, ex aqua vinum fecisti per divinam gratiam.

Animam tuæ sororis audisti supernis choris ferri cum lætitia;

Corpus tuum Tarasconæ sepelivit cum Frontone Christus manu propria. 25 Ora pro nobis domina, per te nostra peccamina deleantur.

> Impetra, Martha, gratiam his, qui tuam memoriam venerantur.

40

45

15

O Tarasconis patrona, Tarasconi pacem dona semper et lætitiam,

Cursuque vitæ perfecto
35 nos ducas tramite recto
ad supernam curiam.

Hs. zu Pommersfelden No. 2926. 15 Jahrh. (A). Zweite Hs. daselbst No. 2888. 15 Jahrh. (B). Dieses Lied ist wahrscheinlich von einem französischen Dichter gemacht, der die Legende der Heiligen in Südfrankreich wolkannte.

30

3 hostia A. 11 laudantur B. 13 juste st. B. 14 regum fehlt B. 17 bruta v. B. 19 et f. est AB. 22 damnantur B. 26 et quis AB. 32 audis B. 41 tua sollemnia A. 43-45 dafür hat B: in angustia mortis hora nobis, precamur, implora peccatorum veniam. Diese Aenderung verräth, dass man das Lied für eine andere Kirche eingerichtet hat. 44 Tarasconis A. 46 fine p. B. 47 ducat B.

#### 1068. S. Marthæ.

Illuxit dies domini, suo dent laudes nomini canoro gentes carmine, lucis creator optime.

Hac die Martha civibus conjungitur cœlestibus, caterva cum angelica exultet aula cœlica.

Hæc cœlebs dum existeret et vitam sanctam duceret, eras vitæ suæ quies, Christe, qui lux es et dies. Mandatis tuis paruit, quamobrem signis claruit ad salutem fidelium, rex Christe, factor omnium.

Dum caros suos aleret
vinumque jam deficeret,
vertisti lympham in merum,
conditor alme siderum. 20

Quæ te, Christe, quondam pavit, 10 illam tibi sociavit dextris sponsam specialem urbs beata Jerusalem.

20

25

Hinc trinitati gloriam, honorem et victoriam 25 pangemus hymno pistico ex more docti mystico.

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. 15 Jahrh. f. 85.

3 canore, Hs. 9 plebs f. cœl. Hs. 11 erat — sua, Hs. 12 lex, Hs. 21 te fehlt, dafür tibi, Hs. 22 hier fehlt tibi in der Hs. Die Schlussverse der Strophen sind aus den Anfängen älterer Hymnen entlehnt. No. 62, 1. No. 70, 1. No. 1097, 1. Daniel 1, 180. No. 34. 251. 73.

#### 1069. De s. Martino.

Bellator armis inclitus Martinus actu nobilis, quæ gesserit miraculis, hymnis canamus debitis.

Qui frigoris sub tempore dum chlamyde nudum tegit, mox Christus ipsa, quam scidit, se veste tectum prodidit.

Tres arte sanctà pallidos .
resuscitavit mortuos ,
de febre catechumenum
et alterum suspendio.

Orationis ambitu latro sepultus proditur, qua non cadebat impetu, pinus reflexa ducitur. Profana dum succenderet, aëre flammam reppulit, quo extincta sunt incendia, imbris fuit præsentia.

Humore de paralysi curat puellam debilem morbique rasit fomitem sancti liquoris unguine.

Pacem leproso dans viro
sordes fugavit ulcerum
et quod lavaret morbidos,
Jordanis est in osculo.

His et per orbem cognitis ingentibus miraculis 30 possessor alti spiritus nunc regnat in cœlestibus.

Hs. zu Karlsruhe o. No. 14 Jahrh. Bl. 40. mit der Melodie (K) und bei Daniel 1, 105 (D), welcher dieses Lied für selten hält. Hs. zu Lichtenthal des 13 Jahrh. (L). Bei Thomas. p. 398 (T). Ein altes Lied, aber nicht so metrisch richtig, wie das folgende.

15

11 cathecuminum KL. 12 suspendium K. 16 dicitur K. 18 in fehlt T, aere T, in ara KL, aera D, bei *Sulpit. Sever*. de vita s. Martini c. 14. vis venti. 20 imber T. 21 besser paralysis. 27 morbidum D, quos T. 29 hisdem T.

Ein anderes, ebenfalls altes Lied auf diesen Heiligen steht. im Hymnarius von Basel v. 1504. f. 61. mit dem Anfang: En gratulemur spiritu, und in der Expos. hymn. Colon. 1492. f. 56. Daniel 1, 260 gibt davon den Anfang.

### 1070. De eodem.

| votis colit fidelibus, adesto mitis omnibus.       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per te quies sit temporum, vitæ detur solatium,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pacis redundet commodum,                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sedetur omne scandalum,                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ut caritatis spiritu                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sic affluamus invicem,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| quo corde cum suspiriis                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Christum sequamur intimis.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Qui lætaris cum angelis, exultas cum archangelis, | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| triumphas cum apostolis                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in sæculorum sæculis.]                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | adesto mitis omnibus.  Per te quies sit temporum, vitæ detur solatium, pacis redundet commodum, sedetur omne scandalum,  Ut caritatis spiritu sic affluamus invicem, quo corde cum suspiriis Christum sequamur intimis.  [Qui lætaris cum angelis, exultas cum archangelis, triumphas cum apostolis |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101: f. 83. 15 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 24. des 12 Jahrh. (B). Bei Bebel f. 22 (C). Hs. zu Gratz 40/7 des 12 Jahrh. (D). Nach seiner metrischen Genauigkeit und Behandlung gehört das Lied noch in das 5 Jahrh., Daniel 1, 260., der davon den Anfang gibt, setzt es viel zu spät in das 14 Jahrh., was schon gegen die alten Hss. verstösst.

2 specie f. spir. B. 3 artibus B. 5 in pace D. 6 specie B. 8 pacis reformans AD, reformans B. 9 pro.. B. 10 lædit, haben alle gegen das Versmass. 12 hora mort. AC. 25—28 fehlen BD, dafür steht die Doxologie: Deo patri etc. Sie sind ein späterer Zusatz.

Die Reichenauer Hs. zu Karlsruhe No. 112. fol. 6. aus dem 8 Jahrh. enthält als Beispiel folgende Strophe eines alten Liedes, das entweder auf diesen Heiligen oder auf den h. Remigius gemacht wurde.

Ymnos et psalmos per delevit totas Galeas, quæ subjugavit doctrina Christi, tenebricavit reges, et principes obcæcavit.

Galeas steht für Gallias, wie auch Galleis vorkommt bei Mabillon Liturg. Gallic. p. 284.

### 1071. Martini episcopi.

Rex Christe, Martini decus, hic laus tua, tu illius, tu nos in hoc te colere quin ipsum in te tribue.

Qui das, per orbis cardines 5 quod gemma fulget præsulum, da, quos premunt culpæ graves, solvat per ingens meritum.

En pauper hic et modicus cœlum dives ingreditur, 10 cœli cohortes obviant, linguæ, tribus, gentes ovant.

Ut vitæ fulget transitus, cœlis et arvo splendidus, gaudere cunctis est pium, cunctis salus sit hæc dies.

Martine, par apostolis, festum colentes tu fove,

qui vivere discipulis
vis, aut mori non rennuis. 20

Qui ter chaos deviceras, mortus reatu suscita, diviseras ut chlamydem, nos indue justitia.

Fac nunc, quod olim gesseras, 25 nunc præsules clarifica, auge decus ecclesiæ, fraudes relide satanæ.

Ut specialis gloriæ
quondam recorderis tuæ, 30
monastico nunc ordini
jam pæne lapso subveni.

Sit trinitati gloria,
Martinus ut confessus est,
cujus fidem per opera 35
in nobis ipse roboret. amen.

Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 24. des 12 Jahrh. (A). Expositio hymnor. Colon. 1492. f. 42 (C). Hymnarius von Basel v. 1504. f. 39 (B). Das Lied scheint im 7 oder 8 Jahrh. gemacht.

15

3 hunc BC. 4 ipsum quin tr. B, in ips. quin tr. C. 8 jugens B. 12 gentes fehlt BC. 13 vita BC. 15 pium est ABC, des Reimes wegen. 16 sit sal. A, hic C. Nun folgt die Doxologie in BC und 17 flg. als eigener Hymnus. 18 tuum col. fov. BC. 20 mori nos respice BC. 21 eviceras BC. 21—24 diese Str. steht nach der folg. in BC. 22 mersos r. BC. 24 justitiam BC. 25 nunc fehlt BC. 27 esse f. eccles. C. 28 relige BC. 29 spiritualis BC. 36 et ipse C.

V. 21. chaos, die Unterwelt; der Dichter brauchte chaos nach der Analogie von χάσμα bei Luc. 17, 26. Die Stelle bezieht sich auf die Erweckung der drei Verstorbenen durch den h. Martin.

# 1072. De s. Martino (troparium).

| 1.         | Sacerdotem Christi Martinum cuncta per orbem canat ecclesia pacis catholicæ, Atque illius nomen omnis hæreticus fugiat pallidus.      | 5  |           | Nam febres sedat dæmonesque fugat, paralytica membra glutinat; Et mortuorum sua prece trium reddit corpora vitæ pristinæ.                          | 35       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2</b> . | Pannonia lætetur genitrix<br>talis filii,<br>Italia exultet alitrix<br>tanti juvenis,                                                 | 10 | 7.        | Hic ritus sacrilegos<br>destruit<br>et ad Christi gloriam<br>dat ignibus idola.                                                                    |          |
| 3.         | Et Galliæ trina divisio<br>sacro certet litígio,<br>cujus esse debeat præsul;<br>Sed pariter habere se patr<br>omnes gaudeant, Turoni |    | 8.        | Hic nudis mysteria<br>brachiis<br>conficiens præditus<br>est cœlesti lumine.                                                                       | 45       |
| 4.         | soli ejus corpus foveant.  Huic Francorum atque Germaniæ plebs omnis plaudat, Quibus videndum invexit dominum in sua veste.           | 20 | <b>6.</b> | in cœlum et totis viribus suspensus terrena cuncta respuit.  Ejus ori nunquam Christus abfuit sive justitia, vel quicquid ad veram vitam pertinet. | 50<br>55 |
| 5.         | Hic celebris est<br>Aegypti patribus,<br>Græciæ quoque<br>cunctis sapientibus.                                                        | 25 | 9.        | Igitur te cuncti poscimus,<br>o Martine,<br>ut qui multa<br>mira hic ostendisti,                                                                   | 60       |
|            | Qui impares se<br>Martini meritis<br>sentiunt atque<br>ejus medicamini.                                                               | 30 |           | Etiam de cœlo gratiam<br>Christi nobis<br>supplicatu<br>tuo semper infundas.                                                                       |          |

Hs. zu Colmar, o. No. 11 Jahrh. vorn in einem Messbuch (A). Clichtovei elucidatorium fol. 224 (C). Antiphonar von Reichenau No. 209. Bl. 37 zu Karlsruhe, mit der Melodie, 14 Jahrh. (R). Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (L). Diese Hs. deutet die Abtheilung der Verse hie und da mit rothen Strichen an. Missal, Mogunt. v. 1482 f. 275 (M). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 69. 12- Jahrh. (S). Hs. zu Gratz 40/12 des 12 Jahrh. (G). Andere Hs. daselbst 37/31 des 12 Jahrh. (B). Hs. von S. Gallen No. 378 p. 278, wo diese Sequenz unter den notkerischen steht, mit dem Beisatz: Beatus vir qui timet, der des abweichenden Versmasses wegen nicht wol die Melodie bezeichnen kann (E). Hs. im Stadtarchiv zu Strassburg, mit Neumen, 12 Jahrh. (F). Die Abtheilung der Verse in A ist so viel als thunlich beibehalten, sie bezeichnet sie hie und da mit Punkten, wie bei 33. 34. Auch bei Daniel 2, 27 (H). Dieser schliesst den V. 5 als eine hinzugefügte Glosse in Klammern ein, weil er das Versmass störe, indem das Lied aus 12 gut gebauten Strophen bestehe. Nach dem durchgängigen Parallelismus der Absätze hat aber das Lied 18 Strophen oder die regelmässige Anzahl von 9 Troparien eines Kanons. Ich sehe nicht ein, wie Daniel daraus 12 Strophenpaare machen konnte. Selbst die V. 2. 4 stören das Strophenmass nicht, da sie am Eingang gleichsam als Vorspiele stehen, wie es in diesen Sequenzen oft vorkommt.

14 certat RM. 19 hinc L, Franchorum E, ist für die Mundart des Verfassers richtiger. 23 inspexit F. 26 partibus FGHBM. 52 respuens F. 54 defuit RL, sine RM. 59 ut fehlt GHB. 61 grat. nob. Ch. F.

V. 4. 5. ecclesia pacis catholice, mit Bezug auf das himmlische Jerusalem. No. 251, 1.

V. 25 flg. Hiezu macht Daniel die verfehlte Bemerkung: Noli putare, ecclesiam orientalem occidentali miraculosa operatione inferiorem; cogitat poëta de vetastis Aegyptiis, magicis artibus insignibus, de Græcorum septem sapientibus, quorum artem atque sapientiam a Martino longe superari autumat. Es ist befremdend, wie Daniel meinen konnte, ein Kirchendichter des Mittelalters habe die ägyptischen Zauberer und griechischen Philosophen für würdige Vergleichpunkte mit den Heiligen gehalten, oder geglaubt, durch eine solche Vergleichung die Heiligen zu erheben. An solche Abwege hat der Dichter nicht gedacht, sondern er bezieht sich einfach auf den Sulpicius Severus, der in seinen Dialog. 1, 23. 26. erwähnt, dass seine Biographie des h. Martin gleich nach ihrem Erscheinen in Carthago und Aegypten verbreitet worden sey, und man überall diesen Heiligen den andern damaliger Zeit vorgezogen habe. patres Aegypti des Liedes sind vorzüglich die ägyptischen Mönche (denn die Zauberer hat nie ein Christ patres genannt), und die Græciæ sapientes sind nicht die sieben Weisen Griechenlands, sondern die Ελληνες σοφίαν ζητούντες, wie sie Paulus nennt, 1 Cor. 1, 22.

#### 1073. De s. Martino.

Christe, rex noster, via, lux salusque qui piis dignam tribuis coronam,

da tuum vatem famulis sonora pangere laude.

Tu scelus mundi tenebrasque pellens 5 insuper largo cumulas decore, largiens clemens pietatis usu lumina clara.

E quibus magnis radiis micantem rite Martinum veneramur almum, 10 urbs dedit nobis decus hoc perenne Pannoniorum.

Qui sacris necdum renovatus undis jamque laudari domini meretur voce, dum partem chlamydis rigenti 15

præbet egeno.

Cujus effari modulante plectro facta vix umquam luculenta possent, cuncta quæ magno superi patravit munere regis. 20

Barbaram paci rabiem subegit, vinctos exemit laqueis latronum, plectitur flagris fidei relator dulcis amaris.

Casibus, verbis, studio sagaci 25 traxit ad Christum tenebris retentos,

ter potens functis gelidæ resolvit vincula mortis.

Omnium tristes removens querelas omnium fessos recreabat artus, 30 omnis et cessit veniens medela sexus et setss.

Sæpe devictus coluber vetustus jus suum liquit pavitansque cessit, quaslibet fallax agitaret artes 35 mille nocendi.

O virum sanctum nimis et beatum, setheris cujus niveo nitore visibus carnis licuit micantes cernere cives. 40

Gloria etc.

Hs. der Stadtbibliothek zu Trier No. 1418. aus dem 8 Jahrh.

5 pollens, Hs. 27 cunctis f. funct. Hs. 31 ei für et, Hs. 35 besser quamlibet. 38 cui, Hs., irrig, der Dativ liegt in visibus.

Auf diesen Heiligen stehen auch 2 Lieder in einer Hs. des 14 Jahrh. zu Pommersfelden mit diesen Anfängen:

1) In translatione s. Martini.

Christo inclita candida nostra canunt melodia

agmina.

2) Gaude Sion, quæ diem recolis.

Kine prosa de s. Mart. in der Max. biblioth. patr. 18, 150. Eine andere bei Fulbert. Carnot. mit dem Anfang: Inter patres monachalis. Zwei weitere Lieder in Reiffenberg bulletin de la biblioth. de Bourgogne. 9 No. 10 mit dem Anfang: Christi miles magnanime.

### 1074. De s. Materno (troparium).

| 1. | O Materne, pastor<br>alme Christique<br>clare hierarcha,                 |             |    | En repedant consocii,<br>jussu magistri<br>te suscitant voce clara: | 25 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|
|    | Qui Gallica rura<br>replesti sacra doctrina                              | 5           |    | "Surge , Materne,<br>linque funebria,                               |    |
|    | Cum sociis sacris,<br>enoda nostra piacla.                               |             |    | Fortis adesto<br>Christi jam vernula,                               |    |
| 2. | Tu principis<br>apostolorum<br>executus es præcepta                      | 10          | 4. | Victurus successu<br>totidem annos                                  | 30 |
|    | Euchario Valerioque subjugando pia colla;                                |             |    | episcopi sacrà curà."  Quis non stupescat tanta miracula,           |    |
|    | Nam comes itineris Galliam docturus præveniris morte tua,                | 15          |    | Tam inaudita<br>tamque deifica,<br>que Christus pro nostræ          | 35 |
|    | Sed tamquam convioli<br>lugeant te sacri<br>vere libera sæcula,          |             |    | causa salutis per te fecit, o toparcha?                             |    |
| 3. | Deponeris ac pausitas<br>hic quater denos.<br>heu jam soles sub querela. | <b>20</b> · |    | Tu celebrantibus<br>servulis clemens<br>tutor esto tua festa.       | 40 |

Hs. zu Darmstadt No. 545: aus dem 14 Jahrh. mit der Melodie. 22 solos, Hs. 28 mortis f. fert. Hs. 35 nam f. tam Hs.

Ein anderes Lied auf diesen Heiligen geben die Acta SS. Sept. 4; 398.

## 1075. De s. Maurițio (troparium).

1. Ibant pariter animis et ducibus imparibus agmina dominica et hostis atrocissimæ phalanges. 5 His præfuit dux

|           | optimus Mauricius<br>perfidis, crudelia<br>crudelis Herculius                                  |                              | premi tanto de populo,<br>cum videret nullum posse 35<br>decipi?                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | dictat jura.  His est votum                                                                    | 10                           | Quo credis aulam cœlestem regni festo jocundari,                                   |
| ~.        | domino omnium<br>corda subdere,                                                                |                              | tantum decus cum de terra<br>mittitur? 40                                          |
|           | his persuasit<br>cæcitas diversis<br>monstrorum nugis servire.                                 | 15                           | His etiam vetulus<br>florido robore ·<br>Victor se conjunxit,                      |
|           | Dum profanis ritibus plebs dei nollet pollui, obstinatos jussio severa                         | 20                           | Ac ne fulgido pontifex ordini deforet, postea felix Hemmeramus.                    |
| 3.        | cæde fecit decimari. O quam fortia militum Christi suprema sorte pectora,                      | 25                           | Nunc deprecamur, beata cohors, cujus cuncta Christus 50 nomina caute tenet notata, |
|           | igneo fidei<br>tuta clipeo;                                                                    |                              | Ut nostra<br>plurima facinora                                                      |
|           | In sex millibus sexcentis sexque ac sexaginta sociis                                           | 30                           | crebra prece 55 roges deleri nosque piis ascribi,                                  |
|           | mens una, par votum,<br>consors gloria.                                                        | •                            | Candide<br>Maurici, Exsuperi,                                                      |
| 4.        | Quo putas hostem dolore                                                                        |                              | Innocenti. 60                                                                      |
| An<br>nis | Hs. zu S. Gallen No. 378. p<br>gabe der Melodie lautet in der<br>ss. Ebenso bei No. 154. 1156. | . 262. m<br>Ueb <b>ers</b> c | it den Neumen. Von Notker. Die<br>hrift: υπωδυακωνιεςα, d. i. hypodiaco-           |

4 hostes, Hs. Nach 11 steht ein metrischer Punkt. 37 aula cœlestis, Hs. 38 jocundatur, Hs.

# 1076. In natali ss. Mauritii et sociorum (troparium).

| _ | 1. Sancti belli<br>celebremus triumphum | Quo christicolum decens fit victoria. | 5 |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | laude debita.                           | 2. Dextrorsum casta                   |   |

|    | Mauricius<br>ducit agmina,                    |    |            | Mox et subsequentum clara visura millia. |    |
|----|-----------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------|----|
|    | Contra scelesta<br>Herculius<br>auget prælia. | 10 | <b>5</b> . | Quorum precibus tua nos, domine,         | 20 |
| 3. | Conjurant sævi<br>contra felicium vota,       |    |            | regat gratia,  Tanti ducis ut            |    |
|    | Conspirant sancti<br>subdere colla devota.    | 15 |            | mereamur sequi<br>fida monita            | 25 |
| 4. | Decimum jam quemque<br>cœli suscepit regia,   |    | 6.         | Spatia vitæ per cuncta.                  |    |

Hs. zu München, Clm. 14845. f. 14. 12 Jahrh. (A). Hs. zu Freiburg No. 66 des 15 Jahrh. (B). Hs. zu Colmar des 11 Jahrh. und andere Hs. daselbst des 12 Jahrh. (C), woraus die Ueberschrift. Reichenauer Antiphonar zu Karlsruhe No. 209. f. 33. mit der Melodie, 14 Jahrh. (R). Jede Strophe ist in zwei Hälften zu Wechselchören abgetheilt. Hs. zu Kreuzlingen, 14 Jahrh. mit der Melodie (K). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 68 des 12 Jahrh. (S). Hs. zu S. Gallen No. 378 p. 260 (G). Die Sequenz ist von Notker und nach G im Tone: Metensis minor. Da der Schluss aller Strophen in a reimt, so haben die Hss. gewönlich keine andern Absätze als nach diesen Reimen, oder sie theilen die Strophen, so gut es geht, in zwei Verse zum abwechselnden Gesang der Chöre. S. No. 975.

4 christicoles CKS, decus KS. 5 sit B. 6 castiga B, alle andern ausser A haben castra. 7 scelestis GK, scelestes R. 9 cœlestia B. 10 hic tuleus B. 11 auxit B. 12 conjurat B. 13 debilium K. 15 corda B. 16 necimum jam quinque K. 19 usratur B. 23 judicis B. 25 fide K.

#### 1077. De s. Mauritio. ad laudes.

| Christo coelorum agmina<br>dent laudes et mortalia,<br>cum multis septus millibus<br>scandit astra Mauritius. |   | Plaudunt honore cœlici, canendo melos obvii, tendunt et ulnas gaudii vitæ ducentes principi.              |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Thebæa felix legio,<br>cruore compta muricis,<br>victrix triumphi laurea<br>fide vicisti terrea.              | 5 | Sis nostri memor, domina,<br>cum pangis agno cantica,<br>gravatos sorde libera<br>delendo mortis crimina. | 15 |  |

Salve beata trinitas, simul et una deitas, juva creatrix sæculum, quæ regnas in perpetuum.

20

Hs. zu Stuttgart Brev. 98. des 11 Jahrh. mit Neumen, ad nocturnos (A). Hs. zu Admont No. 18. 12 Jahrh. (B), beide Hss. übereinstimmend. In einer andern Hs. daselbst No. 717. des 14 Jahrh. steht ein ganz gereimtes Chorofficium auf diese Heiligen mit Noten und diesem Anfang:

Gaude mater ecclesia, dies est gaudiorum, refulserunt solempnia martyrum Thebæorum.

- 6 besser tincta. 9 plaudent AB. 12 ducentes für adducentes, scil. legionem.
- V: 2. mortalia, scil. agmina, die Menschen, als Mitglieder der streitenden Kirche.
- V. 8. fide. Quod si per fidem Christus habitat in corde christiano, ut ipsa fides salva sit, id est Christus in credente permaneat, contemnenda sunt, quecumque percutere vel auferre poterite persecutor, ut illa potius pro fide, non fides pro illis intereat. Augustini serm. 20, 2. ed. Mai.
- V. 13—16. Diese Strophe ist eine Anrufung an Maria, also ein Theotocium, worauf erst die Doxologie 17—20 folgt. So sind regelmässig die griechischen Lieder eingerichtet, die lateinischen selten.
  - V. 16. mortis crimina für peccata mortalia. No. 1071, 22.

### 1078. Hymnus de festivitate s. Mauritii et sociorum.

Alma Christi quando fides mundo passim traditur et per latos orbis fines igne flagrans floruit; tunc elegit sibi gratum militem Mauritium.

Qui loricam fide textam forti gestans pectore, qua beata Thebæorum induebat agmina, ad cœlorum ut consortes invitaret præmia.

5

Martyr sacer quos vocavit inclitus Mauritius, omnes simul quasi unus vir (dictu mirabile), ad coronam promerendam properabant cœlitus.

Tunc armati spiritali ense Christiamilites, submittentes velut agnus pia colla jugulo, triumphabant trucidati spreto mundi principe.

10

Contempentes blandimenta tyrannorum noxia, floccipendunt mundi pœnas sub momento vincere, ut ditentur sempiterno sine fine munere.

15

Diem festum revolutum anni monstrat orbita, quo beatam Thebesorum legionem colimus, ægris salus quo præstatur, cæcis visus funditur.

Nunc quapropter supplicantes illi preces fundimus, ut dignetur nobis Jhesum facere propitium, 20 quem amavit, quem cognovit, cum que regnat perpetim.

Gloria et honor etc.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1493 (A), Bl. 37. unter alten Hymnen, wozu auch dieses Lied gehört. Andere Hs. zu Karlsruhe im Archiv, 15 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 79. 15 Jahrh. (C). Bei Bebel f. 20 (D).

1 mundum B. 4 forte B. 6 incitaret BC. 7 quo ACD, vocetur D. 8 ductu BCD, mirabili BD. 9 de corona promerenda B. 10 quasi f. Ch. B. 11 besser agni; gladio, als scholion in A. 12 imperatore terrestri, schol., eher der Teufel, triumphanti — mundo B. 15 dicentur C. 17 qua AD. 18 redditur CD, quo scil. festo, schol. 19 quam prop. A. 20 Christum CD. 21 amavit cum quo regnat nunc et in perpetuum CD.

Die thebäischen Märtyrer bilden einen Zug der Legende von den Alpen bis an den Niederrhein nach Kanten, ihr Seitenstück ist die Legende von den eilftausend Jungfrauen, die sich den Rhein herauf bis Basel verbreitet hat. Um beide Ueberlieferungen in ihrer ursprünglichen Gestalt und späteren Veränderung kennen zu lernen, sind alte Hss. derselben zu beachten, weshalb hier Auszüge aus zwei unbenützten Hss. über die Legende der thebäischen Märtyrer folgen.

#### L. Aus der Basler Hs. A. VI. 36. des 14 Jahrhunderts.

Cum in Galliis perniciosus tumultus contra Romanum imperium crevisset. Maximianus in Italia collecto exercitu accersivit i sibi in auxilium i Thebæos milites Mauricium, Victorem, Gereonem, Cassium, Florentium aliosque devotos. Cumque Alpes transisset, antedicti præire cæperunt, Maximianus vero in radice Alpium apud villam, quæ Octodorum vocatur, Zeb idolo s cunctum exercitum immolare præcepit; juxta quæ in Augano 5 s. Mauricium cum legione sua inventum cum nollet immolare occidit. Inde vestigia præcedentium secuti apud Veronam 6 civitatem Cassium et Florentium cum aliis septem ejusdem constantiæ viris simili sententia damnaverunt. Post hæc, quod Gereon cum suis per alveum Reni jussu Maximiani descenderat contra quendam Carausium in confinio Gallorum et Saxonum, insidias contra Romanum (imperium 7) molientem, persecutor Christi novus insequitur illum. Gereon vero cum sociis suis trecentis decem et octo in campis Agrippinæ magnæ civitatis consedit. In quibus supervenientes 8, qui missi erant a judice, nullam defendendi voluntatem sed constantissimam Christi nominis confessionem invenerunt. ibi beatus Gereon dux et martyr egregius cum illis et regis vernaculis edomitis omnibus, quæ ad hujus vitæ delectationem possent allicere, spontaneus semet ipsum obtulit hostiam vivam deo. Insani vero tortores corpora sanctorum cruentata per campi planitiem traxerunt et in puteum maximum projecerunt.

Hæc itaque cum agerentur, cohors illa, quæ beatum Victorem comitabatur ad locum illum, cui destinata erat, properans venit ad oppidum Francorum, quod ex majorum suorum (sedibus 10) Trojam sive Sanctum 11 nuncupabant, ibique cum duce suo castra in pratis virentibus posuit, nec minus illi audaces cruenti milites affuerunt et perempto illic fortissimo Christi Victore trecentis triginta cum eo martyribus sancta corpora in locis palustribus submerserunt. tandem optatis ditati spoliis cum reliquo exercitu, quum Carausius ille fugiens sese in Britanniam transtulit, per viam, qua venerant, læti regressi sunt in patriam.

<sup>1</sup> die Hs. hat excersivit. <sup>2</sup> Hs. exilium. <sup>3</sup> idolorum, Hs. <sup>4</sup> besser quod, scil. idolum. <sup>5</sup> für Agaunum, S. Maurice in Wallis. <sup>6</sup> Bonn, welches im 12 Jahrh. Verona hiess. <sup>7</sup> fehlt in der Hs. <sup>8</sup> supervenientibus, Hs. <sup>9</sup> Hs. chorus. <sup>10</sup> fehlt. <sup>11</sup> Xanten.

Diese Legende hält sich an die sagenhasten Namen Verona und Troja, wovon dieser wenigstens in das 6 Jahrh. zurückgeht, und wahrscheinlich den politischen Zweck hatte, die Franken als ebenbürtig den Römern gleichzustellen. S. No. 950, 37. Der Text bei Surius de prob. ss. vitis, Octob. p. 756 flg. ist erweitert, der folgende Auszug stimmt aber grösstentheils mit Surius überein, der jedoch diese Hs. nicht benutzte, sonst hätte er wol auch den Schluss derselben gegeben, wie er andere Predigten auf die Heiligen beifügte. Ausser der Legion des h. Mauritius steigt die Zahl der andern Märtyrer, die in der Legende angegeben wird, auf 1005, es scheint aber bei Cassius und Florentius in der Zahl ein Fehler zu liegen, weil mit ihnen nur 7 Genossen umgebracht wurden, wobei vielleicht die Zahl 100 ausgefallen ist. Abgesehen davon gibt die Legende mit den Anführern 1010 Märtyrer an.

H. Auszug aus einer Sammlung von Heiligenleben in der Brüsseler Hs. No. 87 (oder 206) in gr. fol. Bl. 39 aus dem 12 Jahrh.

Cum ergo in Galliis perniciosus tumultus contra Romanum imperium excrevisset, Maximianus apud Italiam collecto exercitu Thebæos milites Mauricium, Gereonem, Victorem aliosque ejusdem ordinis viros jam sacramentis veræ fidei et salutaris baptismatis per Jherosolimitanum antistitem iniciatos in auxilium accersivit.

Es folgen hierauf christliche Betrachtungen, weil die Legende in eine Predigt aufgenommen ist, dann fährt die Erzähung also fort:

Deinde Maximianus augustus coadunato exercitu, permixto tam fidelium quam infidelium cœtu, festinus Alpium juga transgrediens, Galliæ appropinquabat soloque adventu suo Amando et Heliano ducibus tumultus memorati perterritis seditionis illius tempestatem pertinaciter excitatam facile sine sui exercitus damno sedabat.

Conperto vero quod Caurausius quidam nobilis insidias contra Romani regni fines moliretur, qui tamen procurator constitutus erat provinciæ, quæ est juxta oceanum, ubi Franci jam secundo a sedibus suis expulsi juxta Gallorum et Saxonum confinia consederunt, misit illuc per Reni fluminis alveum partem sui exercitus, cujus militari virtute nefarius cassaretur inceptus. in quo itinere præcipuos belli dominici duces Gereonem, Victorem, Cassium et Florentium felices turmæ Christianorum militum sequebantur.

Interea Maximianus ferocissimus christiani nominis persecutor et tali tantoque agmine indignissimus ductor statuto juxta radicem Alpium Zeli idolo in loco, quem dicunt Octódorum, præcepit, ut omnis exercitus viritim festiva celebritate concurreret et a supplicatione diis, ut fatebatur, immortalibus agenda communique lætitia se nemo velut alterius sectator religionis exciperet. Jam vero Gereonium præcesserat agmen et fædissimi i comitatús societatem præsentia corporali reliquerat. unde factum est, ut nuntium scelestissimi sacrilegii non audiret seseque cum sanctissimis suis corporibus nostræ perpetuæ jocunditati servaret.

Ventum est ad locum constituti flagitii etc.

Es folgt nun der Tod des h. Mauritius mit seiner Schaar zu Agaunum, worauf die Erzähung also fortfährt:

Inde præcedentium secuti vestigia repererunt primarios milites Cassium et Florentium cum septem aliis similis constantiæ viris juxta Veronam civitatem in ripa Reni fluminis considentes, aliosque cum eis quam plurimos ejusdem agnominis sed non ejusdem intentionis satellites. Hos dum agnovissent de orientali fuisse præsidio, sævientes contra eos de professione sciscitati sunt. cumque illi nec voluntate cordis nec sententia responsionis a superioribus discreparent, submissis capitibus in eodem loco pro Christi nomine perempti sunt.

Mox igitur ad beatum Gereonem ejusque socios trecentos decem et octo cum illo pariter fide veritatis armatos persecutor nescio velocius quam fama pervenerit. Progressi tamen paululum ante subsequentes carnifices in campis Agrippinæ magnæ civitatis (ad²) martyrii gloriam sese invicem (cohortantes³) præstolati sunt. quibus continuo supervenientes, hii qui missi erant a judice, nullam in eis defendendi vel a proposito deficiendi voluntatem sed constantissimam nominis Christi invenerunt confessionem. Ibi beatus Gereon dux et martyr egregius cum illis regis æterni vernaculis, edomitis omnibus, quæ ad hujus vitæ delectationem possent allicere, semetipsum obtulit spontaneam hostiam vivam deo. Insani tortores sanctorum ibidem corpora cruentantes per campi illius planitiem traxerunt, et in puteum quendam maximum projecerunt. Monstratur autem usque hodie in loco, ubi s. Gereon trucidatus est, sanguinis ipsius spectaculum et ipse locus ad martyres ab incolis acceptum servat vocabulum.

Hæc itaque dum agerentur, cohors illa, quæ beatum Victorem comitabatur, ad locum, cui destinata est, properans pervenit ad oppidum Francorum, quod ex majorum suorum sedibus Trojam sive Zantum nuncupabant, ibique cum duce suo castra in pratis virentibus posuit. nec minus audaces illi cruentique milites affuerunt, peremptoque illic fortissimo Christi milite Victore cum trecentis triginta martyribus sancta eorum corpora in locis palustribus submerserunt.

Tandem optatis locupletati spoliis cum exercitu reliquo, quia Carausius ille fugiens sese in Brittanniam transtulit, per viam qua venerant, læti pro scelere redierunt. Eodem vero tempore de Mauritania, quæ est pars Affricæ, finitimisque regionibus milites ab imperatore propter frequentes Gallorum tumultus evocati in Galliam navigio venerunt, quorum trecenti quinquaginta pro fide catholica trucidati cum beato Gereone ejusque sociis beatorum corporum quietem et venerationem perpetuam delegerunt.

Post hæc Maximianus augustus reversus Italiam suadente Diocletiano, ut cum ipso se transferret in otium, licet invitus purpuram simul imperiumque sed non tyrannidis usum deposuit et vice sua Constantium virum mitissimum Italiæ, Affricæ et Galliis augustum esse constituit. Galerio vero ceteræ provinciæ delegatæ sunt. Sed Constantius Galliis Hispaniisque contentus has magna mansuetudine gubernabat et ecclesias dei nullis molestiis infestabat. cumque adhuc Maximiano vivente in Brittannia diem obiret, Constantino filio suo provincias easdem regendas dereliquit. qui confortatus in imperio, dum regai romani monarchiam per bella maxima optinuisset, legibus christianæ religionis per beatum Silvestrum papam initiatus beatissimæ Helenæ matri suæ honorandi et sublimandi sanctorum martyrum sepulturas jus et potestatem ipse per omnem pæne terram eodem studio occupatus contradidit. Cajus deo dignæ matronæ in beati Gereonis monasterio adhuc plurima reservantur insignia, et qualis ipsa fuerit, testantur ibidem apad ejus memoriam crebro repetita miracula.

Fecit sane inter plurima spectabilia suæ devotionis opera super ejusdem sancti martyris sociorumque ejus corpora, ubi etiam supra memorati s. Mauri \* martyres ad singulare mærentium et infirmantium refrigerium pausant, insignem neminique prorsus vel sententia sermonis explicabilem, vel arte operis imitabilem structuræ mirificæ et sublimis ecclesiam, quam ita metallorum fulgore et artificii varietate decoravit, muris etiam validis et excelsis firmavit, ut nichil supra per omnes illas regiones vel fuisse vel futurum esse celebri sermone feratur. præter quod ligneam aliquam, vel quæ facile senio vel negligentiæ cedat, materiam habuisse negatur, cum marmoreæ soliditatis ibi tanta copia fuerit, ut opus totum columpnarum illius generis firmitudine et pulchritudine fulciretur. aurei vero fulgoris tantum in ea emicuit, ut musiva foris et intus fulgens elegantia nomen ad aureos sanctos sortiretur. Quæ quia per se summo rerum auctori placere non potuit, ut adhuc amplius et dignius resplenderet, plurimis idoneis laudis divinæ præconibus et ministeriis sibi congruentibus adornata est.

Igitur s. Maternus Trevirorum epiacopus Agrippinæ Coloniæ ecclesiam primus pastor dignis gubernaculis rexit. cujus vitam multis claruisse virtutibus gestorum ejus scripta commemorant. Augus sedis antistes, nobis cognitorum tertius, sancti Severini confessoris Christi successor, nomine Euergislus, quadam die dum capitis dolore nimium cruciatus ad memoriam beatorum martyrum Gereonis et sociorum ejus oratum accederet et adhuc in sancti illius thesauri indicium fastigium nullum excelleret, versiculum in laudem sanctorum dici solitum: exultabunt sancti in gloria, ingrediens in ecclesiam inchoavit. cui protinus ex illo venerabili sanctorum corporum adyto responsum est: lætabuntur in cubilibus suis. Quod cum pontifex stupefactus audiret, laudem deo repente cum omnibus, qui aderant, conclamavit, et appropians de loci ipsius pulvere capiti suo salutare remedium apposuit et consignato cum summa reverentia loco recessit.

Talia quidem plurima veridica relatione commemorari possent, si promissi conpendii studia non arcerent. Non enim exinde erant ibi vel sunt rara virtutum opera, sed pæne cottidiana, quorum multitudinem simul et magnitudinem ammiratur, quisquis ejusdem ecclesiæ culteri cuilibet religioso colloquitur. Nam quicunque fide non dormitante qualemlibet ibi medelam expostulat, ipsam illic sanitatem voti compos semper adesse non dubitat. Similia suorum meritorum indicia s. Victor, Cassius et Florentius cum suis commilitonibus crebro dare non desinunt, quæ nemo utique verbis nedum scriptis ad plenum exequitur. in locis tamen suis, ubi mirabiliter frequentantur, uberius etiam sermonibus et

fidis testimoniis celebrantur, quanvis ea, que vulgantur a singulis actitari, recte debeant meritis omnium simul asscribi.

Sancta vero Coloniensis ecclesia per suffragia sanctorum martyrum, quorum corpora in suo gremio meruit fovenda suscipere, non desinit usque hodie fidem inviolatam excolere, quam a Materno primo suo episcopo se meminit suscepisse. apud quam consuetudo celebris inolevit, ut beatos martyres Gereonem, Victorem, Cassium et Florentium eorumque socios, trino martyrio ceronatos, ternis locis venerabiliter conditos, una die, id est sexto idus Octobris, festivitate congrua veneretur, cum tamen dubium sit, utrum uno die an duobus eorum martyrium conpleretur, quia Uerona, summus memorati martyrii locus, non minus viginti sex milibus ab elegantissima s. Victoris basilica distans aliter hoc una die nisi per festinum nimii furoris impetum fieri posse maxime propter moras in locis singulis necessarias credere vetat.

Hujus itaque diei gaudia fratres ita celebremus annua, ut fiant nobis illorum intercessione continua. etc.

Es folgt nun der ausgearbeitete Schluss der Predigt, worin obige Heiligen patroni nostri genannt werden. Ueber die Christenverfolgung des Diocletian heisst es in derselben Predigt: hwe persecutio a Nerone decima, ceteris immanior et diuturnior fuisse perhibetur, ita ut usque ad decem annos in incepta crudelitate permanens extenderetur. quam mox subsecuta est ruina vehemens et perpetua destructio idolorum, cum per totum orbem pax ecclesiis dei reddita, ipsos etiam, quos dudum inimicos asperrimos pertulit, jugo fidei catholicæ subdidit.

— Cujus rei siquid post hanc Christianorum persecutionem exemplatum fuerit in antiquis ecclesiarum sedificiis, apud nos cernere licet.

<sup>1</sup> fidissimi, Hs. <sup>2</sup> fehlt. <sup>3</sup> von neuer Hand beigefügt. <sup>4</sup> l. Mauritii. 5 Hs. sentia.

### 1079. In s. Mauri abbatis ad vesperas. hymnus.

Splendorem novi sideris Maurum ut vas justitiæ misit deus ex superis in hanc vallem miseriæ.

Qui calcans fastum generis spretaque patris curia fit proles divi germinis, mundum terrens æthereå.

Cum adit monasterium, vita, doctrina splenduit, ferrens virtutum lilium actu statuque floruit. Hic nova luce rutilat sub Benedicti regula, Christi virtutes similat ut vera cœli plantula.

In hac vita monastica flore floret munditiæ, cujus mens fit deifica sancto virore gratiæ.

Aequalis spina stimuli,
10 qua sanctus Maurus pungitur,
sugit ex fonte rivuli,
quo carnis amor teritur.

15

20

Tunc monachorum habitum sumpsit athleta cœlitus, flat mundi culmen inclitum totus factus angelicus. 25 Patri, nato sit gloria connexu sancti flaminis, quorum roret nunc gratia nos interventu ipsius.

30

15

20

Hs. des Hra. Emm. Cicogna zu Venedig, No. 2065. des 15 Jahrh. 4 hac valle, Hs. 7 divini, Hs. 20 sencta, Hs. 22 pongitur, Hs.

### 1080. Ejusdem ad nocturnos. hymnus.

Summa rectorum gloria, disponens, deus, omnia, tui te laudat militis triumpho Mauri sanctissimi.

Hujus intenti laudibus lætis canamus mentibus festum ejus in omnibus recolendum temporibus.

Qui lenitate placidus Christi miles intrepidus mundi contemptis opibus cœli ditatur opibus.

Lucerna Christi fulgida mundi vitat præconia, sed duens ejus prædio non latuit sub modio.

Ad ejus mente languidi tumbam sanantur plurimi, 5 immundo prensi spiritu solo solvuntur aditu.

> Hymnum canentes petimus, tuis attolle precibus, manens polorum sedibus, nos decoratis omnibus.

Sit patri laus ingenito ejusque unigenito cum spiritu paraclito regenti sine termino. 25

Dieselbe Hs., sie enthält auch einen Hymnus zu den Laudes mit diesem entlehnten Anfang: Christe salvator omnium.

4 sanct. ist fehlerhaft, vielleicht candidi. 9 lenitatem, Hs. 17 umde f. mente, Hs. 19 in mundo, Hs. 20 additu, Hs. 28 ingenti, Hs.

Ich füge ein niederländisches Lied auf diesen Heiligen bei.

#### An sinte Moor.

O waerde helich, sinte Moor, als ghi out waert XII jaer, so pooghedi, helich confessoor, gode te dienene ende voolchdet claer sinte Benedictus naer.

Kens eist ommer also gheschiet, dat in't water viel een kint, Benedictus u dat helpen hiet, ghi ghinct up 'twater, helich sint, droochs voets sonder sijnken twint. Ghi levedet also helegheleke, dat niement en wiste huwes ghenoet, ghi ne aet maer twe waerven de weke ende eens bi mirakelen groot verwecket enen muenic van der doot. Aldas weet men in meneghen keere, dat hu leven wel gode bequam, dies biddic hu, sinte Moor, heere, bidt hem duer awe duecht lofsam, dat hi up my niet wese gram.

Hs. su München Cgm. 83. f. 69. 15 Jahrh.

### 1081. De s. Meginrado.

| Magnificis celebrandus laudibus beati Meginradi dies adest natalitius, in quo per martyrii palmam               | 5  | est usus societate,<br>quia erat<br>innocens manibus<br>et mundo corde.                                 | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| æternæ gloriæ consecutus est coronam; cujus meritis et intercessione nostris, pie Christe, peccatis propitiare. | 10 | Sancte Meginrade, nostrum decus o speciale, magnus in hac vita quondam fulgens eremita, nunc civis cœli | 35 |
| Sancti Meginradi patroni nostri recolentes transitum, qui eum gloriæ                                            |    | populo succurre fideli,<br>pondera cunctorum<br>precibus relevando malorum.                             | 40 |
| sociavit martyrum, dignis laudibus veneremur dominum, qui nos continuis tanti martyris                          | 15 | Pater amabilis et venerabilis atque invicte, una cum sanctis Mauro et Placido, tuis planctis,           | 45 |
| fovet patrociniis.  Iste sanctus digna est memoria venerandus, qui adhuc mortali                                | 20 | o Benedicte, simul cum virgine Christi Scolastica, imbută vere lege monastică,                          | 50 |
| constitutus in corpore pro meritorum magnitudine cœlicolarum                                                    | 25 | subveni nobis te deprecantibus ut sociemur summis beatis semper regnantibus.                            | 55 |

Reichenauer Hs. No. 60 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit den Noten. Es sind

Responsorien, die zwischen der Legende des Heiligen stehen. Die zwei letzten Zeilen jeder Strophe sind die Versikel, worunter auch vier gereimte Hexameter 84-41.

18 quoque cont. Hs. gegen den Strophenbau. 49 simulque, Hs. 56 beat. sum. Hs.

### 1082. De s. Monica, ad vesperas. hymnus.

Ave dies lætitiæ, 15 hic viduarum puritas dies supernæ gratiæ, fructum capit ternarium. quæ finibus ecclesiæ O mater flendo gradiens læta refulsit hodie. fletuque spargens semina, Nova luce tripudiat 5 sed exultanter rediens, fidelium plebs inclita, mundo ferens charismata! 20 chorus sanctorum jubilat; O viri tui gloria, a matre sancta Monica o liberis salvatio, Holofernes prosternitur orbi magnificentia. mucrone pudicitiæ, 10 sis miseris protectio.

Aman ligno suspenditur, Precamur, sancta Monica, datur triumphus gloriæ. trino deo et simplici materna pande viscera Hic virginalis castitas, hic conjugale speculum, pro grege filii tui.

Hs. zu München Clm. 8171. 15 Jahrh. mit Noten. 5 lux, Hs. 11 Amon, Hs.

## 1083. Ejusdem, ad nocturnas. hymnus.

Aurora noctem terminat Quæ castam prolem virginis novo serena lumine, ros cœli terram inebriat. sacro fecundat germine.

Nam genitrix facundia sancto fecunda flamine salutis stillat monita humo beatse Monica.

10 internis pulsat fletibus, ut carne prius genitum regeneret cœlestibus.

25

5 Hinc Augustinus pullulat splendens lucerna sæculo, 15 errata quæque dissipat verbi divini spiculo.

| Hunc doctum dei dogmate . terræ, maris pericula sequens cœlesti munere fit genitrix discipula.  Gaude mater, quæ regula dudum prævisa jubilas, nam tecum stat in gloria proles, quam diu fleveras. | 20       | Mortis disrumpe vincula tuo precatu supplici, o sancta mater Monica, ad aures pulsa domini.  Gloria tibi domine etc. | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dieselbe Hs.  2 sereno, Hs. 5 fecund. Hs.                                                                                                                                                          | 7 Me     | nica f. monita, Hs. 24 quem, Hs.                                                                                     |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |    |
| 1084. Sequ                                                                                                                                                                                         | entia    | de s. Monica.                                                                                                        |    |
| In hac valle lacrimarum claruit lux viduarum sancta mater Monica:                                                                                                                                  |          | Sed et Christi passionem<br>corde suo et agonem<br>fixam habens firmiter.                                            |    |
| Fuit vidua hæc sancta,<br>casta ac religiosa,<br>mitis atque sobria,                                                                                                                               | <b>5</b> | Hee Augustinum doctorem, ecolesiæ sanctæ lumen, protulit præfelgidum,                                                | 25 |
| Nec non fervens et benigna<br>patiensque et modesta<br>existebat moribus,                                                                                                                          |          | Munus hoc pater luminum contulit, quod totum mundum fecit præclarissimum.                                            | 30 |
| Assidua ac devota fuit quoque semper tota in orationibus.                                                                                                                                          | 10       | Hæc largiter tribuebat,<br>infirmorum liniebat<br>cicatrices vulnerum,                                               |    |
| Viro namque viduata<br>vixit in viduitate<br>annis sedecim circiter,                                                                                                                               | 15       | Alimenta, monimenta<br>animabus et fomenta<br>corporibus pauperum.                                                   | 35 |
| Christi jugo mancipavit<br>sese totam et vacavit<br>deo summo simpliciter.                                                                                                                         |          | Hæc est illa benedicta<br>vidua evangelica,<br>quam laudavit dominus,                                                |    |
| Christi amor vulnerabat<br>mentem ejus, nam portabat<br>crucem ejus jugiter,                                                                                                                       | 20       | Quæ plus omnibus imbuta<br>duo mittendo minuta<br>in gazophylacium:                                                  | 40 |

Duo sunt minuta illa Augustinus et Monica, corpore et anima; Salve gemma viduarum, more stillans olivarum oleum misericordise,

50

Quæ suscepit pius Jesus, qui est sanctis potus, esus in cœlesti patria. Qui te matrem deprecantur, veram vitam assequantur post finem miseriæ.

Aus einer Hs. des ehemaligen Klosters Bronnbach bei Wertheim, 15 Jahrh. Reime und Versmass sind nicht genau.

45

V. 46. pius, barmherzig, ein besonderes Beiwort für Christus. S. No. 1081, 9. No. 1088, 4. Auch in den Gesängen der Seelenmesse. Es ist das griechische  $\sigma \nu \mu \pi a \vartheta \hat{\gamma}_{\mathcal{E}}$ .

#### 1085. Monicæ viduæ.

Alma mater Augustini, preces nostras suscipe et per eas conditori nos placare satage, utque regat gregem suum, tuum ora filium.

Amatorem paupertatis genuisti precibus, assertorem veritatis protulisti fletibus, frange nobis favos mellis de suis sermonibus.

5

Que obscura multis erant, tu dulci colloquio ejus ore reportasti pectoris armario, hine propina potum vitæ flagranti collegio.

Tu de vita electorum corde scriptam regulam stylo dei habuisti, que per viam regiam te de mundi incolatu reduxit ad patriam. 10

Regi regum salus vita decus et imperium, trinitati laus et honor sit per omne sæculum, quæ concives nos ascribat supernorum civium.

15

Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 60. des 15 Jahrh. Gehörte ehemals dem Kloster der Augustiner Chorherren zu Hadmersleben in Sachsen. Dies und das folgende Lied, so wie auch jene auf den h. Pancratius sind Gesänge auf die Ordens- und Kirchenheiligen des obgenannten Klosters.

Obiges Lied ist eine Ueberarbeitung des Hymnus auf den h. Augustinus No. 814, angewandt auf seine Mutter.

# 1086. De s. Monica. ad completorium et ad nocturnos.

Cœli cives applaudite et vos fratres concinite, matris nostræ sollemnia anni reduxit orbita.

Hinc ergo psalmi resonent, hinc lectiones concrepent et hymnorum dulcisona multiplicentur cantica.

Quod lingua foris personat, intus affectus sentiat,

nec imitari pigeat, quod laudare mens approbat.

Hanc post mundi curricula
cœli suscepit curia,
quam cum sanctis fidelibus
jam coronavit dominus.

Conemur totis viribus, jungamus preces precibus, ut Monicæ suffragiis cœli fruamur gaudiis. 20

Aus derselben Hs. Bei Daniel 1, 293 steht der Anfang dieses Liedes, aber auf den h. Augustinus.

10

Die alten Hss. schreiben den Namen dieser Heiligen mit un, Monnica. S. Augustin. confess. 9, 37. ed. S. Maur. Wahrscheinlich rührt diese Schreibung von der Lingua rustica her, welche die einfachen Liquiden zwischen zwei Vokalen gern verdoppelt, wie mellos, milles, nobillis u. dgl., was auch in die französische Sprache überging, wie in raisonner, pomme, salle, fille, telle etc.

Anfänge anderer Lieder auf diese Heilige bei Daniel 1, 266. 269.

# 1087. Hympnum in nativitate ss. Nazarii et Celsi.

Sacri triumphale tui, Christi bellator inclite, quo arma fides et crucis trophæum vernat prælii,

Mysticis corona modis turba laudem concinit. Nazari lux vitæ, decus apostolorum particeps,

Petri coronaris fide Paulique dogma nobili Lino ungente præsule sancto muniris spiritu.

Mone, latein. Hymnen. III.

Celsum heredem sanguinis, heredem tanti nominis, pari coronatum fide Christo libasti victimam.

5 Tu elementum liquidum fixis calcans vestigiis liberos reddis patriæ æquoris morti deditos.

Cœlo locans substantiam, arugo quam non devorat, gentes trahens ad gratiam sacra talenta duplicas. 20

15

29

ebenso gebaut.

sind, vgl. No. 67, 56. No. 148, 15. No. 154, 9.

| sancto recisus vertice insignem coronam ferens vitæ nitescis præmio.                     | o precator egregie, 30 verbi cœlestis amator et doctor evangelice.                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kirche San-Nazzaro in Mailand bestimm<br>hympnum und seine übrigen Fehler ver            | rathen.                                                                           |
| 7 Nazarii, Hs. 10 nobilli, Hs. 11 cando, Hs. 24 duplicans, Hs. 25 inchie                 | unguente, Hs. 12 muniri, Hs. 18 calte, Hs. 29 precantium, Hs. 30 o fehlt.         |
| 1088. De s. Nicolao. sequentia.                                                          | ut Psallat ecclesia (troparium).                                                  |
| <ol> <li>Perpes laus et honor<br/>tibi, summe pastor,<br/>qui tui curæ gregis</li> </ol> | 5. Pontifex tuo factus oraculo 20 ceu sidus claruit mundo.                        |
| clemens ac pius sic prospicis,  2. Ut caulas tuas talibus 5 credas pastoribus,           | Anxiis præsens fluctus compescit, a morte juvenes solvit.                         |
| Qui totum suis muniant ovile meritis.                                                    | 6. Pessumdat cautus fucum 25 dæmonis magicum,                                     |
| 3. Inter quorum præcipuos emicat Nicolaus 10 præsul inclytus,                            | Effugat famen aucto cœlitus tritico.                                              |
| Quem ab ipsis dicaveras<br>cunulis tibi sacra                                            | 7. Ejus e tumulo profluum 30                                                      |
| mox asmonia.  4. Hic nefas  15                                                           | Sanat languidulos oleum.                                                          |
| vetuit, auro<br>Puellas<br>eximens stupro.                                               | 8. Cujus nunc pia prece segris crimine, Jesu, medere. 35                          |
| Hs. zu S. Gallen No. 380. p. 271<br>Sequenzen. Das Lied No. 253, worau                   | . mit Neumen , 11 Jahrh. unter Notkers<br>if die Angabe der Melodie verweist, ist |

V. 13. 31. Ueber die Deminutive, die in solchen Sequenzen gebräuchlich

# 1089. De s. Nicolao (troparium).

| 1.         | Laus et gloria<br>deo sit in sæcula,                                                               |         |     | Condoluit auri pondo<br>formæ virginum,<br>quod clam intulit                                                              |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.         | Qui nobis Nicolaum<br>tradidit sanctum præsulen<br>Virtutum donis plenum<br>ac suæ laudis cupidum. | a,<br>5 | 8.  | noctis tempore.  Hic tres juvenes insortes, morti destinatos, eruebat liberos,                                            | 34 |
| 3.         | Mundana mater<br>quem profudit Patera,<br>Urbs quondam clara                                       |         |     | Durum præsidem<br>ac delatores increpavit<br>sub verborum stimulis.                                                       | 4( |
| 4.         | in te pollens, Græcia.  Mox infans mundus semel mammas suxit, bis in sabbato                       | 10      | 9.  | Tempore famis copiam frugum auxit precibus; Ovium vitam                                                                   | •  |
|            | In quarto atque<br>sexto die vacans<br>abstinentiæ.                                                | 15      | 10. | tutari cautus pastor studuit.  Hic idola destruxit                                                                        | 45 |
| <b>5</b> . | Hic juvenis<br>florens limina<br>frequentavit ecclesiæ,                                            |         |     | vana, erigens Christi templa lucida, Simulacrum Dianæ fregit ac fraudes                                                   | 5( |
|            | Spiritui corpus nobile subjiciendo sedule.                                                         | 20      | 11. | machinatas eruit.  Pæne periclitatos                                                                                      |    |
| 6.         | Electura omnium conscendit pontificium, Ex divino munere præditus adit gloriæ.                     | 25      |     | nautas tranquillo mari<br>facto confirmaverat;<br>Regem somno jacentem<br>propter mactandos strati<br>latens deterruerat. | 55 |
| 7.         | Hic patrem de filiarum<br>stupro tractantem<br>mente patria                                        |         | 12. | Tumba illius<br>oleum emanat,                                                                                             | 60 |
|            | miseratus est,                                                                                     | 30      |     | Quo si debilis 29*                                                                                                        |    |

delinitur aliquis recedit incolumis.

Hunc vox omnium efflagitet supplex,

Ut in precibus sacris nostra crimina dissipare satagat

65 13. Antistes Nicolaus electus.

Hs. zu Stuttgart Bibl. 20. f. 70 12 Jahrh. mit Neumen.

27 patre, Hs. 53 piriclitatas, Hs. 58 lates, Hs. 63 incolomis, Hs.

V. 59 — 63. Da er Bischof zu Myra war, so machten die Griechen mit Bezug auf seine Weihe und das heilsame Oel seines Grabes darauf Wortspiele. Μύροις παροίκησας μύρω χρισθείς. Dec. 6. μύρω θείω σε έχρισε θεία χάρις τοῦ πνεύματος Μύρων προεδρεύσαντα καὶ μυρίσαντα ταῖς ἀρεταῖς τοῦ χόσμου τὰ πέρατα. Dec. p. 29. S. No. 1099, 3.

#### 1090. In natali s. Nicolai.

| Eja vos socii, fide devoti, Nicolai sancti festa canamus, | Tumba quippe hujus sacri liquore 20 de olei manat ægros et sanat, |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ore, corde simul deum laudantes.                          | 5 morbus atque nullus<br>obstat malignus.                         |
| Cœli rex hodie<br>istum resolvit<br>de carcere carnis     | Jam hæc psallat clerus, 25<br>consonet pius<br>monachorum chorus, |
| atque perduxit 1 ad æterna secum                          | 0 virginum turba<br>jubilet sacrata                               |
| gaudia lætum.                                             | festa per alta. 30                                                |
| Clemens hic subvenit cunctis peccati                      | Patri summo laudes<br>prolique grates                             |
| de pondere, præstans 1<br>veniam, pressis                 | 5 pneumatique sacro<br>canamus odas,                              |
| atque ægris salus<br>constat cum sanctis.                 | trino atque uni 35 sit honor perpes. amen.                        |

Hs. zu Stuttgart, Breviar. No. 98. mit Neumen, 11 Jahrh. aus Zwifalten (A). Andere Hs. daselbst Brev. No. 100. des 15 Jahrh. (B). Der Form nach ist das Lied von einem französischen Dichter, und je zwei Verse bestehen aus einem betonten Hendecasyllabus.

4 canimus B. 17 ægris atque AB. 18 hic sanctus B. 22 sana B.

### 1091. De s. Nicolao, ad matutinas. hymnus.

| Plaudat lætitia<br>lux hodierna,<br>vox cæli jubilet, |     | dæmonas arcet,<br>astans exiguis<br>causa salutis.     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| terra resultet,<br>promant laude piå<br>gaudia digna. | 5   | O rex, summe deus,<br>vernula fidus<br>a te promeruit, | 25  |
| Præsul præcipuus                                      |     | filius ut sit,                                         |     |
| qua Nicolaus                                          |     | terræ progenies                                        |     |
| defert ad dominum                                     |     | cœlicus heres.                                         | 30  |
| vota rogantum                                         | 10  | Virtutis validæ                                        |     |
| pellens ipsa prece                                    | •   | tu, Nicolae,                                           |     |
| noxia quæque.                                         |     | prompto servitio                                       |     |
| Tie emis demisi                                       |     |                                                        |     |
| Hic agnis domini                                      |     | semper ab alto<br>nos orando fove                      | 0.5 |
| pabula verbi                                          | 4 2 |                                                        | 35  |
| donat corporeæ                                        | 15  | nocte dieque.                                          |     |
| tempore vitæ,                                         |     | Laus uni domino                                        |     |
| dispensando fide                                      |     | nomine trino,                                          |     |
| pondus herile.                                        |     | laudent hunc hodie                                     |     |
| Servans militiæ                                       |     | condita quæque,                                        | 40  |
|                                                       | 20  | decantemus eum                                         | 40  |
| castra supernæ                                        | 20  |                                                        |     |
| prædones cohibet,                                     |     | nunc et in ævum.                                       |     |

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. fol: 70. 15 Jahrh. (A). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 69. des 15 Jahrh. (B). Hs. von Tegernsee zu München No. 1824 des 15 Jahrh. (C).

4 terram B. 5 promat A. 6 digne A. 8 quia A. 10 voton B, rogantium A. 11 ipse AC, prece fehlt A. 13 agnus A. 15 donet A. 16 temp. fehlt A, dafür ipse; tempora BC. 25 o fehlt A, rerum sum. C, verum sum. B. 26 sidus C. 30 cœlitus A. 34 ablato A. 37 uni fehlt C. 39 laudant BC. 42 omne per sev. BC.

#### 1092. De s. Nicolao.

| Soli justitiæ     |
|-------------------|
| lucis supernæ     |
| omnis canat digna |

mens vox et lingua, illustrat qui solem materialem,

5

| Cujus nunc orbita<br>annue ducta<br>omnes exhilarat,<br>quibus declarat<br>diem sacrosancti<br>hanc Nicolai.   | 10       | Mox gravi sarcina carnis omissa tu vernula cœli factus es aulæ captans exoptatæ præmia vitæ.             | 35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Plebs hæc, Nicolae,<br>deo dilecte,<br>suspirans te totis<br>credula votis,<br>læta colit tui<br>gaudia festi. | 15       | Hic quam sis celebris quamque salubris, hoc salutiferum signat oleum, stillat quod de tumba jugiter tua. | 40 |
| In tui generis palmes es vitis, vernans ingenuæ flos parentelæ, radix sanctitatis posteritatis.                | 20       | Cujus magnalia in tota vita miranda colimus, sancta laudamus, prece tua nostram munias vitam.            | 45 |
| Pastor vicarium te verus suum duxit per ostium ad caulas gregum, furi vel latroni pervium nulli.               | 25<br>30 | Rerum creatori laus genitori, perpes sit parili gloria proli, honor spiritui æque potenti.               | 50 |

Hs. von S. Peter No. 16 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. mit der Melodie.

9 exhilaret, Hs. 20 et für es, Hs. 27 hostium, Hs. alte Schreibart. 31 vox, Hs. 33. 34 würden des Reimes wegen besser so lauten: tu cœli vernula factus es aulâ. 37 sic, Hs. 40 olium, Hs. 49 verum, Hs. Fehler des Rubricators.

Vorstehende 3 Lieder No. 1090—92 haben dasselbe Strophenmass und übereinstimmende Behandlung, die folgenden 3 hängen in ihrer Anlage und ihrem Strophenbau auch zusammen. Darauf kommen 3 in der ambrosianischen Hymnenstrophe, woraus man sieht, dass im 11 und 12 Jahrh. vier Strophenarten für die Lieder dieses Heiligen gleichmässig gebraucht wurden, also deren Melodien verbreitet und beliebt waren, nämlich die der Troparien, der französischen Liederstrophe, der Parallelstrophen und der vierzeiligen Jamben.

#### 1093. **De** eodem.

- Congaudentes exultemus
  vocali concordia
  ad beati Nicolai
  festiva sollemnia;
   Qui in cunis adhuc jacens 5
  servando jejunia
  a papillis cœpit summa
  promereri gaudia.
   Adolescens amplexatur
  literarum studia, 10
  alienus et immunis
  ab omni lascivia.
- 2. Felix confessor,
  cujus fuit dignitatis
  vox de cœlis nuntia,
  per quam provectus
  præsulatûs sublimatur
  ad summa fastigia.
  Erat in ejus animo
  pietas eximia
  20
  et oppressis inpendebat

multa beneficia.

3. Auro per eum virginum
tollitur infamia
atque patris earundem
levatur inopia.

Quidam nautæ navigantes
et contra fluctuum
sævitiam luctantes,
navi pæne dissoluta,

Jam de vita desperantes
in tanto positi

periculo clamantes

voce dicunt omnes una:

4. "O beate Nicolae, 35 nos ad portum maris trahe de mortis angustia! trahe nos ad portum maris, tu qui tot auxiliaris, pietatis gratia." 40

Dum clamarent, nec incassum, "ecce", quidam dicit, "assum ad vestra præsidia." statim aura datur grata et tempestas fit sedata, 45 quieverunt maria.

Nos, qui sumus in hoc mundo, vitiorum in profundo jam passi naufragia, gloriose Nicolae, 50 ad salutis portum trahe, ubi pax et gaudia.

- 5. Ex ipsius tumba manat unctionis copia, quæ infirmos omnes sanat 55 per ejus suffragia.
  - Illam nobis unctionem
    impetres ad dominum
    prece pia,
    qua sanavit læsionem
    multorum peccaminum
    in Maria.
  - Hujus festum celebrantes gaudeant per sæcula et coronet eos Christus 65 post vitæ curricula.

Salmannsweiler Hs. zu Heidelberg 9. XVIL b. auf einem Vorsetzblatt des 13 Jahrh. mit der Melodie (A). Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 123 f. 204. mit Neumen, 12 Jahrh. (S). Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. unter den Notkerischen Sequenzen (L), andere Hs. aus gleicher Zeit (V). Bei Clichtoveus f. 189 (C), Missale Mogunt. v. 1482. f. 198 (G). Bei Du Méril poes. anter. au XII siècle p. 170. nach einer Hs. des 11 Jahrh. (D). Schon nach dieser Hs. kann das Lied nicht von Adam von S. Victor seyn, denn sie ist um ein Jahrh. älter als er. Die Abweichung der Texte ist gross, ich habe deswegen die Absätze numerirt, um die Uebersicht des Strophenbaues und der ganzen Anlage zu erleichtern.

4 votiva V. 6 servabat A. 7 mammilla A, ad mammillas SG, ad papillas DVL, summa fehlt D. 15 cœlo GLM. 16 per quem perfectus A, postquam D. 17 præsulatu D. 31 nam AS. 36 mar. port. S. 37 a mort. S. 41 non inc. A. 42 dicens, alle. 47-49 stehen nach 52 in ASCG. 49 naufragium G, tot für jam V. 50 o beate V. 51 nos ad portum maris tr. V, nos ad G. 52 tibi pax D, gloria CG. 53-56 fehlen AC, die andern haben sie nach 46, wo sie aber den Zusammenhang unterbrechen. 57 ipsam ASLVCGM. 58 a domino ASLVCG. 59 præcipue S. 60 qui L, quæ G, sanasti D. 62 maria D, es ist Maria Magdalena. 63 cujus S. 63-66 fehlen ALG. 65 deus f. eos S.

In A sind von 1-12 je zwei Verse für einen gezält und durch Punkte abgetheilt, 13-18 als 2, 19-26 als 4, 27-34 als 2, von 35-52, 57-62 jedesmal 3 Verse als einer. S fügt am Ende noch bei: Amen dicant omnia.

V. 39. 40. τοῖς ἐν ηῆ καὶ τοῖς πλέουσι οἶα συμπαθέστατος καὶ πρεσβευτής κραταιός. Dec. 6.

| 1094.                                                                                   | Alia d | le s. Nicolao.                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Laude Christo, debita<br>celebremus inclyta<br>Nicolai merita:                          |        | Sacer a cunabilis<br>claruit miraculis<br>sæculorum sæculis,                                           | 15 |
| Fovit illum Græcia,<br>novit dei gratia<br>sanctum ab infantia.                         | 5      | Civis urbis Pateræ<br>clarus erat genere<br>clarior in opere.                                          | 20 |
| Res miranda nimium infantuli jejunium doctus dei digito jejunat bis in sabbato:         | 10     | Puer carnem domuit,<br>adolescens studuit<br>verbum dei addiscere<br>et in opus convertere.            |    |
| Mira sanctimonia<br>a lactis alimonia<br>abstinet infantulus,<br>miratur omnis populus. |        | Verbo fugat dæmones,<br>infirmos curat homines,<br>pascens vulgus famelicum<br>adauxit prece triticum. | 25 |

| Voce lapsa cœlitus<br>factus est divinitus<br>dignus episcopio<br>cœli testimonio.               | 30 | Cæcis visus redditur,<br>claudus inde graditur;<br>illuc perge debilis<br>et sospes inde resilis.      | 60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Homicidam visitat,<br>tres occisos suscitat,<br>tres ereptos vinculis<br>fert ad domum consulis. | 35 | Depulso per odium cessat stillicidium, reverso pontifice manat hoc mirifice.                           |    |
| Aurum clam exhibuit,<br>sed palam prohibuit<br>voluntatem criminum<br>patris atque virginum.     | 40 | Magne deus adonai, nos ut nautas Nicolai duc de mundi turbine.  In hoc mundo fluctuamus,               | 65 |
| Auri dato pondere festinavit tollere malam et nefariam famem et infamiam.                        |    | de profundo clamitamus<br>nos exaudi, domine.<br>In hoc festo tui præsulis<br>nunc adesto tuis famulis | 70 |
| Vocatur in tempestate fessis nautis quassa rate,                                                 | 45 | salus in periculis<br>et peccati vinculis,                                                             |    |
| dicit "assum", silet mare,<br>dat ad portum remigare.                                            |    | Ut mortale pellas odium,<br>salutare stilles oleum,<br>oleum lætitiæ,                                  | 75 |
| Tandem bene meritum cœlo reddit spiritum                                                         | 50 | medicinam gratiæ.                                                                                      |    |
| fruens deo libere<br>liber carnis onere.                                                         |    | Unde nos divinitus<br>unge, sancte spiritus,<br>munda cordis oculum,                                   | 80 |
| Sepulchrum marmoreum sacrum stillat oleum,                                                       |    | salva cunctum populum,                                                                                 | •  |
| unde salus languidis<br>venit multis multimodis.                                                 | 55 | Fac nos ipsum te videre,<br>hoc est donum vitæ vere.                                                   |    |

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Bibl. 20 f. 221. theilweis defect (B). Hs. des histor. Vereins zu Klagenfurt, 15 Jahrh. (C). Hs. zu Bamberg Ed. III, 6. des 12 Jahrh. (D). Hs. von S. Peter zu Salzburg VII, 20. des 14 Jahrh. mít der Melodie (E). Andere Hs. daselbst IX, 11. des 12 Jahrh. (F). Breviar. Herbipol. 15 Jahrh. (G). Hs. zu Admont No. 751 des 13 Jahrh. mit Neumen (H). Hs. zu Gratz 46/6 des 12 Jahrh. mit Neumen (I). Steht auch in der Münchener Hs. Clm. 1104, f. 123. des 13 Jahrh. und bei Daniel 2, 252.

5 vovit F. 11—14 stehen in I nach 6. 16—20 in B:
clarior in opere
urbis erat Patere

tivis erat genere.
hierauf eine Lücke.

18 Patheræ AD, die griechische Namensform Patara kommt in lateinischen Hss. schwerlich vor. 21—24 stehen in I nach 18. 22 dum stud. F. 23 dei verb. H. 24 vertere, alle. 26 besser ægros. 30 datus I. 33. 34 lauten in I so: regem somno terruit, stratilates eruit. 39 voluptatem I, enormitatem E. 43. 44 sind verstellt, womit B aufhört. 50 retit H. 53 in armoreum C. 56 manat I, multigenis F. 60 resulis H, et ist des Verses wegen in E ausradirt. 66 precibus für ut naut. I, tu nos naut. A, nauta H. 73 salus fehlt F. 74 a pecc. G. 78 medicina AFGH. 79 inde C. 84 totum f. donum, alle ausser G.

Das Lied besteht bis V. 60 aus 8 Strophenpaaren, darauf folgen zwei Absätze, jeder von 3 Strophen, mit steigender Anzahl der Verse. Von ähnlichem Bau ist No. 601.

#### 1095. De s. Nicolao.

Ave pater orphanorum, nos pro vita criminali 25 dulcis Nicolae, præsentandos tribunali sublevator miserorum, judicis severi nos a morte trahe; non permittas condempnari trahe nos ad vitæ portum, 5 et nos prece singulari ad amænitatis hortum, salva, decor veri. 30 sancte Nicolae! Ave, qui periculis motus naufragorum, Ave, qui virginibus auro subvenisti, fractis jam vehiculis quas æternæ finibus 10 navis et remorum, mortis abduxisti; nautis pius advocatus 35 de domo spurcitiæ, affuisti invocatus custos pudicitiæ, ad salutem horum: mundas eduxisti : quos charybdis inexpleta nos a mundi fæcibus 15 sorbet vitiorum, tuis piis precibus educ pater ad quieta 40 duc ad domum Christi. littora piorum. Ave, qui de funere Ave, cujus munere trium puerorum credidit Judæus, venditam pro munere 20 dum per te de funere vitam, non reorum, suscitatur reus, 45 liberasti prospere, qui post aurum abiit. curreres dum propere quod Judæus habuit judicis ad forum: crediditque reo

20

Nicolao mediante
et in pignus auri stante
te patrono meo;
sed fraus nulla diu latet,
cito revelata patet
laus et honor deo:
tu nos in fide stabiles,
ad omne bonum habiles,
dignos fac trophæo.

quo linitus quisquis fuit,
valedicit pesti:
unctione spiritali
corda nostra tange
et ex unctione tali,
quidquid tumet, frange,
egris dona sanitatem
corporis dolentis,
ut laudemus trinitatem

sospitate mentis.

Ave, cujus tumba fluit oleo cœlesti,

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 55. des 14-15 Jahrh.

29 besser sed. 30 salve, Hs. 35 nescis f. naut. Hs. 39 es steht sorbetis. 55 tu fehlt der Hs. 60 quisque, Hs.

50

55

Dieses Lied besteht aus 6 Absätzen, deren jeder auf andere Weise gebaut ist, die 5 ersten abwechselnd mit vier- und dreizeiligen Strophen, der letzte hat nur vierzeilige Gesätze, aber drei derselben, wodurch die Anlage der vorigen Absätze beobachtet ist.

V. 1. όρφανῶν καὶ χηρῶν προστάτης. Dec. 6.

V. 18. έκ θανάτου λυτρούσαι τους άδίκω ψήφω θνήσκειν μέλλοντας. Ibid.

V. 37. γνωρίζει των σων άρετων το πέλαγος πένητες τον προστάτην. Dec. 6.

# 1096. Nicolai episcopi ad vesperas. hymnus.

Adest dies sanctissima, virtute sacra spleadida, qua Nicolaus præclarus locatur in cælestibus.

Hic præsul Christi nobilis pro sanctitate meriti, quo illum exornaverat 15 cœlestis regis gratia.

Hic parvus infans corpore, magnus tamen dei fide, quarta vel sexta feria semel sugebat ubera.

5 Adesto, præsul inclite, precesque nostras suscipe offerque summo præsuli preces devotas populi.

Virtute fulgens nobili, jejuniis, vigiliis domabat corpus juvenis, ne fædaretur vitiis. Sit trinitati gloria,

10 zeterna laus et inclita
deo patri et filio
cum flamine paraclito.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe, No. 32. des 15 Jahrh.

5 hinc, Hs. 15 quod, Hs.

V. 7. 8. ὅλης ἐβδομάδος, ὅσα καὶ βρέφος, τῆ Θηλῆ ἐχρῆτο· ἐπειδὴ δὲ ἡ τετρὰς τῶν ἡμερῶν καὶ ἡ παρασκευὴ καταλάβοι, ἄπαξ ἐν ἐκατέρα τούτων γάλακτος μετελάμβανε. Dec. p. 40.

## 1097. De s. Nicolao episcopo.

Exultet aula cœlica, lætetur mundi machina, dum refert solis orbita Nicolai sollempnia.

Qui vagitus infantiæ decoravit mirifice, dans virtutum primordia inter artus tripudia.

Quarta cum sexta feria semel sugebat ubera, jam in ætate tenera hac usus abstinentia.

Cujus tumba fert oleum matris olivæ nescium, quod natura non protulit, marmor sudando parturit. O venerande pontifex, pius nec tardus opifex cunctis, qui corde credulo te quærunt in periculo,

20

25

10

5 Aufer mortis dispendia, confer vitæ stipendia, quo post cordis suspiria tecum simus in gloria,

Qui lætaris cum angelis, 10 exultas cum archangelis, triumphas cum apostolis in sæculorum sæculis.

Præsta pater ingenite,
Jesu cum sancto pneumate, 30
ut Nicolai precibus
cœli jungamur civibus.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 70. 15 Jahrh. (A). Bei Bebel f. 24 (B). 13 forti tumba A. 14 nesciens A. 15 pertulit A. 23 exilia B. 25-28 fehlen B. 26 exultans A. 30 regnans f. Jes. A.

15

# 1098. Ejusdem, ad completorium. hymnus.

Regi cœlorum concio devota psallat cantico, exultans laude præsulis Nicolai spectabilis.

Hic ortus claruit miris, binis, quas dicunt, feriis, Judæos multos crimine fædasse Christi sanguine.

Illis namque jejunio se affligebat pusio, ut tacto semel ubere nil plus gustaret in die.

| Discretus autem tempore<br>orbi refulsit splendide,<br>puellas a prostibulo<br>auro retentans plurimo. | 15 | Electus est divinitus, factus tetrarcha maximus, ut vox divina jusserat et actu designaverat.       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Patris ditans inopiam<br>largam diffudit dexteram,<br>sed fugiens arripitur<br>Nicolausque proditur.   | 20 | Deo patri et filio cum flamine paraclito sit laus, virtus, imperium et nunc et in perpetuum.        | 25  |
| Hs. von S. Peter zu Karlsru<br>No 1096 kommen in den Brevieren                                         |    | o. 32. des 15 Jahrh. Dieses Lied<br>Dominicaner vor.                                                | bau |
|                                                                                                        |    | 5—8 scheinen fehlerhaft. 6 quos<br>13 est cretus aut. Hs. 20 proditus                               |     |
| 1099.                                                                                                  | De | s. Nicolao.                                                                                         |     |
| Ave mirse sanctitatis, Nicolae pontifex, vasculum te pietatis summus fecit opifex,                     |    | Tempestate conquassatis<br>jamque naufragantibus<br>absens opem desperatis<br>præbes implorantibus. |     |
| In cunabulis erigebas<br>te die primaria,<br>semel tantum lac sugebas<br>quarta, sexta feria.          | 5  | Populum a famis nece<br>eruis famelicum,<br>datum et servatum prece<br>tu adauges triticum.         | 25  |
| Puerorum non lasciva<br>quæris puer gaudia,<br>verbum dei rediviva<br>retines memoria.                 | 10 | Humilis, justus, benignus es in cunctis actibus, omni quoque laude dignus plenus tu virtutibus.     | 30  |
| Auri massas erogasti patrique virginibus, quos a fame liberasti carnisque criminibus.                  | 15 | Tu quam plures præservasti<br>necis a periculo,<br>angelis te inclinasti<br>mortis in articulo.     | 35  |
| Nomen prodit et probatum<br>vox elapsa cœlitus<br>sicque digne præsulatum<br>nactus es divinitus.      | 20 | Cum defunctus sepeliris<br>tumulo marmoreo,<br>multis salus modis miris<br>es manante oleo.         | 40  |

cœli introducis.

Sed repulso successore Mihi cunctis in adversis corporis et animæ, sistunt olicidia, quo reverso cum liquore ne subvertant me perversis 55 redeunt remedia. factis hostes, reprime. 45 Dele culpas cum reatu Tres defunctos suscitasti et exposce gratiam, jam extinctus corpore, tuta me in mortis statu signis miris coruscasti 60 tuam per præsentiam. a primævo tempore. Tunc me, deus adonai, Nicolae, sancte dei, precor te suppliciter, **50** eripe ab hostibus, prece sancti Nicolai miserere pie mei, subveni celeriter cœli junge civibus. Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 192 (A). Hs. zu München Clm. 3012. f. 68. 15 Jahrh. (B). Von dem Prior Konrat von Gaming. 1 salve B. 5 in aquali B. 8 cum s. A. 43 honore für liq. A. V. 3. vasculum, darüber ein Wortspiel in den Menäen: τοῦ παγαγίου πνεύματος μυροθήκη ύπάρχων, ώς εν Μύροις μυρίζεις θείων άρωμάτων Χριστού. Dec. 6. S. No. 1089, 59. V. 33 flg. Deswegen heisst er: μέγας αντιλήπτωρ τοῖς έν τοῖς κινδύνοις τελούσι. Dec. 6. πάντων των έν κινδύνοις καταφύγιον. ibid. Drei griechische Lieder auf diesen Heiligen von Theodorus Prodromus stehen in der griechischen Hs. zu München No. 201. Bl. 93. Ein lateinisches des 11 Jahrh. bei Du Méril poés. du moyen age p. 54. mit dem Anfang: Incomparabiliter cum jocunditate. Das Breviar. Mogunt. enthält ein ziemlich altes Lied auf diesen Heiligen in 4 Strophen mit diesem Anfang: Nicolae confessor patris, athleta fortis spiritus, invicte miles filii, nobis fave poscentibus. 1100. De eodem. Ave præsul alme Fugis universum crimen, architectus 10 dei, ductor, gemma, supra firmam petram ave pastor sanæ locas fundamentum. plebis, Nicolae! Viam vitæ monstrans Auri dono vetas iter mortis damnas, stupri fædum nefas, 15 te sequentes portam patris et natarum

tegis velle pravum.

Nautæ tribulati ad te conclamantes turbulento mari juva prece tua. ut te vocaverunt. cessit aquæ motus. 20 25 Sit laus deo patri, summo Christo decus, Nos in bujus mundi spiritui sancto tempestate sæva trinus horor unus. Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 68. des 15 Jahrh. Nach dem Marienliede Ave maris stella gemacht. No. 496. 2 gemine, Hs. 12 locus, Hs. 16 telle pravim, Hs. 19 votaverunt, Hs. 23 clamantes, Hs. 1101. De s. Nicolao. Pange lingua Nicolai servat et distribuit, præsulis præconium, qui timebant naufragari, ut nos summus adonai, nautis opem tribuit. rex et pater omnium, ad salutis portum trahi 5 25 A defunctis suscitatur, faciat per filium. furtum qui commiserat, et Judæus baptizatur Dum penderet ad mammillam aurumque recuperat, matris, ab infantia illi vita restauratur, quartà semel bibit illam hic ad fidem properat. 30 atque sextá feriá, 10 ne per lactis puer stillam Nicolae, sacerdotum solveret jejunia. honor, virtus, gloria, plebem omnem, clerum totum, Sublimatus ad honorem mentes, manus, labia Nicolaus præsulis ad reddendum deo votum 35 pietatis tantæ rorem 15 tua juvet gratia. cunctis pluit populis, . ut nec parem nec majorem Sit laus summæ trinitati, haberent in sæculis. virtus et victoria, quæ det nobis, ut beati Auro dato violari Nicolai gaudia 40 virgines prohibuit, 20 assequamur laureati

post vitam in patria.

far in fame, vas in mari

Hs. zu München Clm. 10909. des 15 Jahrh. Da die Hs. überall Nicholaus hat, so scheint das Lied in Italien gemacht (A). Bei Daniel 1, 308 (B).

18 habeat A, haberes B. 21 fur B. 23 timentibus nauf. B. 28 auro quod A. 29 huic A. 35 Psalm. 64, 2. 36 besser juves. 38 decus et B. 39 qui A.

## 1102. De eodem. ad completorium hymnus.

Sospitati dedit ægros olei perfusio, Nicolaus naufragantum affuit præsidio.

Relevavit a defunctis defunctum in bivio, baptizatur auri viso Judæus indicio.

Vas in mari mersum patri redditur cum filio, o quam probat sanctum dei farris augmentatio!

Ergo laudes Nicolao concinat hæc concio, nam qui corde poscit illum propulsato vitio, sospes regreditur.

Dieselbe Hs. (A) und Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32. des 15 Jahrhals Prosa (B). Das Lied scheint nur die Hälfte eines Hymnus zu sein, es hat wol gleiche Betonung wie das vorige, aber keine Mittelreime und keine dreioder sechszeilige Strophe.

3 revelavit A. 4 auro A. 5 versum A. 6 aquam A. 7 incola f. Nic. B. concinit B. 8 possit A.

Diesen Liedern füge ich zwei teutsche Reimgebete an aus der Münchener Hs. Cgm. 73. des 14 Jahrh. Sie sind durch ihre Reime herre: verchere und durch die Wörter hailant, orthab, trechteyn um anderthalb hundert Jahre älter als die Hs.

#### Von sand Nycolaus.

1.

Sancte Nycolae, lieber herre, getriwer, milter nothælfere allen den, die in nöten sein, ich enphilhe mich in die triwe dein.

Gimme aller tugent, in alter unt in jugent hast du zaichen vil getan paideu an frawen unt an man, unt hilfet noch alle tage got der werlt von aller hande nöt, herre, durch deinen willen laut unt über stillen, von wazzers nöt, von feuwer, von allem ungehiuwer, von armüt unt von schanden, von eysen unt von panden.

Dar umb getriwer nothelfær, mein not, mein armût, mein swær, diu ich an hertzen trage,

15

20

mit triwen ich dir chlage.
nu gerüch mir, lieber herre,
alle not verchere,
diu mich umbvangen hat,
daz ich von meiner missetat
werde genædichleich enpunden
unt an dem rechten erfunden,
daz ich mit gote ewichleich
besitzen müzze daz hymelreich. amen.

2

Sand Nychlaus, grozzer hailant, du pist allen læuten wol bechant, mit deiner hilfe, daz ist war, ist dir ir nöt bechant vil gar auf erde, in wazzer, in mere. alle die von angesten leiden sere, den chumest du ze trost,

mangen hast du erlost von des todes arbait; des sei dir lob unt ere gesait, daz dír únser lait so nahen gat, daz auch deiner gute wol anstat. mangen ist dein gute worden schein, darumb pit ich dich sünder ein, daz du pittest den súzzen Christ, der deiner genaden orthab ist, unde allen menschen den lon geit, als er verdient an seiner lesten zeit, wenne mír armen chóm daz zil, daz mîr got selbe lôn wil, daz ich deiner gute geniezze also, daz ich mit den rechten werde fro pei dir in dem hymelreiche, dem chain fræude ist geleiche. des helf mir diu genade dein gegen ünserm süzzen trechteyn. amen.

## 1103. Cantilena de s. Nicolao.

Gaudet mater ecclesia, diem rependunt sidera, agit ætas qua tenera Nicolai sollempnia.

Hinc spiritale gaudium menti sit, cordi jubilum, omnis nunc ætas concrepet, modos vox dulces resonet.

Hic lactens parcus extitit, virtuti puer studuit, florebat in scientia annorum sub crescentia. Aegrum juvabat juvenis, vir constans et immobilis perstabat, hujus præsulis cani sunt sensus hominis.

5 Cursu peracto stadii Christus largitor bravii huic donavit affatim, se quod fruatur perpetim.

Christo laus, honor, gloria, 10 per templi pastophoria jam reboat cum gloria Nicolai memoria.

Hs. zu Strassburg E. 60. f. 91. mit dem Beisatz: data 1404 scolaribus domus Johannitarum Argentinæ. Das Lied wurde also wahrscheinlich zu Strassburg gemacht und war zum Gesang an dem Schülerfest bestimmt. Denn der Gebrauch, den Kindern am Nikolaus-Abend unvermuthet kleine Geschenke zu machen, und sie im Namen des Heiligen zu ermahnen, fromm und brav zu bleiben, ist eine sinnige und praktische Anwendung der Legende des h. Nikolaus, der die Töchter des armen Vaters durch sein unvermuthetes Geschenk

30

vor der Sünde bewahrte. Der Gebrauch des Nikolaus-Abends besteht noch hier und da beim Landvolk.

2 reducunt ware deutlicher. 3 quam, Hs. 6 sic f. sit, Hs. 9 lactes partus, Hs. 13 ægro, Hs. 16 hominis macht die Strophe undeutlich, es scheint fehlerhaft. 20 fruetur, Hs. 21 für den Reim ware besser: laus et victoria.

## 1104. De s. Nicolao de Tolentino. ad vesperas.

Laudibus summis celebremus omnes regis æterni memoranda dona, mentibus lætis modulemur ejus grandia facta.

Qui sacræ quondam fidei coruscans 5 sidus in altis oriensque cœlis, qui dedit summum decus illud orbis

Augustinum,

Ex suo te nunc grege procreatum multa post tandem revoluta sæcla 10 contulit dignum, Nicolae, nobis ejus alumnum. Cujus ingentes memoresque gestas res queat nemo satis explicare, cujus excelsas celebresque laudes 15 nemo referre.

Magne collestis habitator aulæ, magne, qui tantis meritis opimis vivis et gaudes super alta coeli astra triumphans. 20

Laus patri summo genitoque semper quique procedit deus ex utroque spiritus sanctus, deus unus idem, laus tibi semper.

Hs. zu München Clm. 8171. des 15 Jahrh. mit der Melodie. 4 gaudia, Hs. 5 quendam, Hs.

## 1105. De eodem, ad matutinas.

Te canunt omnes, Nicolae, gentes
te pii patres simul atque matres,
voce te cantant pueri canora,
votaque solvunt.

Efferunt cæci resonantque muti, 5 quos tua cunctos ope liberasti, intra decantant tua facta claudi laude perenni.

Eruti per te maris et periclis quosque tu morbis variis gravatos 10 mille sanati tua magna cuncti dona fatentur.

Quosque vexatos bonus expiasti dæmonum dira feritate, quosque consequi rursum veteris dedisti 15 lumina vitæ. Magne cœlestis habitator aulæ, magne, cui tantum tribuit supernis posse quem totum dominator alti anxia olympi. 20

Aus derselben Hs. mit der Melodie. Sie enthält auch einen Hymnus ad laudes mit der Melodie und dem Anfang: Mundi creator maxime.

2 patris, Hs. 3 colunt, Hs. 4 vota solventur, Hs. 10 gravator, Hs. 11 sancti f. sanati, Hs. 19. 20 sind verdorben.

## 1106. Sequentia de s. Noburga.

Deum trinum unum docet, Læto corde resonemus 25 et in arce jubilemus sævit pater et non nocet statim ejus gladius, ad ipsam cum canticis, ex qua manant arguendi sponsa Christi quia redit. modi recte et vivendi murum transit et non lædit in figuris cœlicis. velut lucis radius. 30 Quos ad primum tunc reduxit, Flagellata, concremata, in Nopurgam dum effluxit eculeo tormentata, universa gratia, afflicta suppliciis, in qua nulla reperitur inter pœnas tam amœnas veri sentit fontis venas. negativa, sed vestitur 35 mentis carnis \*\* inmixta deliciis. Ut extremis carne, mente Patris de domo ejecta centro verbo inhærente terram circuit despecta, per amoris vinculum 15 denudata penitus; cœlum orans dum aspexit, sic conclusit omne verum. 40 stola munda hanc protexit cum ens primum clausit rerum formată divinitus. per illapsum cœlicum.

Martyrio et doctrina, Eya, virgo, nos agnosce, castitate quasi trina 20 sacramento nos deposce in figura disputat, salvatoris refici, vertex ejus crucis signo dum munitur, cum maligno ut aspectu mereamur hoste cervo dimicat. creatoris perfrui.

Hs. zu S. Peter bei Freiburg im Breisgau, 15 Jahrh. Bei *Daniel* 2, 218 steht der Aufang dieses Liedes, aber auf die h. Barbara.

4 manat, Hs. 9 universalis, Hs. 12 macula, Hs. kann nicht stehen. 23 munitus, Hs. 37 domo de, Hs. 38 ut desp. Hs. 44 sacramenta, Hs.

45

## 1107. Ad s. Odiliam.

Odilia cæca nata, oculisque restaurata, virtutum gemmis decorata,

Traxisti patrem de inferno fletu dei ex superno ministrans preces sempiterno.

Investita Christi cilicio, quo meruisti, thronos patrum conscendisti. Lux divina inest tecum, . 10 crux gestans secum, quæ incedat semper mecum.

Ingemiscens cor sincerum, quod si libens clare merum confitens deum trinum verum. 15

Ave trine piissime, clemens et mitissime, me salva prædulcissime. amen.

Hs. zu Karlsruhe o. No. von 1440. Bl. 142. 2 oculorum, Hs. 14 clare ist sehr undeutlich, vielleicht: quasi libans clarum?

#### 1108. De s. Otilia.

O beata Otilia, sponsa Christi et filia, nos deo reconcilia et ab omni cæcitate libera; Christi diffusa est gratia 5 in labiis tuis, propterea benedixit te deus in sæcula.

Reichenauer Hs. No. 36. Bl. 207. 8 seternum für sæcula, Hs.

Ein anderes kurzes Lied auf diese Heilige enthält der Hortulus animæ Bl. 141, welches aber auch wie das vorstehende nur eine gereimte Antiphone scheint und so lautet:

> O præclara Christi sponsa insignis Otilia, angelorum coæqualis martyrum consocia, nostrorum resolve peccatorum vincula, ut nos tua recolentes merita paradisi sempiterna nanciscamur gaudia.

#### 1109. S. Odulfi.

Dies reductus annus, Odulphi clari obitus nobis refulsit aureus ut solis nitor igneus.

| Ille a tirocinio<br>deo subjectus unico,<br>quod corde hæsit intimo,<br>molitur actu sedulo.             | 5  | Atque sanctorum martyrum locum vendicat croceum confessor constantissimus, hic gradus extat proprius.   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Et pius inter barbaros<br>vixit et inter semulos,<br>fasces recusans principum<br>securus est mortalium. | 10 | Nec minus sacer virginum<br>promeruit consortium,<br>rebellionem carnium,<br>præsens vicit hoc sæculum. | 25 |
| Mixtus sub illo peiori<br>micuit ut flos lilii<br>rosæque factus similis<br>transivit celsa sideris.     | 15 | Unde precamur miseri,<br>Odulphe, vultu cernui,<br>tu spes salutis subveni,<br>ut tecum simus cœlici.   | 30 |
| Cujus factus æthereus<br>apostolorum socius,<br>vatum admissus numero<br>gratatur æquo præmio.           | 20 | Hoc summa præstet deitas patris natique unitas sanctoque cum spiramine in sempiterno tempore.           | 35 |

Hs. des germanischen Museums zu Nürnberg No. 4984. des 12 Jahrh., welche aus Westfalen stammt und ein ganz gereimtes Chorofficium dieses Heiligen enthält S. 398 mit diesem Anfang:

Militans Christo ecclesia auget nam numerum supernorum ducat cum triumphante gaudia, Odulphus coheres sanctorum etc.

Da er in Utrecht lebte, so scheinen diese Lieder der dortigen Kirche anzugehören.

5 ab, Hs. 9 at, Hs. 10 ac, Hs. 13 peiori, undeutlich wie piiori geschrieben. Aus seiner Legende kann ich die Stelle nicht berichtigen; priori gibt keinen bessern Sinn. 27 rebellione, Hs.

## 1110. S. Oswaldi regis.

Festum sacrati martyris emeritique militis Oswaldi regis incliti laude pangamus celebri.

Hic pubertatis tempore hausit fecundo pectore sacræ fluenta sophiæ majestatis de numine. Britannia quem protulit mundo, hunc regem extulit, 10 ...... Scotiæ proprietatis fænore.

5 Regni qui culmen temperat, dum monitis obtemperat bona fide pontificis, 15 mundam \*\* mirificis. David en alter viribus ac æquipar virtutibus, hostes sternens ecclesiæ palmam tenet victoriæ.

Hujus manus largiflua pauperibus ac prodiga pontificis oraculo non marcet in perpetuo.

Demum triumpho nobili

pedes secutus domini quam Christus in se prætulit, mortem pro Christo pertulit.

O regum gemma nobilis, suffragio sis dapsilis, nobisque te colentibus adesto clemens omnibus.

30

Summo parenti gloria
25 laus filioque.... (der Schluss fehlt).

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 91. des 15 Jahrh.

20

4 pangimus, Hs. 9—11 sind in der Hs. so verdorben: Bricto quem mundo protulit scorigia anglicus hunc regem extulit. Den V. 11 kann ich nicht herstellen. 14 montis, Hs. 16 fehlen 2 Sylben. 23 oracula, Hs. 24 perpetua, Hs. 31 ist so verdorben: nobilis suffragio sis dapsibilis nobis te per col.

## 1111. De s. Othmaro abbate.

Rector æterni metuende sæcli, auctor et summæ bonitatis ipse, quas tibi laudes ferimus canentes, accipe clemens.

Festa que sanctis colimus trophæis, 5 nomen Othmari resonant beati cujus optandis meritis, creator, illa dicasti.

Qui patrum normas imitando sacras victor in duro validus duello 10 hostis atrocis rabiem subegit belliger audax.

Principum senas doluit rapinas, inde raptorum studiis gravatus

martyris palma meruit superna 15 scandere regna.

Ejus ad sanctum tumulum patescit, quanta splendoris teneat perennis dona, cum semper capiant ibidem lassa vigorem. 20

Passus, auditus, fatuus, loquela captus et gressu capiunt salutis munus optatum relevante sancto languida quæque.

Quæsumus nobis, dominator orbis, 25 hujus obtentu veniam, misertus compos indignis tribuas manentis gaudia lucis.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 84. 15 Jahrh. Das Lied ist wahrscheinlich von Walafrit Strabus.

1 metuendi, Hs. 6 resonat, Hs. 19 donatum, Hs. 23 majus — revelante, Hs. 27 tribuens, Hs.

# 1112. In nativitate s. Othmari abbatis. Metensis minor (troparium).

5

- Laude dignum sanctum canat Othmarum Suevia mater,
   Talis nati profectu gratulans semper.
- 4. Nunc suæ perfectæ
  vitæ se testem exhibet

  Debiles curando 15
  atque fovendo supplices.
- Hic velut sidus eximium placitus deo
   Inter fraternas caligines rutilans micat.
- 5. Hunc jam cœtibus conjunctum sanctorum cuncti precemur,
- 3. Hic Jesu Christi
  præceptis paruit promptus, 10
  Hic ejus membris
  subvenit minimis largus.
- Ut nos fragiles 20 semper conciliet domino deo,
- 6. Qui regnat trinitas sancta.

Hs. zu München Clm. 14322. f. 38. des 11 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. daselbst Clm. 14845. f. 57. des 12 Jahrh. (B). Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 343 des 13 Jahrh. (C). Hs. daselbst No. 546. f. 207. des 15 Jahrh. mit dem Beisatz: b. Notkeri, tituli: Metensis minor (D). Hs. zu Kreuzlingen des 14 Jahrh. mit der Melodie (E).

2 ut Othm. E. 6 placidus E. 13 hunc B. 17 nunc E. 23 summa für sancta BCDE.

# 1113. De s. Othmaro. Eia turma (troparium).

5

- Eïa fratres cari festivitatem sancti
   Otmari patris agamus, exultantes gaudio sancti spiritus,
   Cujus gratiam per ejus meritum nos consequi posse credimus.
- prolis tantæ glorioso 10
  partu, fecunda domino,

  Exultet juvenis
  tanti nutrix Curiensis
  Retianorum regio.

15

- 2. Lætetur Suevia
- 3. Ecce iste
  est, qui sacerdos
  in diebus suis
  deo complacens

lucet in perpetuum,

|          | Legem Christi<br>custodiendo<br>reconciliavit                                                  | 20   |       | Benedictus ut castro fecit Cassino,                                      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | mundum domino.                                                                                 |      | 7.    | Studiis hunc locum foven exemplis irradians.                             | ıs, |
| 4.       | Candelabrum ponite fratres lucernæ huic aureum,                                                | 25   |       | Itaque cum lupis caulas<br>domini vastantibus                            | 45  |
|          | Ut sublime<br>posita clarum<br>jocundius spargat lumen,                                        |      | 8.    | Auctoritas viri optimi zelo Christi obstaret, raptus est ab eis,         | 50  |
| 5.       | Et diabolicos radio longe pellat errores, Cœlestis patriæ                                      | 30   |       | In insulam Rheni fluminis est detrusus diuque misere tractatus           |     |
|          | semitam monstrans<br>plebi credentum.                                                          |      | 9.    | De carcere<br>hujus vitæ                                                 | 55  |
| 6.       | Hic igitur Otmarus<br>spiritu sancto plenus<br>in Scottigenæ Galli<br>cella verendi            | 35   |       | cœli regnum petiit, Inde suis supplicibus pacem Christi tribuens,        | 60  |
|          | Cœnobialis vitæ<br>tradidit instituta,                                                         | 40   |       | Qui nos deo<br>semper commenda.                                          |     |
|          | Hs. zu S. Gallen No. 378. p.                                                                   | 281. | mit I | Neumen, von Notker.                                                      |     |
|          | 1114. De s. Otto                                                                               | ne d | onfe  | essore et pontifice.                                                     |     |
| quo<br>t | atulare sponsa Christi,<br>e per fidem genuisti<br>virum tanti nominis,<br>quo pater gloriatur |      | pra   | te flagrat hæc lucerna<br>ebens iter ad superna,<br>leus exercituum.     | 10  |
| et 1     | virtutes operatur,<br>gaude, mater nobilis.                                                    | 5    | con   | n in vase nec sub lecto<br>stitula sed in tecto<br>rocul sparsit radios, | 15  |
|          | a cujus et doctrina<br>usi stella matutina                                                     |      | car   | itate rutilabat,<br>itate fulminabat                                     |     |

terrens adversarios.

| Pastoralis dono curse<br>dispensator fit mensurse<br>tritici benevolus,<br>auro fecit effulgere                                           | 20 | ubi fruens cælibatu<br>nos absolvas a reatu<br>mortis et periculo.                                                              | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| vasa templi, quæ fuere vasa contumeliæ, dum convertit ab errore Pomeranos et squalore gentilis perfidiæ.                                  | 25 | Tandem morte dissolutus,<br>mole carnis es exutus,<br>sic in regnum constitutus,<br>sic coronam assecutus<br>gloriæ feliciter.  | 40 |
| Sacri verbi rudimentis polles Pomeranæ gentis doctor et apostolus Otto, prudens et fidelis dispensator, qui in cælis certo gaudes titulo, | 30 | Christe, fons dilectionis,<br>qui probasti cor Ottonis<br>reple tuos tuis donis,<br>repleamur ut in bonis<br>domus tuæ jugiter. | 45 |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 48. 15 Jahrh. Die cursiv gedruckten Stellen sind aus dem allgemeinen Liede auf die Bekenner entlehnt. No. 750. Man ersieht an diesem Beispiele, wie die allgemeinen Hymnen auf die einzelnen Heiligen angewandt wurden.

29 pollet, Hs. 33 gaudens, Hs. 38 est, Hs.

# 1115. De s. Ottone. hymnus.

| Hæc dies celebris        |    | cujus ex ubere             |    |
|--------------------------|----|----------------------------|----|
| magna dat gaudia,        |    | processit cœlitus          |    |
| in qua præcipuus         |    | luminis radius,            |    |
| præsul est additus       | •  | qui lucet omnibus          |    |
| sanctorum numero         | 5  | clare, sed clarius         | 20 |
| egregius Otto,           |    | in Christo coruscantibus.  |    |
| ut auro jaspis optimo.   |    |                            |    |
|                          |    | Per verba præsulis         |    |
| Pergenti homini          |    | credidit Slavia,           |    |
| tradita coluit,          |    | venenum evomens,           |    |
| nam monasteria           | 10 | cœlica glutiens,           | 25 |
| condidit plurima,        |    | plebs Pomeranica           |    |
| reverso domino           |    | Christo est reddita        |    |
| sine dispendio           |    | de drachmis decem perdita. |    |
| mnam tulit more decuplo. |    | <del>-</del>               |    |
| •                        |    | O decus præsulum,          |    |
| 0 felix Suevia,          | 15 | Christe, nos adjuva        | 30 |
|                          |    |                            |    |

| Ottonis meritis      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| tibi nos placitis,   |  |  |  |  |  |
| ut nos cum omnibus   |  |  |  |  |  |
| ad dextram stantibus |  |  |  |  |  |
| locemur in ovilibus. |  |  |  |  |  |
|                      |  |  |  |  |  |

doxaque maxima,
sit decus pariter
tibi, Christe, pater
conjuncto filio,
35 simul paraclito,
qui regnas sine termino. amen.

Sit laus perpetua

Hs. zu München Clm. 13087. f. 289. 12 Jahrh. Das Versmass ist aus der choriambischen Strophe entstanden, deren drei ersten Verse nach der Cäsur in zwei betonte Hälften getheilt wurden. Ebenso in No. 334.

14 minam, Hs. gegen das Versmass. 23 Sauacia, Hs. 34 dexteram, Hs.

# 1116. Pancratii martyris.

| Martyris claram         |     | gravis et potestas               | 25         |
|-------------------------|-----|----------------------------------|------------|
| colimus coronam,        |     | tunc piam crucem                 |            |
| Christe, rex cœli,      |     | domini colentem                  |            |
| populo fideli           |     | torsit inique.                   |            |
| auge virtutem,          | 5   | Year and a serious               |            |
| tribue salutem,         |     | Jam polis aptus                  | 90         |
| summe redemtor.         |     | sacer ergo raptus<br>ante vesani | 30         |
| Alma Damanati           |     | Diocletiani                      | •          |
| Alme Pancrati,          |     | sisteris vultum,                 |            |
| ducis o superni         | 10  | generose multum                  |            |
| miles insignis,         | 10  | inclite martyr.                  | 35         |
| precibus benignis       |     | -                                |            |
| obtine pacem,           |     | Spiritum cælis                   |            |
| retine minacem          |     | puer hic fidelis                 |            |
| judicis iram.           | :   | intulit sacrum                   |            |
| \$14 <sup>1</sup> 4 4 4 | 4 5 | parilem piorum,                  |            |
| Stirpe tu clara         | 15  | cujus obtentu,                   | 40         |
| sacra sollemnia         |     | o benigne Jesu,                  |            |
| pro fide Christi        |     | parce redemtis.                  |            |
| tuå respuisti,          |     |                                  |            |
| fonte sacrato           |     | Te deum patrem                   |            |
| simul laureato          | 20  | dei atque prolem,                |            |
| cuncta relinquis.       |     | pneuma divinum,                  | <b>4</b> 5 |
|                         |     | deitate trinum,                  |            |
| Unde Romana             |     | sed unum deum                    |            |
| Diocletiana             |     | dominumque verum                 |            |
| sæva tempestas          |     | omnia laudent.                   |            |

Karlsruher Hs. No. 327. Bl. 60. des 15 Jahrh. Diese Hs. gehörte früher dem Kloster Hadmersleben in Sachsen, dessen Patron der h. Pancratius war.

Dem Versmasse liegt die sapphische Strophe zu Grunde, deren Cäsuren mit den Endsylben gereimt und dadurch Strophen von 7 Versen gebildet wurden, wie es auch mit andern klassischen Versmassen geschah. S. die vorige No. 1115.

16 deutlicher wäre: paganorum sacra. 26 für tunc wäre besser te. 28 tersit, Hs. 29 altus, Hs. 47 sed fehlt.

## 1117. Pancratii martyris. ad completorium et ad nocturnos.

Hymnum sacra novum die regi canamus gloriæ, qua invexit Pancratium consortio cœlestium.

Qui nobili prosapia omnique fulsit gratia, Christum sequendo moribus annis sub infantilibus.

Ablutus hinc baptismatis gratia sancti pneumatis,

mundum cum suis floribus contemsit ac erroribus.

Mox ergo tentus regia præcepta spernens impia cœlo triumphis inclitum tradidit promptus spiritum.

Cujus potens oratio cum martyrum collegio lætos in his sollemniis 10 nos jungat suis gaudiis.

. 20

15

Aus derselben Hs. Bl. 61.

# 1118. In festivitate s. Pantaleonis, ut Eia recolamus (troparium).

- 1. Celsa lux Sion
  ave, martyr Pantaleon,
  Clare lucifer,
  qui puer senatorem
  patrem spernis idolatram,
  Summi filius
  ut patris esses prædulcis
  adoptivus in cælis.
- 2. Athleta quam fortis

- jussa regis tu contempnis 10 Maximiani principis; Vexilla domini crucis alma nunc secutus pulchra sanctorum curia.
- 3. Jussus artem 15
  tu medicinæ
  corporalis edoceri, docilis
  Morbos curas,

|            | mentes informas                                         |    | <b>7</b> . | Ignis incendium                                      |    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------|----|
|            | præpotens divino medi                                   |    |            | superans fide flammivomum,                           | 40 |
| _          | mine.                                                   | 20 |            | Despicis ferarum<br>morsus victor ferocium.          |    |
| 4.         | Puer purus ac benivolus, mitis, clemens, misericors     |    |            |                                                      |    |
|            | Vinculatum solvis puerum serpentino ligamine.           |    |            | O gemma martyrum splendida, cunctis portus salutis,  | 45 |
| <b>5</b> . | Vas electionis                                          | 25 |            | candelabrum lucis,                                   |    |
|            | futurus, omni<br>sorde purgatus,<br>Sumpsisti pneumatis |    |            | Qui mari<br>deditus ac rotæ<br>colligatus, es tandem |    |
|            | munera dignus<br>ante baptisma.                         | 30 |            | ense decollatus, Nos commenda,                       | 50 |
| 6.         | Erroribus gentilem emancipans parentem,                 |    | 1          | nos proprios<br>regi regum servulos,                 |    |
|            | sana fide perenni<br>reddis parenti,                    |    |            | Quo nos tecum<br>in cœlorum                          | 55 |
|            | Et medicos de terris<br>tu æmulos prosternis            | 35 |            | ducat clemens regiam,                                | 00 |
|            | paralytici gressu<br>cæcique visu;                      |    |            | In qua sibi laus<br>est æterna.                      |    |

Hs. zu S. Gallen No. 378. p. 349. 13 Jahrh. mit Neumen. Steht auch in der S. Galler Hs. No. 380. p. 21. des 11 Jahrh. mit Neumen ohne Abweichung, nur dass hier die Strophe 18 in zwei getheilt ist.

| 1119. De s. Pelagio.                                                                            |   |                                                                                                            |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| Felix mater Constantia,<br>devote Christo jubila<br>festo sancti Pelagii<br>tui patroni optimi, |   | Grassatur Eualosius,<br>heu vir quam diabolicus!<br>sed miles Christi fervidus<br>triumphat inperterritus. | 10 |  |  |
| Qui creatorem omnium confessus dei filium tortorum inmanissima perpessus est supplicia.         | 5 | Agone jam novissimo plenissimus martyrio collum submisit gladio, flamen remisit domino.                    | 15 |  |  |

20

Nunc regni nixus solio in throni capitolio agnum sequendo dominum nulli secundus martyrum.

Deo patri et filio cum spiritu paraclito hinc laus atque victoria in infinita sæcula.

Aus einem Perg.-Blatt des 15 Jahrh. im Archiv zu Karlsruhe, mit der Melodie (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 78. 15 Jahrh. (B). Hs. zu S. Gallen No. 526. f. 170. des 14 Jahrh. (C) ad vesperas. Hs. zu Freiburg No. 66. des 15 Jahrh. (D). Bei Bebel fol. 19 (E). Breviar. Constant. v. 1495. f. 365 (F).

20

2 devote — jubilo E, devotá F. 3 Pelagi D, festum haben alle. 7 in novissima D, tortoris F. 8 passus E. 9 cassatur Eualas. DEF, euelasius BC, diese Form steht auch in der Legende der Act. SS. Aug. 6, 162. Der Namen ist aber durch εὐαλώσιος zu erklären. 10 en f. heu BE, diabolus B, en quam v. d. C, en qui vir diab. D, en vir F. 14 plenissimo B. 16 emisit B. 17 tunc regis B, regni innixus C, regem AC, hunc E. 18 capitolii D. 19 sequendo F, sequentem ADF. 19. 20 dom. nul. fehlen D. 20 secundis B. 21 cum B. 23 huic D, sit f. hinc EF. 24 per DF.

## 1120. De s. Pelagio (troparium).

10

15

- Omnes devota mente veneremur digne
   Immensa domini sacramenta, mirandis signis edita,
   Quæ rite præfulgent in beati actione Pelagii.
- 2. Hunc christiana progenitum de stirpe Enutriendum testem fidei pius suscepit Uranius.
- 3. Cuïus doctrină
  mundi oblectamenta
  quæ possedit,
  ut stercora respuit.
  Cumque duodenos
  peregisset

- jam ætatis annos, patris morte deponitur misere.
- 4. Plurimis prædiis
  familiæ tunc traditis
  Hominum libere 25
  de servimine jussit
  Christi laudibus adesse.
  - 5. Hic spretis mundanis fascibus, fulmine sacro mente plenus,
    Ad judicis ultro properat 30 tribunal, Christum liber vocat.

    Carceris tandem traditur tenebris innocens sed Christi lumen mox inibi 35 dat splendorem.
    - 6. Comitis inde feritas fustibus validis

ac patibulo

|    | fidei martyris                                                        | 40 |      | nomen laudant dei.                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|----|
|    | tormenta parat,<br>fervens oleum fudit,<br>quod mente firma pertulit. |    | 8.   | Victoriam<br>digne martyris<br>deinde tortor finit ense,     |    |
| 7. | Fragmenta testarum<br>infesta vis tortorum<br>iterum adhibet,         | 45 |      | Sic spiritum<br>tradens superis<br>domini coepit esse civis. | 55 |
|    | quæ secure perfert.  In pænis talibus                                 |    | 9.   | Pro nobis supplica<br>ei, quem amasti,                       |    |
|    | dum permanet illæsus,                                                 |    |      | martyr Christi.                                              | 60 |
|    | Peickenene Denn He No G                                               | D  | 1 00 | mit des Maladia 77-m Wash                                    | h1 |

credentes barbari

50

Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 28. mit der Melodie. Zum Wechselgesang eingerichtet, 14 Jahrh.

Pelagius ist einer der Schutzheiligen der Domkirche zu Konstanz und deshalb in diesem Bistum verehrt worden.

12 testi, Hs. 30 tribunal properet, Hs.

# 1121. In festo b. Petri martyris. ad vesperas.

| Magnæ dies lætitiæ<br>nobis illuxit cœlitus,<br>Petrus ad thronum gloriæ<br>martyr pervenit inclytus. |    | Vita, mors, signa varia,<br>cœlum frequenti lumine<br>dant Petro testimonia<br>de sanctitatis culmine. | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Puer in fide claruit<br>parentum carens nebula,<br>deo servire studuit<br>sub paupertatis regula.     | 5  | Quæsumus auctor omnium in hoc paschali gaudio, per ipsius suffragium crescat nostra devotio.           | 20 |
| Carnem afflixit jugiter in labore multiplici, viam sequens humiliter patris sui Dominici.             | 10 | Gloria tibi domine,<br>qui surrexisti a mortuis<br>et fortes in certamine<br>sertis ornas perpetuis.   |    |

Hs. des 14 Jahrh. in meinem Besitz. Daniel 1, 283 gibt den Anfang. Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. Andere Hs. daselbst No. 55. 14 Jahrh. (A). Petrus Martyr starb 1252. Die Bollandisten haben kein Lied über ihn, in den Brevieren der Dominicaner, zu deren Orden er gehörte, kommen die Hymnen auf denselben gewönlich vor.

24 ornans A.

## 1122. De eodem, ad matutinas.

Adest triumphus nobilis festumque cœli curiæ, quo rosa delectabilis offertur regi gloriæ.

Petrus flos pulchritudinis et virtutum sacrarium nullum lethalis criminis sensit unquam contagium. Roborare dum nititur fidem verbi præconio, 10 pro ea tandem cæditur hæreticorum gladio.

5 Cum sic in petra fidei Petri tenet vestigia, ad petram Christum provehi 15 meretur cum victoria.

Aus derselben Hs. Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32. des 15 Jahrh. (B). 7 mortalis B. 9 cum B. 11 pro fide B.

## 1123. De eodem, ad laudes.

Exultet claro sidere fulgens mater ecclesia, Petrus martyr in æthere nova profudit gaudia.

Pauper, pudicus, humilis Christo se totum dedicat, in lege dei docilis verbis, exemplis prædicat. Triumphat per martyrium
Christi fortis in acie, 10
conservans semper lilium
virginalis munditiæ.

Lux cœli, vitæ meritum
 cum signorum frequentia
 Petri commendant exitum
 et prædicant magnalia.

Aus derselben Hs. Der Anfang bei Daniel 1, 283. Auch in der Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe. Diese Hs. wiederholt die beiden Endstrophen des ersten Liedes.

## 1124. De s. Petro martyre.

5

O beate martyr Petre, ab ingressu Stygis tetræ nos potenter eripe, qui nunc arce regnas cœli, protege nos a crudeli Thebæorum principe. Nostri curam semper habe,
ne sordescat carnis labe
noster unquam spiritus,
sed mundetur a peccatis
et fervescat caritatis
ardore divinitus.

| Ut amemus semper Christum et spernamus mundum istum cum suis blanditiis, 15 virus carnis conteramus satanamque prosternamus cum suis fallaciis. | Ergo, pater, de profundo cordis nec non ore mundo te rogamus intime, ut te nobis protectorem præbeas et defensorem, martyr invictissime.    | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dele culpam, da virtutem, pelle morbum, da salutem, pravos mores corrige; leva lapsos, tene stantes et conforta vacillantes errantesque dirige. | Impetrare nobis velis, ne nos satan suis telis perforare valeat, sed si tentet ad delictum, nos victores et se victum in æternum doleat.    | 5 |
| Prædicator veritatis, qui doctores falsitatis convincens hæreticos viam vitæ docuisti et in fide Jesu Christi formasti catholicos.  25          | Pro amicis nostris cunctis adhuc vivis et defunctis rogamus suppliciter, ut viventes custodiri et defunctos non puniri procures perenniter. | D |
| Propter quod per diram mortem Christus fecit te consortem supernorum civium et in regno claritatis tibi dedit cum beatis 35                     | Ordinem prædicatorum  ab in cursu malignorum  dæmonum et hominum  hic tuere et emenda  statum ejus et commenda                              | 5 |
| sempiternum gaudium.  Hs. ehemals zu Amorbach von 14                                                                                            | semper apud dominum. 60                                                                                                                     | ) |

Hs. ehemals zu Amorbach von 1456.

6 Theb. für Aegypti. No. 30. 31. No. 613, 10. 14 spernemus, Hs. 38 ori, Hs.

# 1125. In festo s. Petri martyris.

## ad vesperas super psalmos antiphona.

Collætetur turba fidelium triumphantis athletæ gaudio, qui conservans pudoris lilium et coruscans doctrinæ radio dum pro fide subit martyrium, 5 trino felix potitur bravio.

# responsorium.

Dum Sampsonis vulpes quærit,
ab iniquis emitur,
caput sacrum lictor ferit,
justi sanguis funditur,
sic triumphi palmam gerit,
dum pro fide moritur.

#### versus.

Stat invictus pugil fortis, constans profert hora mortis fidem, pro qua patitur. Sic. 15

## ad Magnificat antiphona.

O Petre martyr inclite,
Prædicatorum gloria,
virginitate prædite,
verbo, signis et gratia
concessa nobis solitæ 20
pietatis clementia
transacto mundi tramite
nos transfer ad cælestia.

#### in laudibus antiphonæ.

Petrus novus incola cœlos laureatus ascendit aureolâ triplici dotatus.

Turbæ currunt languentium, signa coruscant varia et in Petri præconium crebra crescunt prodigia.

Bolus digne suffocat guttur detrahentis,

sed mox ipsum revocat votum pænitentis.

Motu, sensu corporis 35
juvenis privatur,
tactu sacri pulveris
vitæ restauratur.

Ad sancti Petri tumulum frequens lux descendit, 40 in cujus laudis titulum lampades accendit.

## ad benedictionem antiphona.

Summa pollens Petrus munditià et præfulgens doctrinæ gratià martyrii clarus victorià 45 trinæ fulget coronæ glorià.

## ad Magnifical antiphona.

O martyr egregie,
doctor veritatis,
puritatis vasculum,
norma sanctitatis,
tua per suffragia
veniam peccatis
et vitam in gloria
præsta cum beatis.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrh. (A), andere Hs. daselbst No. 55, 14 Jahrh. (B).

25

30

3 quod B. 4 coruscant B. 10 sanguinis B. 27 languentia A, ruunt languentia B. 31 solus B. 35—38 fehlen B. 43—46 fehlen B.

# 1126. In festo s. Petri Tarentasiensis archiepiscopi.

Nova mundo gaudia fragrant in Sabaudia, flos Cistertiensis de sancto cœnobio, Mone, latela. Hymnes. III. de monte Stamedio 5
nova lux apparuit,
sed domus obtinuit
hanc Bellevallensis. alleluja.
31

Omnes gentes plaudite, Ut pateat, quanti 30 10 sit ubique potentia sancti, sapienter psallite laudibus immensis. absens etc. de monte etc. O decus ecclesize, matri pater auxiliare. Floruit ecclesia quo gaudent hodie fructumque post florem sidera, terra, mare; 35 tulit in Sabaudia, natum mater nata, cœlum dedit rorem: 15 parentem sponsa maritum tota currit patria, gaudet in æterna nobilitate situm. alleluja. tu vero Burgundia, fructus hujus gratia Ouo sibi flore dato 40 induis decorem. rediviva virens, prius arens, patre, viro, nato, Lætare Stamedium, 20 filia, sponsa, parens. novum tibi gaudium natum etc. germinasti lilium. Mellifluo flori, cuius in odorem qui balsama vincit odore, 45 tota currit etc. alternando chori succensi cordis amore Subveniens multis concentu memori Petrus in mœrore sepultis, 25 digno modulentur honore. allel. pedibus fractis 50 et carceribus patefactis Gratia dat rorem, absens præsentes flori Sabaudia florem.

Hs. zu Colmar, 14 Jahrh., worin noch mehrere Lieder auf denselben Heiligen, welcher 1175 starb.

concentu etc.

Von V. 24 an verändert sich das Versmass, denn 24-51 sind Hexameter und Disticha, deren Cäsuren mit dem Ende der Verse reimen.

# 1127. Sequentia de s. Pirminio.

1. Melodum dulcedo resonet in altum

potuit cæcare clientes. alleluja.

2. Cum laude maxima sancto Pirminio,

Quem Suevis Gallia 5
pronum misit pium,
Divinæ legis docilem
Et comptum miro dogmate.

25

- 3. Hic Augiensem insulam dei nutu intraverat, 10 fratrum phalanges
  Quam multitudo pessima detinebat serpentium.

  In ejus festo die exultent concinendo plus solito,
  - festinanter excercitus

    Aufugit, ampli
    lacûs natatu
    tergus tegens per triduum.

    7. Et plectrum ligulæ
    resolvat harmoniam,
    30
    Ut nobis veniam
    preceris apud deum.
- 5. Gaude nunc, Augia, tali freta antistite, 20
   8. Te præsul alme poscimus
   Ipse te reddidit Nos tuos audi famulos hinc securam tantæ cladis.
   Nunc et semper. 35

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 201. 15 Jahrh. mit der Melodie.

4 beato, Hs. gegen das Versmass. 12 serpentum, Hs. 18 tergit f. tergus, Hs. 32 besser precetur.

# 1128. Hymnus de s. Pirminio.

| Gaude felix ecclesia,     | Fulget verbis et sensibus     |
|---------------------------|-------------------------------|
| quæ parturis tot pignora, | ejus doctrina omnibus,        |
| quæ deo canunt carmina    | sancti ut credant spiritus 15 |
| in cœlesti hierarchiâ.    | donum fuisse cœlitus.         |

Ex quibus est Pirminius, 5 Cuncti tui proclamamus, cujus nos festum colimus, non minor sed eximius ,sancte præsul, nos tuere, episcopus, ut credimus. 5 Cuncti tui proclamamus, hoc qui die te laudamus: ,sancte præsul, nos tuere, duc ad fontem lucis veræ."

Cujus doctrina aurea Præsta pater et patrone, tota fulsit provincia, 10 præsta fili, pater bone, cujus odor cum fragrabat, omnes fide confortabat. præsta spiritus amborum medicinam peccatorum. amen.

Hs. des Archivs zu Karlsruhe, 17 Jahrh. S. 179. mit der Bemerkung: ex iisdem [antiquioribus manuscriptis] et psalteriis sequentes hymni de s. Pirminio

20

et s. Januario olim in eorundem solemnitatibus cantari consueti exscripti sunt, ne omnino perirent.

24 medicina, Hs.

# 1129. De s. Pirminio. ad vesperas. responsorium.

O quam laudanda
hujus sancti solennia,
quem ob virtutum insignia
cœlorum laudant agmina.

O Pirmini,
divino junge lumini
cunctos hic gregatos,

o lucerna
in cont
o gemma
tu pate
qui patri
regular
omnes no
ad gau

versus.

Ut apud te in patria fruamur dei gloria.

evangelii antiphona.

O lumen splendidum, sancte præsul Pirmini, o lucerna lucens
in conspectu domini,
o gemma sacerdotii,
tu pater monachorum,
qui patris Benedicti
regulam bene norunt,
omnes nos trahe propere
ad gaudia cœlorum,
quos tibi cernis psallere
hos plausus canticorum.

#### invitatorium.

Voce cordis resonemus
regem regum adoremus,
10 qui sanctum hunc Pirminium
choris junxit cœlestium. 25

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 36 zu Karlsruhe, 14 Jahrh. In den Officia propria sanctorum diœcesis Constantiensis (Const. 1698) steht kein Hymnus auf das Fest des Heiligen.

# 1130. SS. martyrum Placidi et sociorum ejus. ad vesperas hymnus.

Casinensis gloria perpes et victoria tua digna memorià gesta narrat historia.

Romanis ortum regibus omnipotentis legibus in Benedicti gregibus educatum te legimus. Coruscans mirabilibus
magnis atque nobilibus, 10
favens miserabilibus
quoquo modo debilibus.

5 Post varia supplicia, tormenta multiplicia tua menbra pueritia 15 ostenduntur victricia.

Angelorum fis socius nos fragiles ne despice, sed protegendo respice. ense truncatus ocius. cœlum scandis velocius, 25 intende nostris vocibus. Vita, salus ingenito, 20 potestas unigenito, Placide, vir egregie, flamini perpetuitas martyr fortis et regie, sit, trinus una deitas. Hs. des Hrn. Emman. Cicogna zu Venedig, No. 2065. des 15 Jahrh., die noch zwei andere Lieder auf diesen Heiligen enthält. Drei andere Lieder auf diese Heiligen aus dem Brevier von S. Zeno in Verona stehen in den Act. SS. Oct. 3, 113. 1 Chasinensis, Hs. 10 mobil. Hs. 18 tronchatus socius, Hs.

## 1131. Procopii abbatis. ad vesperas hymnus.

Confessor dei lucidus, Captivi nexu libere deo et genti placitus, currunt sepulcrum visere refulsit ut topazius et ibi grates solvere, beatus vir Procopius. 20 cujus soluti munere. Nam ipsius suffragio Post prophetiæ spiritum vim sentit omnis regio mortale reddit debitum, et eius beneficio commendans gregem domino redditur cæcis visio. migravit ab hoc sæculo. Omnis hinc claudus graditur Cujus virtutum gratia 25 et dæmon inde pellitur, 10 pia mater ecclesia ne nobis lapsis noceat, tot coruscat miraculis, sed virtus ejus pereat. quot sol resplendet radiis. Fluminibus contraria Sit deo patri gloria, datur per glacialia, sit filio victoria, 30 quod in æstate media 15 pneumati quoque gaudia dent transitum sub mœnia. det semper hæc familia.

Hs. zu München Clm. 6017. f. 99. des 15 Jahrh. 2 placidus, Hs. 14 geliadia, Hs. 16 dat, Hs.

## 1132. Ejusdem. ad nocturnum hymnus.

curat corda dolentia, Te decet hymnus, domine, fert mœstis magna gaudia. qui es corona gloriæ, coronasti hac in die Gaudens regnat in patria sanctum patrem Procopium. cum Maria matre pia, Exultet cælum laudibus, 5 cum qua possidet dulcia 15 chori concinant cantibus superna cœli convivia. in his sacris solemniis, Summæ deus clementiæ, almi patris exuviis. tibi sit laus et gloria, Qui pietatis gratia da post cursum miseriæ

Aus derselben Hs.

sanat membra languentia,

7 sacras, Hs. 19 hunc curs, Hs. 20 æternæ, Hs. V. 5 und 17 sind aus den Hymnen bei Daniel 1, 247. 34 entlehnt.

10

# 1133. Ejusdem. ad laudes hymnus.

10

Hymnum decantet domino pia mater ecclesia, recolens festa annua Procopii solemnia.

Procopius confessor inclite, Christi athleta splendide, adesto nostris precibus, quas tibi pie fundimus.

O gloriose patrone, nostræ salutis opifex,

ut digne demus cantica, nostra dirumpe vincula.

æterna nobis præmia.

O pater pie et clare, nobis benigne succurre, nosque supplices respice, vola servorum suscipe.

Præsta pater per filium nobis æternum gaudium una cum sancto flamine post hanc vitam in lumine.

15

20

20

Aus derselben Hs.

V. 6—12. aus dem Hymnus No. 1139, 2—8. V. 13—16. nach No. 1138, 21—24.

20

# 1134. In sollennitate s. Prosdocimi, primi episcopi Paduæ. hymnus.

Lux et decus ecclesiæ, servator innocentiæ et sanctitate præditus confessor est Prosdocimus. In fructus jamque properat,
urbes et terras superat,
donec attigit Paduam, 15
ad cujus sanat januam

Qui natus est in Græcia pernobili prosapia, dei repletus gratia mundana vicit gaudia. Aegros et morbis languidos, cæcos, surdos et aridos, frementes et lunaticos et curat paralyticos. 20

Nunc fidem docet claviger, fit inde fortis armiger contra malignos spiritus, qui vitæ negant aditus. Sit laus omnipotentiæ
10 natoque decus gloriæ,
sit honor sancto flamini
nostroque salus agmini.

Hs. der Universitätsbibliothek zu Padua, No. 702. des 15 Jahrh. 2 servatorem, Hs. 3 in f. et, Hs. 8 vincens, Hs.

# 1135. Ejusdem. ad matutinas.

Errores ad gentilium se transfert, ut consilium salutis eis tribuat, ne gens salvanda pereat. Tarvisii, Vicentiæ
constructæ sunt ecclesiæ,
ornatæ sacerdotibus 15
et reliquis ordinibus.

Christum secutus prædicat, vetustos ritus abdicat, ut baptizentur, indicat, reatus pandant, incitat.

Altrina, Feltris nobiles, Este, villæque faciles deum cognoscunt pariter; fidem servant humiliter.

Clamatur præsul Paduæ illius urbis strenuæ, per sancta ejus merita est fides cunctis agnita.

10 Sit laus omnip. etc.

Aus derselben Hs.

5 genus, Hs. Schbf. 7 baptizetur, Hs. 11 ejus fehlt der Hs.

## 1136. In translatione s. Quirini (troparium).

5

10

15

- Romana Quirinus stirpe procreatus,
- In vera Christi fide doctus infantulus
   Antiqua Martis bella sprevit, nova petit,
   Vexilla crucis arripit Victorem mortis adiit,
- 3. Et calcetenus spreverat transitura mundi bona,
  Quæ possederat, dederat, mercaturus perpetua.
- 4. Romulizanti regi congressus agonizans victorizat,

Martyrizandum corpus tradebat vivens homo pro domino,

- 5. Signifer ut Christum sequeretur sceptrigerum.
  - Lethifer hunc ruit morte victus exercitus.

20

6. Superna turma gaudet
cum Christo, hujus aucta
consortio; 25
Gaudete vos terrestres,
quos servat ille precis

tutamine.

- 7. Communi corde, voce plebis concinite, 30

  Popellus atque cunctus
- 8. "Quirine, martyr domini, Commenda preces populi Christo deo." 35

clerus, vos monachi:

Hs. zu München Clm. 14083. £ 20. 11 Jahrh. mit Neumen. 29 et voce, Hs. besser wäre voci.

V. 29 — 32. Zum Kirchengesang wirkten zusammen: 1) das Volk (communis vox plebis), 2) die Chorknaben (popellus), 3) die Weltgeistlichkeit (clerus), 4) die geistlichen Orden (monachi). Vgl. No. 55, 1. 2. No. 67, 55.

## 1137. De s. Quirino.

Christum laudemus carmine, qui sanctum suum martyrem Quirinum fuso sanguine cœlum concessit scandere.

Hic dei fretus gratia mundi contempsit lubrica, Jesu sequens vestigia adeptus est cœlestia.

Quem cæsar ferox Claudius rebus nudavit omnibus, 10 5 plaga affligens verberum, uti negaret dominum.

15

20

Et nocte cæsum gladio Tiberi mersit fluvio, ibi levatur provido sancti pastoris studio.

Cujus spiritus choreis jam conjunctus angelicis fruitur cœlo beatis perennis lætus gaudiis.

Dehinc in fines Noricas summa delatus gloria, signorum efficaciá tota pollet Bavaria.

Istic virtute martyris

furor fugatur dæmonis, lumen orbatus recipit, 15 gressum claudicans revehit.

> Omnis hic languor pellitur, salus optata reddifur, 30 promens de corde gemitum voti hinc portat gaudium.

> Assis nunc nostris, quæsumus, sancte Quirine precibus, ut mereamur omnibus 35 solvi culparum nexibus.

25 Præsta, pater piissime etc.

Hs. zn München Clm. 6017. f. 211. des 15 Jahrh.

9 Claudius ist wol in Aelius zu ändern, weil er unter Hadrian getödtet wurde. 11 plagse, Hs. 14 immersit, Hs. 15 inibi, Hs.

20

# 1138. Hymnus de s. Remigio.

Psallamus cordis organo pontificum dignissimo in hoc nostro Remedio, vocitato Remigio.

Qui plebi lumen miseræ donatus est clarescere, hanc illustravit lumine, divini verbi semine.

Operum in magnalibus, miris fulgens virtutibus, spes in se confidentium, suarum custos ovium, Languore pressos reparans, nocturnos hostes effugans, ad hoc se cunctis dederat, ut cunctos lucri faceret.

Sic splendens per magnifica sanctitatis insignia hinc tendens capitolia cum palma petit supera.

Nunc, patrone piissime, 10 nobis consessu proprie, ad nos supplices respice, vota servorum suscipe.

3 hoc fehlt. Remedium steht für oppidum Remorum, Reims. Vgl. V. 22. 5 miseræ fehlt beiden Hss. 22 concessu, beide Hss.

## 1139. De eodem.

| Remigi, præsul inclite,<br>Christi athleta splendide,                     |    | sentiant nostra pectora,<br>tua semper munimina.   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| adesto nostris vocibus, quas pie tibi fundimus.                           |    | Tu es nostrum refugium,<br>tu robur potentissimum, |    |
| O gloriose pontifex,<br>nostræ salutis opifex,<br>ut digne demus cantica, | 5  | tu salus et protectio<br>nostraque jubilatio.      | 15 |
| nostra disrumpe crimina.                                                  |    | Dona creator omnium,<br>qui es vita viventium,     |    |
| Adesse tuis famulis, dignare, dux amabilis,                               | 10 | ut precibus Remigii<br>te valeamus perfrui.        | 20 |

No. 1138, 39. stehen in zwei gleichlautenden Hss. des 12 Jahrh. zu Strassburg. Die Expositio hymnorum Bl. 70. gibt über den h. Remigius nur drei Distichen, deren Anfang auch Daniel 1, 275 mittheilt. In einer Hs. des 15 Jahrh., die ich besitze, ist der gemeinschaftliche hymnus de confessoribus (bei Daniel 1, 248) auf den h. Remigius so angewandt, dass die zwei ersten Strophen folgendermassen in eine zusammengezogen sind:

Iste confessor domino sacratus sobrius, castus fuit et quietus,

vita dum præsens vegetavit ejus corporis artus.

Sechs Hexameter auf diesen Heiligen enthält der Hymnarius von Basel 1504. f. 70. mit dem Anfang: Remigius præsul.

# 1140. De s. Remigio.

| Oremus omnes pariter,<br>imploremus humiliter,<br>ut hæc, quam nostra concio |   | cujus doctrina moribus<br>et exemplorum floribus<br>sancta vernat ecclesia. | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| voce profert lætabunda,<br>deo nostro sit jucunda<br>decoraque laudatio.     | 5 | Huic in Laudunensi pago<br>felix ortus et propago<br>clara parentum serie,  | 15 |
| Christi namque confessoris<br>nostri vox resultat oris<br>gloriosa præconia, |   | Laudunensi pago natus<br>fuit, sed prædestinatus<br>pater Remensi patriæ.   |    |

Princeps hic præsulum
Francorum populum
prius incredulum,
super quem zabulum
regnare repperit,
eo quod impio
desub dominio
raptum Remigio
prædicatorio
prudenter traxerit.

Ad portum gratiæ datos perfidiæ reddens justitiæ, navis ecclesiæ rector egregius fuit divinitus, antequam genitus, nomine cognitus et sacra proditus voce Remigius.

Claret ab exordio sancta conversatio, deitatis munere signa cœpit agere, dum adhuc nutritio penderet ab ubere.

Quo nutritus fuerat lacte matris, reserat, liniendo loculos oculorum, oculos ejus, qui prædixerat ortus sui titulos.

Necdum adoleverat, cum, sicut didicerat, se subtraxit populo, retraxit a sæculo pedem, quo vix steterat in ejus vestibulo. Declaratur pontifex
20 et salutis opifex
spiritali lumine
perfusus et unguine, 60
fitque sacer sacrifex
coram sacra virgine.

25

30

Captum mente, constrictum vinculis inopiæ, carentem oculis verbo solvit, recreat epulis, 65 decorat lumine; sic unitas summa per famulum trinitatis cultorem sedulum operatur uno miraculum trinum in homine. 70

Cum flagrantis urbis Remensium
sedans globis flammarum ovium
sedat ignes, sed et dæmonium
puellæ nobilis
fugat fusis ad deum precibus 75
et mox mortis addictam legibus
redivivam reddit.parentibus,
ob hoc plus humilis.

Christus chrisma paradisiacum
misit ei, cum Parisiacum 80
regem deo sacravit una cum
regis militia;
45 inimicos crucis exsuperans
et sanguine Christi confæderans,
generatos morti regenerans 85
ad vitæ præmia.

Sancte pater et venerabilis, digne præsul et ammirabilis, esto clemens et exaudibilis tuis supplicibus, ut per tibi concessam gratiam apud Christi misericordiam 100 invenire possimus veniam nostris excessibus.

Dies Lied ist von Guido von Basoches und steht in einer Hs. seiner Briefe zu Luxenburg No. 108, b. aus dem 12 Jahrh. Es hat einen ähnlichen Bau wie No. 601. 1095.

95

46 resterat, Hs. 64 undeutlich dculis geschrieben.

V. 25. desub, für sub, nach dem französischen dessous.

## 1141. Richardis imperatricis.

Paradisi per amœna luces sorte ducentena, Richardis, virgo regia, stirpe regum procreata, supra solem deaurata sponsa clares egregia. Cœli stipata floribus, virtutum fulta moribus, humilitatis viola, distribuis dotalia, manum mittis ad fortia, tu deitatis sciola.

Flore vernans virginali sub contractu conjugali pudoris fers signaculum, victrix stas flamma non usta, 10 mente, carne tu venusta monstraris per miraculum. Soluta carnis loculo 25
degustas pleno poculo
nunc in cœlis, quod sitisti.
cæcis visus, quies fessis,
claudis gressus, pax oppressis
per te datur, virgo Christi. 30

20

Tanquam aurum es probata, nec uxor adulterata, psallens igne gratularis; spreto maritali nexu perennem sponsum amplexu novo cantu comitaris. Tuo sponso copulata
sis pro nobis advocata
summi patris ad filium,
pia doctrix castitatis,
famulis propina gratis
tulelam post exilium.

Strassburger Hs. E. 60. Bl. 68. 14 Jahrh. Sie war die Gemalin Karls des Dicken und Abtissin des Frauenklosters Andlau im Elsass. Die Acta SS. Sept. 5, 793. haben kein Lied auf sie.

15

14 nec ad. Hs. 17 in ampl. Hs. 26 plena Hs.

## 1142. De s. Rocho, antiphona.

Ave Roche sanctissime, nobili natus sanguine, crucis signaris schemate sinistro tuo latere.

Roche, peregre profectus pestifere

curas tactos mirifice tangendo salutifere.

Vale Roche angelice,
vocis citatus famine 10
obtinuisti deifice,
a cunctis pestem pellere.

Hs. französischer Tagzeiten im Privatbesitz, 15 Jahrh.

5. 6 sind fehlerhaft. 7 tactus, Hs. 12 pest. fehlt der Hs.

Einen jüngern Hymnus mit dem Anfang: Rochi conjubilent omnia laudibus, geben die Acta SS. Aug. tom. 3, 389.

## 1143. De s. Romano archiepiscopo, antiphona.

Decus omne nunc, Romane, confessor egregie, vota precum famulorum dignare suscipere, ut tuis redemptor orbis assiduis precibus nos purgatos a peccatis jungat cœli civibus.

Hs. französis. Tagzeiten, 15 Jahrh. im Privatbesitz. Diese Antiphone ist wahrscheinlich der Schluss eines Liedes auf den h. Romanus, wie man auch aus einem ähnlich gebauten Liede auf den h. Rudbert einzelne Verse zu einer Antiphone herausnahm. S. No. 1145.

## 1144. S. Ruodberti (troparium).

|    | et spiritus sancti<br>gloria, |   |
|----|-------------------------------|---|
| 2. | Veniæ spes,<br>salus mundi,   | 5 |
|    | vita perpetua,                |   |

Nita perpetua,
Sidera et
arva palmo
metens et maria,

1. Christe, genitoris

3. Qui tui per orbem 10
benigne verbi
dispensas semina
Galliæque corda
Italiæque
fovens sterilia, 15

 Qui modulo insuper mirando nova mittis lumina,

| 5. | Ut cunctis ex<br>gentibus cœlestes<br>venerentur incolas.<br>Ex omnibus illis                          | 20             | <b>7.</b> | Et sicut præsens affuit<br>disciplinis,<br>ita variis absens signis<br>miracula<br>promulgavit saluberrima. | 40 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | nos hodie colimus  Egregia merita sancti confessoris atque pontificis Râdberti,                        | 25             |           | Ad tumbam ejus dæmones effugantur, miser cœculus atque surdu et debilis reddita sanitate gaudent.           |    |
|    | Qui Galliam liquit, . dulcia arva patris,  Spargendo doctrinæ semin et edidit lucratam domino Noricam. | <b>a</b><br>30 | 8.        | Te angeli . cum prophetis, apostoli cum confessoribus celebrant,                                            | 50 |
| 6. | Qui mensuram tritici<br>servis domini<br>bene curavit<br>dispendere,                                   | 35             |           | Christicolæ tibi omnes carmina sonant pro nobis ut supplici precatu postules,                               | 55 |
|    | Talentum non foderat<br>terræ creditum,<br>sed reddidit<br>centuplicatum.                              |                |           | Quæ Christo conquisisti<br>lucra, te sequi<br>mereantur, beate<br>Rudberte.                                 | 60 |

Hs. zu München, Clm. 11004. f. 115. 11 Jahrh. (A). Hs. zu Gratz 42/6 des 12 Jahrh. mit Neumen (B). Hs. zu Admont o. No. 15 Jahrh. (C). Hs. zu S. Peter in Salzburg IX, 11. des 12 Jahrh. (D). Andere Hs. daselbst XII, 7. des 12 Jahrh. (E).

A hat metrische Punkte nach 29. 41. 42. 46. 47. B den Titel: de s. Rûdberto episcopo. E Roberti. 1 Christus A. 3 gloriam D. 4 veniet B. 6 una f. vita E. 9 Maria A. 10 tu f. tui A. 13 Palliæque C. 15 fovent B. 18 mutis E. 19 et BC. 21 venerantur ABE, incolæ haben alle, Reim und Sinn fordern incolas; besser wäre jedoch: haberentur incolæ. 24 hat C keinen Absatz. e grege B. 26 Rudb. E. 27 Gallia AB. 29 kein Abs. in C, doctrina C. 36 fodit haben alle, gegen das Strophenmass. 40 ut C. 44 celeberrima DE. 45 et f. ad B. 47 cæcus B. 48 debiles C. 60 acquisisti D. 61 lucratæ B.

5

10

15

#### 1145. De s. Rudperto. hymnus.

Eja, fratres, extollamus odarum concentibus inminentis festi diem toti κόσμφ celebrem, quo concinit inter choros Rudpertus angelicos.

Qui præsagus emetati carnalis terminii, erecta spe celebratis missarum sollemniis, resurrectionis die solutus est corpore.

Hunc euntem stipant turmæ cælestis militiæ, spiritum voce canora ferentes in æthera, sic suum contigit phase sacro paschæ tempore.

Qui locatus patriarchæ in sinibus Abrahæ aurem nostris invocatus præbet supplicatibus, intercedens pro salute corporis et animæ.

Cujus tumbæ provolutus salvus redit languidus, lumen admiratur cæcus, claudi gaudent gressibus, fauces clamant, quæ veternis hærebant silentiis.

Macte, summe confessorum cum Christo regnantium, gregis tui pastor pius adesto precatibus et criminum veternorum resolve chirographum.

Sit patri virtus, potestas, perpes sempiternitas, ejus concrepet et nato honor, jubilatio, 20 pneumati sit laus perennis sæculorum sæculis.

Hs. zu Admont No. 18. 12 Jahrh., welche nur V. 16—21 enthält, wahrscheinlich zum Gebrauch als Antiphone (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 2 des 12 Jahrh. (E). Drei andere Hss. daselbst des 15 Jahrh. IV, 7. ad vesp. et ad laudes (B), II, 26 (C), V, 8 (D). Hs. zu Gratz 40/93 des 14 Jahrh. (F).

2 toto FBE, conduit F, in BCE steht undeutlich concluit. 3 intra F, Rob. E. 4 termini FDE. 11 nostri B. 13 hujus BCDE.

Die Hs. zu München Clm. 1104. f. 2 des 13 Jahrh. enthält eine Sequentia ss. Ruperti et Virgilii, die aber sehr verdorben ist und so anfängt:

Gloriosa fulget dies, exultat ecclesia, angelis hominibus(que) pax (sit) et lætitia,

Inmortalis (1. — i nam) translatus emicat memorià Rudbertus pontifex spes nostra, salus et gloria. Gaudet (jam) cœlum inclita præsulis ex anima, terra meritis, corpore triumphat [felix] Juvavia. Suavitatis odor, fons .... cœlestis gratiæ etc.

### 1146. In s. Scolasticæ virginis. ad vesperas hymnus.

Christe, redemptor omnium, exaudi preces supplicum, quos redemisti sanguine, nullo deseras tempore.

Laudes, quas tibi canimus, suscipe gratis, rex pius, nos Scolasticæ jugibus tu fove sanctis precibus.

Quæ dante tua gratia te colens fecit omnia, dudum tu ejus lacrimis imbrem dedisti ex superis. Scolastica, virgo dei,
decus sacrarum virginum,
sprevit cuncta sæculi 15
sequendo Christum dominum.

5 Conemur totis viribus, jungamus preces precibus, ut Scolasticæ meritis cœli fruamur gaudiis.

semper continuo.

Laus, honor, virtus, gloria, regnum perpes, victoria sit patri et filio, flamini

Hs. des Hrn. Emm. Cicogna zu Venedig No. 2065. 15 Jahrh. Die Hs. enthält noch 2 andere Lieder auf diese Heilige, die auch mit entlehnten Versen anfangen.

10

1 aus dem Hymnus bei *Daniel* 1, 78. 4 desseras, Hs. 10 colles, Hs. 15 besser lubrica. 24 soll wahrscheinlich heissen: sit semper summo numini.

#### 1147. S. Scolasticz.

Hymiza cum tripudio et cantu, grex monastice, ferventi colens studio solemnia Scolasticæ.

Hæc spernit ab infantia cum suo flore sæculum, sequendo cum constantia Mariam vitæ speculum. Germana fratri similis
mundi diruptis casibus

ad Christum sponsum nobilis
mentis currebat passibus.

5 Hinc sanctimonialium
exemplar esse meruit,
bonorum æternalium
quibus iter aperuit.

15

| Regnaret ut hilariter,<br>servilis motus fomitis<br>subjiciens viriliter,<br>his imperavit domitis.        | 20 | Ut nos defendat miserans,<br>ad aures dei clamita,<br>tu cœlum prece reserans<br>dux, mater, soror, amita. | 30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hæc nunquam cum errantibus<br>mundi cucurrit devia,<br>ut Christo famulantibus<br>lux esset et dux prævia. |    | Dignare nos hoc nomine fratris filiis, confirma nomen omine juvantibus auxiliis.                           | 35 |
| Frater audire renuit<br>hujus precem sollicitam,<br>soror invitum tenuit<br>per tempestatem subitam.       | 25 | Sit deo patri gloria,<br>sit pato, sit paraclito,<br>dum famulæ victoria<br>cultu laudatur debito.         | 40 |

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 90. des 15 Jahrh.

1 invisa f. hym. Hs. 7 sequens, Hs. 8 Maria, Hs. 10 besser scheint mir nexibus. 13 hic, Hs. 22 eucurret, Hs. 24 ut dux, Hs. 27 sororem, Hs. 28 subid. Hs. 32 amica, Hs. 34 fehlt ein Wort ohne Lücke der Hs. 35 omne f. omine, Hs.

V. 9. fratri. Der h. Benedictus war ihr Bruder.

#### 1148. De s. Sebaldo.

Plaudat aula regia, Nurnbergensis ecclesia suscipiens hospitio Sebaldum in exilio peregrinantem jugiter, 5
qui sanctorum mixtus choris
nos illorum det coronis
perfrui perenniter.

Aus einer Hs. des ehemaligen Klosters Bronnbach, 15 Jahrh.

2 Nurenbergens, Hs.

Eine Sequenz von 14 Strophen auf diesen Heiligen steht in den Acta SS. zum 19 August und fängt so an: Concinamus pariter. Daraus hat sie *Daniel* 2, 201. entlehnt. In den Hss. zu Nürnberg fand ich kein Lied auf ihn.

#### 1149. Ad s. Sebastianum, oratio.

Ave martyr pretiose, Sebastiane gloriose, sanctis par in gloria, Mone, latein. Hymnen. III. ferens nobis spem salutis, lava labem a pollutis impetrata venia.

32

Fœdæ carnis luxus pelle
et purgato cordis felle
deo nos concilia,
funde preces pro peccatis,
notam dele pravitatis,
et mentem irradia.

Sana morbos et languores, cura pestes et dolores fugaque dæmonia, placens deo placa deum, ne condemnet plasma reum carnis post exitia.

15

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 180. des 15 Jahrh. 12 iracundia, Hs.

Ein anderes Lied auf diesen Heiligen in 5 Strophen mit dem Anfang: Martyr dei egregie steht in A. Maji nov. bibl. patrum I, 1. p. 201. aus dem 11 Jahrh.

10

#### 1150. S. Sebastiani martyris (troparium).

- Dignis extollamus laudibus, carissimi,
   Regis æterni gratiam,
   quæ dat palmam et gloriam,
   Et per triumphos martyrum 5 confert nobis solatium et gaudium.
- 2. Ex quorum numero vir beatus micat nobis Sebastianus inclytus,

  Amictu chlamydis obumbratus et occultus sub militari habitu. 10
- 3. Dei veri cultor honestus
  gratus erat et acceptus omnibus,
  Gratia perfusus divina
  placuit in tota Romæ curia.
- Hic amicus erat principum 15 ob fidele servitium,
   Idem jam Christo sedulum exhibebat officium,

- Et deo reddebat animas, quas captabat satanas, 20
   Athletasque dei defessos reddidit intrepidos.
- 6. Eloquio carenti
  hoc bene credenti
  facultatem loquelæ 25
  reddidit prece.

  Geminos quoque fratres
  et martyrum plures
  cum agonis corona
  misit ad alta. 30
- 7. Imperatori tandem
  vir dei est proditus,
  Ut reus sistitur,
  sagittis totus configitur.
  His plagis curatis
  ocius sanitati
  perfectæ postquam est redditus,
  Ultro se offerens

| iterum inter ictus<br>fustium emisit spiritum. 40                                                                   | Promptæ tibi clientelæ clemens reminiscere,                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Christi miles fortissime, palmam gestans gloriæ,                                                                 | 9. Martyr clare Sebastiane. 4!                                                                            |
| Hs. von S. Peter zu Salzburg IX,                                                                                    | 11. des 12 Jahrh.                                                                                         |
| 17 et id. wäre für das Versmass l<br>28 quam pl. Hs. 31 imperatoris, Hs.                                            | pesser. 20 in quas, Hs. 21 athletas, Hs<br>51 Christe, Hs.                                                |
| 1151. <b>Hy</b> mn                                                                                                  | us s. Servuli.                                                                                            |
| Primo dierum omnium,<br>quo servus Christi floruit,<br>servivit hic et profuit,<br>est hoc deo gratissimum.         | Ex improviso coluber 25 in campum exit maximus, erecta cruce perimit athleta Christi dæmonem.             |
| Pulcher præ cunctis Servulus, 5<br>mente plus placens domino,<br>sortitur partem optimam<br>inter patronos maximos. | Elisus a dæmonio instanter petit Servulum, 30 adjurat et restituit baptizatis affinibus.                  |
| Vocatus hic a domino respondit: "adsum Servulus", 10 ad parentes revertitur solo jussu dominico.                    | Hic in dolore gratias semper canebat domino, ferventius compatiens 35 vexatæ sævo spiritu.                |
| Annos habens duodecim<br>divina voce petitur,<br>almam sortitur gratiam 15<br>sancto calescens flamine.             | Fulgentia pro unica prona precatur martyrem, qui socrum Petri nominat febricitantem liberans. 40          |
| Anno uno et mensibus<br>novem orationibus<br>intendit totis viribus<br>pihil edens in spelæo. 20                    | De Didymo quid referam? præcipitatur ab alto, intimus Christi Servulus restaurat hunc semivivum.          |
| Clamat de cœlo dominus:<br>"eja, dulcis o Servule,<br>audita est oratio,<br>pete, quod vis et dabitur."             | Cæcis multis restituit visum mentis et corporis, nam deus hunc dilexerat præ cunctis illius temporis. 32* |

| Suspenditur eculeo,                                    |           | occulte jubet in guttur        | 55     |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| laniatur cum ungulis,                                  | <b>50</b> | infigi sævum gladium.          |        |
| pertunditur diutius,                                   |           |                                |        |
| alacer ut currat viam.                                 |           | Proinde te, piissime,          |        |
|                                                        |           | precamur omnes supplices,      |        |
| Junillus sævit in sanctum,                             |           | ut Tergestini Servuli          |        |
| clementem, fortem et pium,                             |           | preces semper proficiant.      | 60     |
| Hs. zu Venedig Class. III. co                          | od. 32.   | 15 Jahrh.                      |        |
| <del>-</del>                                           | s. 37     | unico, Hs. 51 perfunditur, Hs. | 53 Lu- |
| V. 1. Aus Gregor entlehnt.<br>V. 52. Aus Ambrosius. No | No.       | <b>27</b> 1, 1.                |        |
| v. vs. rus rumbiosus. iii                              | . 00, 2   |                                |        |
|                                                        |           |                                |        |
| 1159                                                   | Do        | s. Severo.                     |        |
| 1102.                                                  | . De      | s. Severu.                     |        |
| Perseveret in Severi                                   |           | in se corde, factis, ore       |        |
| prosequenda laude cleri                                |           | sane doctor ductus more        |        |
| fidelis constantia,                                    |           | complet evangelia.             |        |
| qui post carnis victor bella                           |           | Complet evangena.              |        |
| mundi raptus de procella                               | 5         | Firma fide coadjuta            | 25     |
| transit ad cœlestia.                                   | J         | sacros actus sunt secuta       |        |
| uansit au Celesua.                                     |           | signorum insignia,             |        |
| Servum Severus se verum,                               |           | nervos curat arefactos,        |        |
| deo pium, non severum,                                 |           | artus erigit contractos        |        |
| dicat ab infantia;                                     |           | medicantis gratia.             | 30     |
| Severum nomen divisum                                  | 10        |                                | 00     |
| pium signat, inexcisum                                 | 10        | Dat defuncto vita fungi,       |        |
| antiphrasi media.                                      |           | cogens necis vim defungi       |        |
| anupmasi media.                                        |           | in naturæ pervia,              |        |
| Mundo carum cariorem,                                  |           | cæcis visum, vocem mutis,      |        |
| cœlo clarum, cleri florem                              |           | claudis gressum, destitutis    | 35     |
| profert hunc Italia,                                   | 15        | fert opem per omnia.           | -      |
| normæ cultor hic divinæ                                | 10        | tert open per omnia.           |        |
| sacerdos in Terrorinæ                                  |           | Confessoris tam probati        |        |
| vallis fit ecclesia.                                   |           | rus ad publicum translati      |        |
| vams in collesia.                                      |           | Rodberti prudentia,            |        |
| Data geminat talenta,                                  | ,         | præsulis tunc Treverensis      | 40     |
| legis propinat fluenta                                 | 20        | pagus Monasteriensis           | -20    |
| gregi pastor dulcia,                                   | ~0        | colit patrocinia.              |        |
| Propr hancor agricia?                                  |           | come han comia.                |        |

Ergo, mitis o patrone, mentis nubem tuis prone titulis irradia,

prece pia nos, Severe, deo transfer, qui se vere suis dat in gloria.

Hs. zu Coblenz ohne Nummer in Folio, 14 Jahrh. mit der Melodie.

45

Das Lied ist in Stabreimen geschrieben, worauf der Dichter durch wiederholte Wortspiele hindeutet. Es gehört demnach in eine frühere Zeit, wenigstens in das 12 Jahrh.

16 über hic steht von späterer Hand fit. 18 über fit steht in. 38 jus?

V. 10 — 12. D. h. wenn man Severum in die zwei Worte se verum seil. servum dei trennt, so bezeichnet es einen frommen Mann, aber die Mittelsylbe (antiphrasis) er darf nicht herausgenommen werden, sonst lautet der Namen sevus, d. i. sævus.

Eine Hs. des Vocabularius Ex quo su Mainz aus dem 15 Jahrh., die an der Niedermaas geschrieben ist, hat bei dem Worte nævus, Bl. 146. folgende Bemerkung: ut in ympno de s. Severo, "ut vitemus nævum". Diese Stelle kommt in obigem Liede nicht vor, dagegen steht sie in dem Hymnus auf diesen Heiligen, welchen das Breviar. Mogunt. sum 22 Okt. enthält, der 5 Strophen hat und so anfängt:

Iste confessor nobis intercessor cœlitus datus, columbà monstratus, presul hic beatus, sanctus Severus.

#### 1153. De s. Severo.

| Summe bone et suavis,                                     | debet esse præsul verus 15             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| qui Petrum de remo navis                                  | cuncta spernens levia.                 |
| vocasti, ut esset navis                                   | Huic uxor maritatur,                   |
| rector sanctæ fidei,                                      | fortitudo si jungatur,                 |
| Publicanum tu traxisti, 5                                 | ut peccato resistatur,                 |
| peccatori spem dedisti                                    | nomine Vincentia. 20                   |
| et huic hunc præfecisti                                   | Filia Innocentia                       |
| lumen evangelii.                                          | pro salva conscientia,                 |
| Tu de lana transtulisti,                                  | ut cedant mentis vitia,                |
| quem ad lanam assumpsisti, 10                             | est prælato propria.                   |
| hunc columba ostendisti                                   | Bone Jesu, in Severo 25                |
| præsulem cum gloria.                                      | ut ostendas normam clero,              |
| Cujus nomen est Severus,<br>quod est signum, quod severus | ut probatur signo vero uxore et filia. |

| Fac nos tibi, deo vero<br>gravi more et severo,<br>tota mente, corde mero<br>ferre laude dulcia.                | Sit et nata nobis testis<br>super cunctis nostris gestis,<br>sit et mentis nostræ vestis<br>pulchra innocentia, 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uxor ejus nobis juncta<br>nos defenset pellens cuncta,<br>quæ sunt nobis felle juncta 35<br>sub melle latentia. | Ut nos fortes, corde puri, in hoc sacro pugnaturi, hoste victo permansuri tecum simus perpetim.                    |
| Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No.<br>Missale Moguntin. v. 1482. (B). Vgl. S                                     | 16. p. 366. mit der Melodie, 14 Jahrh. (A). Surius de probat. ss. vit. Febr. 10.                                   |
| 1154. <b>Hympa</b> u                                                                                            | ım s. Simpliciani.                                                                                                 |
| Summi vatis præconium Simpliciani canimus, qui vitæ cursum explicans confessor domini extitit.                  | Augustinus scriptis pulsat,<br>ut agitet ingenium,<br>quæstionum ludit formå<br>epistolare problema.               |
| Hunc ille sacer præcessor 5 insignivit Ambrosius, vicarium sedis dignum prædixit hunc oraculo.                  | Verbum dei fructificans 25 in populorum cordibus, prælatus Romæ habitus prædicator egregius.                       |
| O quam felix successio, præclara nunc hereditas, 10 signifera missa voce trinis modis distinctio.               | Multitudo innumera per eum baptizata est, 30 quos inter rhetor famosus et Victorinus credidit.                     |
| Lætus pastor grandævus,<br>sed licet simplex moribus,<br>sanctitas comes fuit 15<br>ab annis puerilibus.        | Ecclesiæ arce pollens hanc aulam Christo condidit, Ambrosium mittens cæcum 35 huc Dalmatino littore.               |
| Doctrina potens claruit<br>toto orbe notissimus,<br>multa tractavit divina<br>ingentia volumina. 20             | Ocius ille veniens lumen recipit eminus Sisinnii martyrii meritis et Alexandri. 40                                 |

Hs. zu Mailand, Ambros. Bibl., M. 25. 15 Jahrh. Ursprünglich war dieses Lied nach V. 34 für die Kirche S. Sempliciano in Mailand bestimmt, und ist von einer sehr alten Hs. abgeschrieben, wie die Sprachformen beweisen.

15

20

5 tunc f. hunc, Hs. 6 Ambrexius, Hs. 8 tunc, Hs. 13—15 sind verdorben, für lætus soll vielleicht lætatus, für sed licet scilicet und für sanctitas sanctitatis stehen. 19 tractans, Hs. 21 Agust. Hs. 24 epistolari, Hs. 33 ecclexiæ polens, Hs. 35 Ambrexium mitens, Hs. 36 hunc, Hs. 37 venit, Hs. 38 recepit, Hs. 40 Alesandri, Hs.

## 1155. De s. Stephano.

Primatis aulæ cœlicæ nunc festa pangant gnaviter, quicumque Christi gratiâ quærunt juvari sedulâ.

Hic nempe primus omnium per mortis acre poculum ipsum fuit regem poli dignus sequi victor mali.

Quod saxa dudum triverant irà caput Judaicà, cingit beatum stemma nunc per cuncta sane tempora.

Quam dulce, martyr inclite, tibi pararunt vivere, qui morte te pessumdare cassà putaverunt strue.

Nunc ergo, domne Stephane, dilector odientium noli, precamur, spernere voces tibi psallentium.

Dignare nobis cœlicum placare clemens arbitrum, amoris ut sanctifici cœlique simus compotes.

Præsta pater cum filio totum regens et spiritu, cui sit perennis gloria uni deo per sæcula. 25·

Hs. zu Rheinau bei Schaffhausen No. 97. S. 156. 11 Jahrh.

10

11 nunc beatum stemma, Hs. Das richtige Versmass, welches im Liede beobachtet ist, fordert die veränderte Wortstellung.

Dieses Lied gehört zu den alten Hymnen. V. 3 und 4 erinnern an die Stelle des Prudentius: quicumque Christum quæritis, bei Daniel 1, 135. Ungeachtet des richtigen Versmasses hängt es mit den Gedanken und Ausdrücken klassischer Dichter gar nicht zusammen und unterscheidet sich dadurch vortheilhaft von dem Liede des Muretus auf den h. Stephanus, das gleich in der ersten Strophe den klassischen Nachahmer zeigt:

levitæ juvenis fortia pectora ornari solitis tempus honoribus, primus martyrii qui sibi lauream vitæ prodigus induit.

Es ist bemerkenswerth, dass schon Augustinus (sermo 316, 5) ein Gemälde der Steinigung dieses Heiligen in der Kirche zu Hippo (dem heutigen Bona) anführt. Nach dem Jahre 415 kamen einige Reliquien des Heiligen nach Hippo, aus welcher Zeit wol auch das Gemälde gewesen ist. Dies bestärkt die Angaben von dem Alter der christlichen Bilder. S. oben S. 83. 84.

V. 1. primas hat die Bedeutung πρωτομάρτυρ, wie Stephanus immer heisst.

V. 5. in den Menäen πρώτος έν μάρτυσιν έδείχθης. Aug. 2.

V. 9 fig.  $\beta$ ασίλειον διάδημα ἐστέφ $\vartheta$ ης σχ πορυφ $\widetilde{\eta}$  ἐξ ἄ $\vartheta$ λων ὧν ὑπέμεινας. Aug. 2. Bei den Griechen heisst er desshalb: Στέφανος μαρτύρων στεφάνωμα, was die Lateiner nicht so geben können. *Ibid*.

V. 16. strues, in den Menäen bildlich aber nicht so gut λίθων νιφάδες, gleichsam Steinregen. Aug. 2. So auch bei Augustin. serm. 314. Stephanus sub imbre lapidum constitutus.

### 1156. In festo s. Stephani protomartyris.

Stephano coronæ martyrum cantate canticum novum, quod dulce sit psallentibus, opem ferat credentibus.

Hic primus almo sanguine Christi secutus gloriam viam salutis ceteris amore mortis præbuit.

Qui martyr infidelibus amore Christum prædicans, sancto repletus spiritu, vultum gerebat angeli.

Judæa sævit perfida et saxa comprendens manu currebat, ut occideret Christi verendum militem.

At ille cœlos intuens tradit beatum spiritum, pro persequentum crimine precem secundam dirigens.

20

15

Dieses ist wol die ursprüngliche Gestalt eines alten Liedes, das verschieden überarbeitet wurde. Schon im 9 Jahrh, erscheint es in den Hss. verändert und bis zum 15 Jahrh. noch durch mancherlei Zusätze entstellt und verdorben. Da jedoch in diesen Texten der Hss. unzweifelhafte Stellen vorkommen, welche beweisen, dass ursprünglich das Lied in klassischer Metrik gebaut war, so ist es die Aufgabe des Kritikers, solche Stellen von der Interpolation zu trennen, und wenn sie unter sich genau zusammen hängen, die Fehler einzelner Verse darnach zu berichtigen. Dies versuchte ich in vorstehendem Texte, der dadurch als ein alter Hymnus im Geist und Style des Ambrosius erscheint und sehr wahrscheinlich von ihm selber ist. Denn sowol die Erklärung des Namens Stephanus durch corona V. 1. ist in seiner Art, der im Liede auf die h. Agna den griechischen Genitiv gebrauchte (No. 771, 1), als auch sein Hexaëmeron griechisch benannte, und V. 2. entlehnt aus Psalm. 149, 1. stimmt genau mit seinem Hymnus No. 30, 1-4 überein, welcher Eingang ebenfalls aus den Psalmen genommen ist. Das Particip am Schlusse V. 20. kommt ebenso in seinem Hymnus auf die h. Agnes vor. Der Hymnus No. 30. gibt auch die Anleitung, unter credentes V. 4. die Juden zu verstehen, die sich bekehren, dann ist dieses Wort eine richtige Parallele zu psallentibus scil. Christianis, ohne jenen Sinn aber hat V. 4. keinen Werth. Aus diesem Grunde setzte ich V. 9. insidelibus, worunter die ungläubigen Juden verstanden sind. In späteren Zeiten,

wo das Judenthum an Bedeutung und Anzahl abnahm, hat man die früheren Verhältnisse nicht mehr beachtet und von diesem Hymnus die erste Strophe weggelassen, wie von No. 30.

- V. 1. Stephanus corona. δεύτε Στέφανον ύμνοις τὸν πρωτομάρτυρα ἐνδόξως στεφανώσωμεν. Dec. 26.
- V. 2. Diese Psalmenstelle (149, 1) hat schon Augustin. (serm. 47, 2. ed. Mai) zum Feste translationis reliquiarum, und erklärt sie mit Bezug auf dasselbe.
- V. 5. primus, ἀρχὴ μαρτύρων. Aug. 2. ἀθλητῶν προοίμιον und πρώταθλος. ibid. ἀθλητῶν ἀπροθίνιον. ibid.
- V. 6. secutus. Bene natalis Stephani natali dominico conjunctus est, ut proximus esset salvatori in sollemnitate, qui est proximus passione. hesterna enim die natalem habuimus salvatoris, hodie primi martyris; hesterno die unicæ redemptionis, hodie summæ devotionis; hesterno quo redimimur a morte, hodie quo invitamur ad præmium. bene ergo hesternæ festivitati sollemnitas hodierna conjuncta est, quod illa credentes eveheret ad vitam, hæc conduceret ad coronam. Augustin. serm. 147, 1. ed. Mai. Unter vita ist Christus, unter corona eine Auspielung auf den Namen Stephanus zu verstehen und mit Bezug auf die conductio ad coronam heisst er in andern Liedern signifer. No. 1156, 6. No. 1158, 7.
  - V. 11. spiritu. πλήρης πνευματικής εὐφροσύνης. Aug. 2.
- V. 12. vultum angeli. ἀγγελομόρφω προφανῶς λαμπρότητι καταυγαζόμενος.
   Aug. 2. τὴν διάνοιαν τῆ μορφῆ ὡς ἄγγελος ὤφθης. Dec. 26.
- V. 19. 20. ὑπὲρ τῆς τῶν φονευτῶν σὺ προηύχου ἀφέσεως, ἐκμιμούμενος τὴν φωνὴν τοῦ σωτῆρος, οὖ εἰς χείρας ἐναπέθου σου τὸ πνεῦμα. Aug. 2.

Den interpolirten Text dieses Hymnus gebe ich nach folgenden Hss. und Ausgaben: Hs. zu München Chm. 17027. f. 129. des 10 Jahrh. (A). Hs. zu S. Peter in Salzburg V, 2. des 12 Jahrh. (E). Hs. zu Admont No. 18 des 12 Jahrh. ad laud (F). Hs. zu Mailand, Ambros. Bibl. M. 25. des 15 Jahrh. (G). Hs. zu Karlsruhe o. No. des 14 Jahrh. f. 6. mit der Melodie (K). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101. f. 49.. des 15 Jahrh. (S). Bei Tomasi p. 354 (T), Bebel f. 2 (B), Clichtoveus f. 20 (C) und Daniel 1, 90 (D). Dieser gibt nach Cassander auch den Text nach der Hs. eines Benedictiner Klosters, den ich mit H bezeichne und den ursprünglichen Text durch cursiven Druck von den Ueberarbeitungen unterscheide.

10

Stephani corona martyris, quod nomen ejus indicat, Christi decoram gloriam gratis canamus laudibus.

Stephano primo martyri cantemus canticum-novum quod dulce sit psallentibus, opem ferat credentibus.

Hic primus almo sanguine Christi secutus gloriam viam salutis ceteris amore mortis præbuil.

Psallamus hoc discipuli, laudem dicamus martyris, qui primus post redemptorem Christi secutus est crucem.

Hic enim per apostolos probatus in fide dei vexilla morte rapuit, ut præferretur omnibus.

20

| hoc meruisse Stephanum,                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    |  |
| ut sequeretur dominum.  Judæi magis sæviunt saxaque prensant manibus,                              |  |
| Ipse martyr egregius 25 currebant, ut occiderent amore Christi prædicans verendum Christi milliem. |  |
| vultum gerens angelicum, At ille Christo protinus 45 tradens beatum spiritum,                      |  |
| Hic cum supremis vocibus pro persequentum crimine                                                  |  |
| verbum salutis ederet, 30 precem secundam dirigit:                                                 |  |
| Judæa claram cæcitas                                                                               |  |
| vim veritatis reppulit. "Deus, creator omnium,<br>dimitte cæcis hoc malum 50                       |  |
| Invadit ergo perfida et hoc nefas, quod aspicis,                                                   |  |
| plebes docentem martyrem, indulge meis precibus."                                                  |  |
| ut nuper agni sanguinem, 35                                                                        |  |
| manus cruentas exerit. Præsta pater per filium, præsta per almum spiritum,                         |  |
| Sed ille cælum intuens cum his per sevum triplici 55                                               |  |
| vidit patrem cum filio, unus deus cognomine.                                                       |  |

1—4 nur in H. 5 den Genitiv haben GK. 6 nov. cant. GK. 7 quam dulcis est ABCEFS. 8 fere A, ferre EF. 9—12 fehlen in GKT, dafür stehen 13—16. 11 sal. æternam H. 12 contemptu m. H. 13—28 fehlen H. 17 hinc S. apostolum KG. 18 probatur G, probatos A, laudem S, kein Text hat fide, was doch allein richtig ist, wenn probatus stehen bleibt; setzt man aber probatur, dann muss laudem folgen. 19 morte haben nür GK. 20 præferatur A. 23 ut meruisset Stephanus CG. 25—28 fehlen BCDSAEF. 29—32 hat nur H, liest aber 32 viam statt vim. 33—36 hat nur H, liest aber 35 et für ut. 37 ille levatis oculis, alle ausser H. 38 vidit paratam gloriam H. 39 nostrisque præstans sæculis H. 40 sublimem usum prodidit H, quærebat KD. 41—44 fehlen H. 42 saxis comprehensis K, sassis comprehensis G, prensa EF, pressa AS, pressant B. 43 conjurant AEFBCS. 44 sacratum KG. 45 at ille cœlum intuens FBCA, ac S. 45—48 fehlen E, in TGK lauten sie also:

Iste (ille GK) paratus vertice (verticem GK)

rogans pro eis dominum gaudens tradidit spiritum.

gaudens suscepit lapides,
46 tradit HBCS, tradidit A. 47 persequentium DH. 48 fecundam B. 49 omnipotens A. 49—52 fehlen GKT. 50 indulge EFS. 53 Gloria tibi dom. etc. KT,
deo patri sit etc. E. 53—56 fehlen FG. 54 per Jesum Christum dominum A.
55 qui tecum in perpetuum A. 56 regnat cum sancto spirita A.

Die Texte in GKT scheinen die italiänische Bearbeitung zu enthalten und die ganze Interpolation zu dem doppelten Zwecke gemacht zu seyn, entweder den alten Hymnus für mehrere Tagzeiten zu erweitern, oder für abwechselnde Chöre einzurichten, worauf der wiederholte Inhalt einzelner Strophen hinweist.

### 1157. De s. Stephano (troparium).

- Christi domini militis martyrisque fortissimi prœlia voce pari canamus, extollentes ad sidera.
   Qui signifer bellicosus extiterat, valida Manu tota prosternens Diabolica commenta.
- 2. Quando dæmon domini
  Famulum se putaverat
  Lapidando vincere,
  Devictus
  tunc recessit in tartara, 15
  Et qui Saulum fecerat
  Necis illius auctorem,
  Pauli nunc ecclesiæ
  Doctoris
  ejusdem tremit præcepta. 20
- Nam cum martyris undique Corpus immensus imber Lapidum premeret, Lacerans membra rosea,
   Ipse corporis allisi

pænas amore Christi libenter sustinens fuderat verba talia:

- 5 4. "O Christe potens et omniparens,
  Precor, ne statuas illis ista 30
  Ad peccatum crimina."
  Hæc ait atque commendat
  suum
  Spiritum in manus summi patris
  Linquentem terrestria.
  - 5. Nos igitur poscimus miseri, 35
    Alacer domini athleta,
    Nobis veniam jugiter
    Postulans ut nostra deleas
    Cuncta delicta,
    Et mundes omnia facinora, 40
    Ut per tuas preces possimus
    liberari de pæna
    Et oæli præmia perpetua
    Cuncti tecum læti tenere
    Vita semper beata, 45
    Stephane signifer
    Et protomartyr invicte.

Hs. von S. Gallen No. 378. p. 163. mit der Melodie, 10 Jahrh. von Notkerus balbulus (A). Hs. zu München Clm. 14083. f. 22. mit Neumen, 11 Jahrh. (B). Beide im Texte gleichlautend, A bemerkt zur Ueberschrift: υπωδυακωνιεσα, B: de inventione s. Stephani. Dieselbe Melodie hat No. 1075, aber mit anderer Versabtheilung. Bei obigem Texte folgte ich der Abtheilung in A, ihres Alters wegen, obgleich sie nicht den regelmässigen Bau der Strophen darstellt, wie schon ihre Schwankungen in den Punkten und Initialen beweisen. Sie hat metrische Punkte nach 2, 3, 4, grosse Anfangsbuchstaben bei 9, 10, 12—14, bei in in 15, bei 17—19, 22—24, bei amore in 26, bei sustinens in 27, bei verba in 28, bei 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47. Das Lied No. 154,

welches auch nach dieser Melodie gemacht ist, beobachtet dieselbe Sylbenzahl und weicht nur in den obigen Versen 35, 36 ab, welche in No. 154, 38—41 eine regelmässige Parallelstrophe mit der folgenden bilden, was in obigem Texte nicht der Fall ist. Wenn man oben 35 nosmet für nos liest, und 36 prime beifügt, so lässt sich die Strophe grade so wie in No. 154, 38—41 abtheilen, und die folgende bildet dazu die Gegenstrophe, dann muss bei 40 ein neuer Absatz gemacht werden.

47 promartyr A, der Ausfall der Sylbe to ist zu beurtheilen wie idolatria für idololatria.

### 1158. Natali s. Stephani. ad nocturnas.

5

Sancte dei pretiose protomartyr Stephane, qui virtute caritatis circumfultus undique

Dominum pro inimico exorasti populo: funde preces pro devoto tibi nunc collegio,

Ut tuo propitiatus interventu dominus nos purgatos a peccatis jungat cœli civibus.

(Gloria et honor deo usquequo altissimo una patri filioque inclito paraclito,) [cui laus est et potestas per æterna sæcula.].

Hs. zu Stuttgart Brev. 98. des 11 Jahrh. mit Neumen (A). Hs. von Reichenau zu Karlsruhe No. 60. f. 23. des 12 Jahrh. mit der Melodie (B). Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. f. 179 des 14 Jahrh. (C). Hs. zu Stuttgart Brev. No. 101 f. 49. des 15 Jahrh. (D). Hs. zu Bamberg Ed. VII, 35. des 15 Jahrh. (E). Bei Bebel f. 2 (F) und im Hymnarius von Basel v. 1504. f. 67 (G).

2 circumfulsus G. 6 peccato ABCFG, coeli jung. D. 7-9 fehlen BC, lauten in D so:

Gloria (l. gloriam) patri melodis personemus vocibus, gloriam Christo canamus, gloriam paraclito, qui deus trinus et unus extat ante sæcula.

Diese metrische Strophe gehört nicht zu dem betonten Liede. Die drei ersten Verse wurden auch für die Inventio s. Stephani gebraucht. Bebel f. 18.

Obiges Lied wurde zweimal bedeutend verändert. B enthält es als 3 Responsorien und Versus, also in zweizeiligen Strophen, wie die Reime verlangen, und ohne Doxologie, die nicht zu den Responsorien gehört. Durch die Beifügung derselben wurde das Responsorium ein Hymnus, wäre man bei den V. 7. 8 stehen geblieben, die gleichen Bau mit den andern haben, so hätte es einen Hymnus in 4 zweizeiligen Strophen gegeben, da man aber eine dreizeilige Doxologie nahm, so mussten die 6 vorausgehenden Verse auch in zwei solcher

Strophen verbunden werden, wodurch diese ihren regelmässigen Reim verloren.

Die zweite Aenderung wurde in Nordteutschland gemacht, und Daniel 1, 241 hat sie nach einer Hamburger Hs. ohne Angabe des Alters, nach den Brevieren von Havelberg, Halberstadt, der Bursfelder Congregation und Clichtoveus bekannt gemacht. Sie besteht in einer Erweiterung, deren Strophen sämmtlich 3 gleiche Reime haben, also schon äusserlich nicht zu obigem Texte gehören und innerlich seinen Zusammenhang unterbrechen. Denn zwischen V. 3 und 4, die als Vorder- und Nachsatz streng zusammen hängen, werden folgende 5 Strophen eingeschoben:

Tu coelestis primitivus signifer militiæ, veritatis assertivus testis primus gratiæ, fundamento lapis vivus, basis patientiæ.

Saxo cæsus, non mucrone, per saxorum cuspides corpus membri passione circumcidi prævides, ad decorem sunt coronæ rubricati lapides.

Tu coolorum primus stratam consternis lapideam, tu per Christum hebetatam primus transis rhomphæam, primum granum trituratum, ditans Christi aream.

Tibi primum reseratæ cœli patent januæ, Jesum vides potestate, cui pugnas strenue stans, cum patris majestate tecum est assidue.

Præstans genti persequenti preces pro lapidibus, ne rependas te petenti lapides pro precibus, sed indulge piæ menti plus quam audet vocibus.

Nach 6 wird das Lied mit diesen Versen geschlossen, deren 3 erste Clichtoveus nicht hat:

Ubi chorus beatorum lætatur spirituum, ubi animæ justorum claro gaudent lumine, cernentes cum jubilo regem in decore suo.

Gloria et honor deo, qui te flore roseo coronavit et locavit in throno sidereo, salvet reos solvens eos a mortis aculeo.

# 1159. De s. Stephano (troparium).

- 1. Hanc concordi famulatu colamus sollempnitatem,
- Pro persecutorum precantis 5 fraude suorum.
- 2. Auctoris illius exemplo docti benigno,
- O Stephane, signifer regis summe boni, nos exaudi,

Proficue qui es pro tuis exauditus inimicis.

Paulus tuis precibus,

- 4. Paulus tuis precibus,
  Stephane, te quondam
  persecutus Christo credit 15
  Et tecum tripudiat
  in regno, cui nullus
  persecutor appropinquat.
- Nos proinde, nos supplices ad te clamantes 20 et precibus te pulsantes,
   Oratio sanctissima nos tua semper conciliet deo nostro.
- 6. Te Petrus Christi ministrum statuit,

Tu Petro normam credendi astruis,

Ad dexteram summi patris
 ostendendo, - 30
 quem plebs furens crucifixit.

Te sibi Christus elegit, o Stephane,

Per quem fideles suos corroboret,

Se tibi inter rotatus sàxorum pro solatio manifestans.

8. Nunc inter inclytas
martyrum purpuras
coruscas coronatus.

Reichenauer Hs. des 14 Jahrh. No. 209. Bl. 3 zu Karlsruhe, mit der Melodie (R). In dieser Hs. ist der Anfangsbuchstabe jeder Strophe roth, jeder Halbstrophe schwarz. Diese Halbstrophen sind auch bei V. 32. 36. 39 angezeigt. Hs. zu Stuttgart Bibl. No. 20. f. 62. 12 Jahrh. (A). Hs. zu Bamberg Ed. III, 6. des 12 Jahrh. mit Neumen (B). Bei Torrentinus (T) und Daniel 2, 6 (D).

25

8 summi bone T. 25-31 sind in D nur 1 Absatz, und 32-38 ebenfalls, was ich nach den andern Quellen berichtigen konnte. 29 dextram ARDB, patris summi A. 32 o fehlt allen. 36 rotatos T. 37 pro fehlt allen.

# 1160. De s. Stephano.

Protomartyr Stephanus tuus, o rex gloriæ, et invictus signifer cælestis militiæ hostes tui nominis vicit hodie, domine, suo sanguine.

Tui protomartyris Stephani sollemnia psalmis, hymnis, laudibus recolat ecclesia, qui promissa meruit a te præmia, domine etc.

5

| Sit laus protomartyri Stephano, qui spiritus | •  |   |
|----------------------------------------------|----|---|
| sancti plenus gratia veritatis inclitus      |    |   |
| defensor existere non est veritus,           | 10 | ) |
| domine etc.                                  |    |   |

Tuum protomartyrem Stephanum, qui fortiter triumphavit hodie, collaudemus pariter, consecrans ecclesiam tuam digniter, domine etc.

Protomartyr Stephane, qui devotis precibus exorasti dominum pro te lapidantibus, assistentes protege tuis laudibus, domine etc.

Pro beato Stephano tibi benedicimus, rex, corona martyrum, tibi grates agimus, imitari petimus, da, quod colimus, domine etc.

Hs. zu Luxemburg No. 108, b. aus dem 12 Jahrh. von Guido von Basoches. Die Künstlichkeit des Liedes besteht darin, dass der Namen des Heiligen in jeder Strophe in einem Casus vorkommt und zwar in der ganzen Folge vom Nominativ bis zum Ablativ.

# 1161. Tropus in die b. Stephani protomartyris.

| De Stephani<br>roseo sanguine<br>martyrii<br>vernant primitiæ,                                       |          | fracto naturæ fratris obiit acie.  Culpa non est sub caligine, clamat sanguis fusus hodie,                | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Eliminant pristines nubem scriptures, patent figures legis obscures, irradiant pagines luce graties. | <b>5</b> | non celatur, quod monstratur, ulli dubiæ culpæ; turpitudines in dies et vindices de crimine clamant anxiæ | 20 |
| Erant futuræ<br>signa pressuræ,<br>quod Abel jure                                                    |          | Sion filiæ: "O domine, sede in pulvere, pro filio                                                         | 25 |

| Sion conquerere."                                                                        |     | nullum metue                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| querelæ planctus asperæ                                                                  |     | nullique cede.                                                                   |           |
| et ploratus audio<br>vocis et loquelæ,<br>mixtæ sunt suspirio,<br>planguntur a Rachaele: | 30  | Non permittat deus<br>te succumbere."<br>nullus pharisæus,<br>nullus philistæus, | <b>50</b> |
| "Surge, pugna tute,<br>tuos cum virtute                                                  | 35  | nullus gebirzæus<br>nullusque ethæus                                             |           |
| hostes contere,<br>surge libere,<br>pulsa servitute                                      |     | contra Stephanum poterant prævalere eique nocere;                                | 55        |
| agnum sequere,<br>hic rex gloriæ,                                                        | 40  | sederunt<br>et devicti                                                           |           |
| stola cursûs, bravium<br>victoriæ,<br>hinc pie conplectere.                              |     | sunt, afflicti<br>manscrunt.                                                     | 60        |
| mue pie conpressere.                                                                     |     | Esurientes                                                                       |           |
| Spera, crede,<br>nulla cæde cede,                                                        | 45  | et sitientes<br>vixerunt,                                                        |           |
| juxta de mercede                                                                         |     | omnes perierunt.                                                                 | 65        |
| He == Great 19/54 19 Johnh                                                               | mit | Namman                                                                           |           |

Hs. zu Gratz 42/51. 13 Jahrh. mit Neumen.10 lux, Hs. 21 turpitudinis, Hs. 28 conquere, Hs.

# 1162. De s. Stephano.

| •                                             |    |                                                                         |    |
|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Eïa plebs levitica,<br>in laudem dei consona, |    | Slephanus plenus gratia<br>faciebal prodigia,<br>signa magna in populo, | 15 |
| Stephani pange rutilam passionis victoriam,   |    | docens Christi magnalia                                                 | 13 |
| qui coronatus lapide                          | 5  | per Judæorum agmina.                                                    |    |
| primus fulget in agmine.                      |    | unde zelabant nimium,                                                   |    |
| •                                             |    | levitam dissertissimum                                                  |    |
| Ad dona sancti spiritus                       |    | ut eum neci traderent,                                                  | 20 |
| dispertienda gentibus                         |    | Christi nomen extinguerent.                                             |    |
| septiformi pro munere                         | •  |                                                                         |    |
| elegerunt in ordine                           | 10 | Qui in vultu angelico,                                                  |    |
| septem viros apostoli.                        |    | fonte repletus mystico,                                                 |    |
| quorum unus mirabilis                         |    | ut tuba sonat ductilis                                                  |    |
|                                               |    |                                                                         |    |

cœlestibus eloquiis, quia erat divinitus organum sancti spiritus.

Cupientes eum occidere, qui illis viam domini studuit fideliter ostendere.

si vultis, ipsum cernite!"

et cruci affigentes,

"Quem vos Christum negantes astat mihi in certamine,

25 O Juda, gens impia, 35 semper livore saucia. quasi Cain ad placita deo patri libamina Christi cruore debria Stephani sitis vulnera! 40 30

> Lupus rapax et persequens, sed post agnus innocens, mane prædam rapiens, spolia sero dividens.

Hs. zu München Clm. 9506. f. 101. 11 Jahrh. mit Neumen. Diese Verse sind als ein Zwischengesang unter die Textworte der Apostelgeschichte geschrieben (A). Hs. zu Stuttgart Breviar. No. 121. fol. 2. mit Noten, 14 Jahrh. (B). Ueber solche Zwischenlieder s. No. 235 flg.

2 laude B. 12 mirabili B. 13-15 Act. ap. 6, 8. 17 virorum AB. 18 zelantes AB. 20 morti B. 21 et Chr. AB. Nach 25 hat B:

horum damnans perfidiam et Christi narrans gloriam. 28-34 kommen in B nicht vor, auch nicht als Schriftworte. 35 Judæa B. 37 velut B. 39 deebria A. Nach 40 hat B:

Natum sacra de virgine, quem ves negastis inpie, astat mihi præsidio de summi patris solio, ut securus de præmio non cedam in supplicio.

41 - 44 gehen auf den Apostel Paulus. lapidabant.

Sitientem te cernere et tecum semper vivere, qui sanctorum es gloria spes, salus et victoria.

O pia et placida mens,

Sed uno fixus lapide martyr in hoc certamine nullus saxorum imbribus valet devinci penitus, victrici patientia festinat ad coelestia. Nach 44 hat B zu Act. ap. 7, 58.

Christum sequens per omnia, que mortis in confinio hostes commendat domino! Et cum hoc dixisset etc.

V. 1. plebs levitica. Omni ecclesiæ beatus Stephanus datus est ad exemplum, quia et in plebe fuit et in altario ministravit, ac per hoc et his forma est, qui in plebe sunt, et his, qui in altario constituti: quia et laicus diaconii meruit electionem et diaconus martyrii obtinuit principatum. Augustini serm. 147, 1. ed. Mai.

V. 10. elegerunt. Electus est, cum adhuc esset in populo plenus spiritu sancto. in plebe ergo adhuc positus erat, sed jam virtutibus eminebat; humilis erat loco, sed celsus fide; gradu latebat, sed meritis non latebat; discipulus erat ordine, sed factus est magister exemplo; in vestigiis enim apostolorum ambulans, quos sequebatur devotione fidei, præcessit velocitate martyrii. Augustin. L. L.

#### 1163. De inventione s. Stephani.

Deus deorum, domine, rex sempiternæ gloriæ, rex invictorum militum, carmen exaudi supplicum.

Terra tegens absconditum dulcis thesauri pretium, invento protomartyre mundo reddit spem gloriæ.

Omnes devote martyres laudate protomartyrem, vestris dignus et laudibus, vestri dux belli prævius.

Donatur primus laureâ in acie dominica, quem prostratum lapidibus dei assumpsit filius. Jam protomartyr Stephane, preces devotas accipe, quibus per te nos quæsumus deo placari cœlitus.

Quem pro persecutoribus exaudiebat dominus, et pro tuis supplicibus exaudiet propitius.

Vosque juncto Nicodemo,
10 Gamaliel et Abibo,
pro fine sine excessibus
finem non date precibus.

Summo parenti gloria
natoque laus quam maxima 30
cum sancto sit spiramine
nunc et per omne sæculum.

Hs. zu München Clm. 17645. des 14 Jahrh. (A), bei Bebel f. (B) und Daniel 1, 289 (D). Breviar. Constant. von 1495. f. 351 (E).

15

1 tuorum f. deor. A. 3 invictorum quam E, besser — que. 6 thesaurus A. 8 gratise BD. 9 devoti BDE. 12 assumpsit dei filius E. 13 ponatur A. 13—16 fehlen E. 19 quærimus E. 23 suis E, propiccius supplicius A. 25—32 fehlen E. 26 Abibon ABD. 27 pro populi excessibus BD. 29 deo patri etc. AE. 31 besser: paraclito. 32 besser: in omni sæculo.

Einzelne Strophen dieses Liedes wurden auch verwendet, um daraus einen Hymnus auf alle Heiligen zu machen. S. oben S. 18.

# 1164. De inventione s. Stephani. sequentia.

Exultemus et lætemuur ac in deo gloriemur, qui est vera gloria,

Per quem nobis sunt beati hac in die revelati sancti plena gratia, Ut per eos renovetur homo vetus et formetur in cordibus caritas,

Et væ duplex deleatur, 5 rore cæli conspergatur nostræ terræ siccitas. 10

20

25

30

O dulcedo peccatorum, Stephane, persecutorum reconciliatio!

Protomartyr Christi mitis, pietatis vera vitis, lapsis relevatio!

Tua prece nos emunda, lava lacrimarum unda nostros actus terreos; Corda resera serata,
potestate deo grata

vectes frange ferreos,

Qui sunt pudor confitendi, horror satisfaciendi, amor, timor sæculi.

Sic infusum virus cedat,
20 ne seductor nos plus lædat
fraude sui jaculi.

Hs. 26 S. Paul in Kärnten No. 48. 15 Jahrh. 26 honor, Hs.

V. 10. væ duplex, des Leibes und der Seele, oder auch der Tod der Seele, der mors duplex genannt wird.

#### 1165. De s. Stephano. in laudibus.

Christe, sanctorum decus atque virtus, splendor .... radians parentis, vota servorum veniam precantum suscipe clemens.

Ecce sollemnes resonemus omnes 5 carminum laudes Stephani colentes festa, qui celsum meruit polorum scandere regnum.

Aula cui cœli patuit secreti, Christus a dextris genitoris astans 10 hoc quod hostilem patiente plebem milite vicit. Cujus ut nostram precibus beatam cœlitus vitam facias, precamur, perpetis regnui tribuendo semper 15 gaudia nobis.

Arce quo cœli mereamur omnes alma sanctorum habitare templa intra sacratum numerum piorum omne per ævum. 20

Præstet hanc nostræ veniam ....
ejus ac natus pariterque sanctus
spiritus cunctæ simul atque turbæ
christicolarum.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 49. 15 Jahrh.

2 das in der Hs. fehlende Wort kann nicht innati heissen, denn Gott Vater wird ingenitus genannt. 9 quo f. cui, Hs. 11 hocque, Hs. 19 munerum, Hs. 21. 22. sind vielleicht so herzustellen: præstet hec nobis veniamque patris gratia et nati pariterque sancti.

Das Breviar. Constant. von 1495. f. 353. enthält noch einen Hymnus auf diesen Heiligen in 7 achtzeiligen Strophen mit diesem Anfang:

Plebs devota deo mente fideki psallat altithrono pectore læto etc.

# 1166. Ad s. Theodolum episcopum.

| Chorus cœlestis curiæ<br>congaudet nobis hodie<br>colentibus celebria<br>patris nostri solennia,                                                                                                                                                                                                       | Luxit terra Vallensium per gelu namque nimium aruerant vindemiæ Sedunenses et aliæ,                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cujus in natalitio 5 mentis affectu nimio solventes laudis debitum attollamus et meritum.                                                                                                                                                                                                              | Vasa, lagenas, dolia nil liquoris habentia facto crucis signaculo vini replevit poculo. 20          |  |  |
| Fusâ prece Theodoli<br>nudatur culpa Caroli, 10<br>Thebæorum cadavera<br>conduntur ejus operâ.                                                                                                                                                                                                         | Deo patri sit gloria<br>ejusque soli filio,<br>cum spiritu paracleto<br>in sempiterna sæcula. amen. |  |  |
| Aus einer Hs. der Kirche zu Sachslen in Unterwalden von 1497. nach H. Murers Abschrift zu Ittingen (A), und in den Acta SS. August. tom. 3, 274 aus dem Brevier von Sitten in Wallis (B). Die Form des Namens Theodolus steht in der Mitte zwischen Theodulus und Theodorus, die beide auch vorkommen. |                                                                                                     |  |  |

8 emeritum B. 18 nihil B. 24 et nunc et in perpetuum B.

| 1167. Ad s. 7                                                                                     | Theodolum episc.                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celsitudo sublimium Sedunum misit Alpium Theodolum antistitem virum præ cunctis divitem,          | Virtutes et prodigia<br>per ipsius suffragia<br>plerumque norunt fieri 15<br>Vallenses atque ceteri.    |
| Cujus erant divitiæ 5 thesaurus sapientiæ simplicis et modestia, mens simplex, fraudis nescia.    | Qui natus est in grandium<br>sublimitate montium,<br>ad culmen sanctimoniæ<br>ductu pervenit gratiæ. 20 |
| Hic gregem sibi creditum, prius malis implicitum, per doctrinæ frequentiam ad cœli duxit patriam. | Deo patri sit gloria<br>ejusque soli filio<br>cum spiritu paracleto<br>in sempiterna sæcula. amen.      |

#### Aus derselben Quelle und Abschrift (A).

Das Breviar. Basil. Bl. 120. enthält keinen Hymnus auf diesen Heiligen, aber folgende drei gereimten Antiphonen:

Magnificum antistitem, cui gladium ancipitem propter incursus hostium commisit rector omnium, magnificemus.

super benedictus antiph.

Die præsul hodierna nexu liber sæculi, arce sedens in superna, delens culpam populi, ut nos solvat a peccatis fractà mole criminum more tum pietatis deprecare dominum.

ad magnificat antiph.

Ossa legens beatorum legionis Thebæorum Agauno clauso rupibus sacris locasti manibus, summe præsul, Theodole.

### 1168. S. Thomæ Aquinatis, ad vesperas.

Exultet mentis jubilo laudans turba fidelium, errorum pulso nubilo per novi solis radium.

Thomas in mundi vespere fundit thesauros gratiæ, donis plenus ex æthere morum et sapientiæ.

De cujus fonte luminis verbi coruscant faculæ,

scripturæ sacræ muneris et veritatis regulæ.

Fulgens doctrinæ radiis, clarus vitæ munditia, splendens miris prodigiis dat toti mundo gaudia.

Laus patri sit ac genito simulque sancto flamini, qui sancti Thomæ merito nos cœli jungant agmini.

Hs. zu Colmar, 15 Jahrh., worin noch mehrere Lieder auf denselben Heiligen stehen (C), und bei Daniel 1, 280 (D). Auch in einer Hs. des 15 Jahrh. in meinem Besitz (M). In dieser steht noch folgende Antiphone ad vesperas. Felix Thomas, doctor ecclesize, candens virgo flore munditize lumen mundi, splendor Italize, binà gaudet coronà glorize.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 30 (P), 15 Jahrh. Andere Hs. von dort, 15 Jahrh. No. 32 (A).

10

3 pulsat A. 4 veri A. 6 fudit DPA. 11 numinis DAP, ist dem Reime, aber nicht dem Sinne gemäss. 13 doctrinis, fehlt rad. M. 20 jungat CDP.

15

#### 1169. Ejusdem, ad matutinas.

Thomas insignis genere claram ducens originem subit ætatis teneræ prædicatorum ordinem.

Typum gessit luciferi, splendens in cœtu nubium, plus quam doctores ceteri purgans dogma gentilium.

Profunda scrutans fluminum

in lucem pandit abdita, 10 dum supra sensus hominum obscura facit pandita.

15

Fit paradisi fluvius quadripartite pervius, fit Gedeonis gladius, tuba, lagenæ radius.

Laus patri etc.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 32, 15 Jahrh. 3 subiit — genere, Hs.

#### 1170. De eodem, ad laudes.

Lauda mater ecclesia Thomæ felicem exitum, qui pervenit ad gaudia per verbi vitæ meritum.

Fossa-nova tune suscipit thecam thesauri gratiæ, cum Christus Thomam efficit heredem regni gloriæ.

Manens doctrinæ veritas et funeris integritas,

mira fragrans suavitas, ægris collata sanitas

Monstrant hæc dignum laudibus terræ, ponto et superis, nos juvet suis precibus, 15 deo commendet meritis.

Laus patri sit ac genito simulque sancto flamini qui sancti Thomæ merito nos cœli jungant agmini.

Dieselbe Hs. A. Hs. von S. Peter No. 30 zu Karlsrahe, 15 Jahrh. (B)-Zweite Hs. von dort No. 32 des 15 Jahrh. (C).

10

13 monstrat AB, hunc B. 15 meritis C. 16 precibus C.

Nach der gleichen Doxologie gehören diese 3 Lieder 1168 — 70 zu einem und demselben Officium, daher ich bei diesem ad laudes gesetzt habe.

20

20

## 1171. In festo translationis b. Thomæ Aquinatis. ad vesperas.

Superna mater inclita, novis exulta gaudiis, quæ tibi plebs hæc subdita lætis offert præcordiis. Colendum in occiduis
transmittens mundi partibus,
ubi signis assiduis
succurrit invocantibus.

Clausum thesaurum gratiæ Urbanus præsul reperit, quem jam in orbis facie cunctis patentem efficit. Sol solem cœli sequitur, dum Thomas ab Italia tibi, Tolosa, vehitur, quo decoratur Gallia.

Thesaurum hunc quem edidit ordo clarus Dominici, idem Urbanus reddidit Helyæ voto supplici Aeterno regi gloriam lætis canamus vocibus, qui nobis præstet veniam beati Thomæ precibus.

Hs. zu Freiburg i. B. No. 136. 15 Jahrh. (A). Hs. im Seminar zu Strassburg, 15 Jahrh. (B). Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 63. des 15 Jahrh. (C), andere Hs. von da No. 30. des 15 Jahrh. (D).

10

5 gratia A. 7 orbi D. 8 aperit AC. 19 Tolosam B.

#### 1172. De eodem, ad laudes.

Aurora pulcre rutilans splendorem defert roseum nosterque chorus jubilans doctorem canit laureum. Ad hujus lucis radium lustranda mittit dubia ad sancti Thomæ studium 15 hortans mater ecclesia.

Dum claram lucem aperit cœleste sidus oculis, Thomæ figuram ingerit dati pro luce secutis. Veram protestans solidam doctrinam ejus inclitam, securam, firmam, lucidam, divinis verbis insitam.

Jam occidentem radiis implere cœlum incipit, dum multis vectum stadiis Thomam Tolosa recipit.

Aeterno etc.

Dieselbe Hs. A. Beide Lieder stehen im Officium auf diesen Heiligen.

Drei Hss. von S. Peter zu Karlsruhe des 15 Jahrh. No. 63 (B), No. 30 (C), No. 32 (D).

1 pulcra A, pulchra D. 4 decorem BCD, lareum C. 8 date A. 9 nam BC, besser occidentis. 11 vectis B, studiis D. 12 Tolosam A. 17 verum AB.

#### 1173. De eodem.

Jubar cœlorum prodiens perlustrat hemisphærium, per solis iter gradiens sidus petit Hesperium.

Altam profundens gratiam divina virtus corpori, salutis efficaciam 15 dat omnis morbi generi.

Cum oriente oritur lux et decus Campaniæ et in Tolosa conditur lustrans oram Hispaniæ.

Nam claudos reddit gressui leprososque munditiæ, vitæ redduntur mortui mæsti quoque lætitiæ.

20

Unde pater Dominicus sumpsit vitæ præconium, illuc doctor Italicus suum legit hospitium.

Aeterno etc.

Hs. des Seminars zu Strassburg, 15 Jahrh. 18 mundificans, Hs.

# 1174. In nativitate s. Odilrici episcopi.

Mire plasmator sæculi, qui cuncta formas nihilo, justos honorans præmiis, dissolve nodos criminis, Odilricus vocabulo
pausans herili tumulo,
confert salutem plurimis
dono superni numinis.

Hunc hymnizantes asmate læti queamus pangere, quem jam sanxisti præsulem, asciscens pium militem. Dispar πρόσωπα trinitas,
 par in οὐσία deitas,
 nos ob precatum præsulis
 a morsu tegat aspidis. amin.

Hs. zu Rheinau No. 83. S. 64. aus dem 11 Jahrh. (A). Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 75. 15 Jahrh. (B).

2 formans nichili B. 8 asistens B. 9 Udalricus B. 12 luminis B. 15 peccatum presuris A.

# 1175. De s. Uodalrico episcopo. ad vesp. hymnus.

| Gaude Sion sublimata,<br>Christo regi desponsata,<br>gaude patris Uodalrici<br>cum memoria felici.                  | Anno sui præsulatus quinquagesimo præfatus liber transit jubilæo Udalricus plenus deo. 20        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| In salutem destinatus 5 plurimorum vir beatus, laude digna venerandus, pio corde decantandus,                       | Fragrans odor suavitatis, signa ferens sanitatis, ejus olei liquores reddunt ægros saniores.     |  |
| In profanos propugnator,<br>sui gregis conservator,<br>pius, prudens et pudicus<br>castitatis et amicus.            | Udalrice, commendatum  tibi gregem redde gratum et virtute meritorum solve vincla delictorum.    |  |
| Præsul sanctus dum precatur,<br>munus datum consecratur,<br>sacrosancta Christi mensa 15<br>dextra cœlitus ostensa. | Præsta pater et patrone, præsta fili, pastor bone, præsta spiritus amborum medicinam peccatorum. |  |

Hs. von Thierhaupten No. 6 zu München, 15 Jahrh. 15 sacrosanctam, Hs. 28 vincula, Hs.

## 1176. De s. Ursicino. hymnus.

| Clarisonis concentibus<br>devotis atque mentibus<br>almisque, Christe, vocibus<br>te regem regum petimus, |          | Nostri reatus integram concede nobis veniam cum sanctis et præcipuam æternitatis gloriam. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ut tui sacratissimi<br>nos Ursicini famuli<br>placatus almis precibus<br>a malis serves omnibus.          | <b>5</b> | Sit tibi cum ingenito patre sit et paraclito in unitate gloria per infinita sæcula.       | 15 |

Hs. zu S. Paul in Kärnten, No. 57. 15 Jahrh. mit der Melodie. Ein anderes Lied von Petrus Damiani auf diesen Heiligen steht in den Act. SS. Jun. 3, 812. und fängt so an: Dulcis martyr eximius.

3 almis, Hs. scheint fehlerhaft. 14 paracleto, Hs.

# 1177. S. Ursulæ et sociarum (troparium).

| 1.         | Jocunda deo                                  | •  |            | deum humili                                         |            |
|------------|----------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------------------------|------------|
|            | laudatio sit                                 |    |            | corde, voce pia.                                    |            |
|            | in die sanctis<br>consecrata,                |    |            | Commendant Christo suas animas,                     | 35         |
|            | Quos coronat in cœlo<br>honore et gloria     | .5 |            | mundum contemnunt<br>mente socia,                   | 00         |
|            | Virginum sponsus, qui<br>pascit inter lilia. |    |            | prudentes ornatæ<br>sumpto oleo<br>lampade fulgida. | 40         |
| 2.         | Quarum triumphis<br>coelorum exultat curia,  | 10 | <b>6</b> . | Vere mirabilis                                      |            |
|            | Quarum coronis                               | -  |            | virtutis tuæ gratia,                                |            |
|            | ornatur mater ecclesia.                      |    |            | Hodie virginum                                      |            |
| 3.         | Beata vere,                                  |    |            | qui coronasti                                       | 45         |
|            | quæ tot electas                              |    |            | undena simul millia.                                |            |
|            | virgines protulisti,                         | 15 | ~          | Um: fanage                                          |            |
|            | Britannia,                                   |    | 4.         | Huni feroces,<br>gens barbarica,                    |            |
|            | Beata, pio                                   |    |            | cunctis gentibus                                    |            |
|            | quæ purpurata                                |    |            | inimica                                             | 50         |
|            | es earum cruore                              | 00 |            | A amag ingantag                                     |            |
|            | Colonia.                                     | 20 |            | Agnas insontes gregis domini                        |            |
| 4.         | Jam deo devota beati                         |    |            | sternunt rabie                                      |            |
|            | exercitus                                    |    |            | inaudita.                                           |            |
|            | regina Ursula                                | •  |            | _                                                   |            |
|            | Ex dictis erat angelicis                     |    | 8.         | Hinc sanguinis                                      | <b>5</b> 5 |
|            | martyrii                                     | 25 |            | pretiosi sanctarum fluxerunt flumi                  |            |
|            | virginum præscia.                            |    |            | •                                                   | ua,        |
| Ł          | Quod dum cognoscunt                          |    |            | Hinc corpora                                        |            |
| <b>J</b> . | sacræ virgines,                              |    |            | jacent fusa, munimen tuum, Colonia.                 | 60         |
|            | gaudio gaudent,                              |    |            | mummen tumm, Orionia.                               | UU         |
|            | fundunt lacrimas,                            | 30 | 9.         | Solvitur obsidio,                                   |            |
|            | adorant, collaudant                          |    |            | libertas redditur                                   |            |

hostibus fugatis, urbem salvant martyrum merita.

Lætare Colonia, 65 gaude Britannia, quamque visitarunt votis et precibus urbs Romula.

10. Exultent

sancti tot consortibus,

lætetur tot patronis ecclesia,

Istarum venerantes merita

precamur nostra laxari crimina.

Sit tibi, pater cœlestis, cum Christo et spiritu sancto laus et gloria, uni deo in sæcula.

80

75

Hs. zu Admont, o. No. des 12 Jahrh. mit Neumen.

Die Hs. hat metrische Punkte am Ende der V. 30. 37. 63. Alle Absätze reimen im Schlussverse mit a. 7 fehlt eine Sylbe. 53 prosternunt, Hs. 80 unus deus, Hs.

70

V. 23. Ursula. Unter den h. Jungfrauen, die zu Köln gemartert und bereits im 9 Jahrhundert (nach *Usuardi* martyrol. um 875) daselbst verehrt wurden, hiess eine *Saula*, aus deren Namen wahrscheinlich die *Ursula* der Legende entstanden ist, weil man ihren Namen verändern wollte, wozu die Namensänderung des Saulus in Paulus wol den nächsten Anlass gab.

V. 47. Huni. Dieser Volksnamen fehlt in manchen Liedern auf diese Heiligen, wofür nur allgemein hostes oder barbari steht, denn er passt weder zur Zeit ihres Martyriums in den Jahren 234 — 37, wie die alte Legende angibt, noch zur Zeit Attilas 450, wo das Christenthum in Irland kaum seit 20 Jahren gepredigt wurde. Die Beziehung auf die Hunen ist daher ein fremdes Einschiebsel in die Legende, welches aber, wie die Hs. dieses Liedes beweist, schon im 12 Jahrh. darin stand.

In einer Hs. zu Basel A. VI. 36, welche den dortigen Karthäusern gehörte, steht die Legende der eilftausend Jungfrauen, aus dem 14 Jahrh., worin es in Bezug auf ihren Tod bei Köln also heisst:

— Coloniam redierunt et ipsam jam ab Hunis obsessam invenerunt. quas Huni videntes super eas cum clamore nimio irruerunt et quasi lupi sævientes in oves totam illam multitudinem occiderunt. Cum jam ad illam beatam Ursulam ceteris jugulatis venissent, videns princeps ejus miram pulchritudinem obstupuit et oscula super nece virginum promisit, quod eam sibi in conjugium copularet, sed cum hæc illa penitus respuisset, iste contemptum se videns directa sagitta eam transfixit et sic illa martyrium conservavit. — Passæ sunt autem anno domini 234.

In derselben Hs. steht auch die ausführlichere Legende aus dem 15 Jahrh. mit der Bemerkung, dass man sie von den Karthäusern zu Strassburg erhalten habe. Diese Abfassung steht ferner in der Hs. zu Brüssel No. 87 (oder 206) f. 57. aus dem 12 Jahrh., und beide stimmen mit dem Abdruck bei Surius de probat. ss. vit. Oct. 21. überein, von welchem sie nur in einzelnen Lesarten abweichen.

### 1178. In natali XI millium virginum.

5

10

15

in evangelio. antiphona.

Lætis canamus vocibus tot paradisi floribus, virginitatis lilium quos rosas fecit martyrum, quarum prece da, domine, ut flore pudicitiæ caro nostra refloreat, ne in æternum pereat.

invitatorium. antiph.

Auctori vitæ
psalmis jubilando venite,
est quia virginei
deus ipse corona fidei.

in I nocturno. ant.

Secus decursus fluminum stetit hoc germen virginum, quod nullo cedens turbini mansit in lege domini.

antiphona. cantor de psalmo et passione earum.

Flos fulsit ex Britannia, Ursula stirpe regia, auctrix fructus virginei, prædicans præceptum domini. 20

- Ant. Signatur super has digne lux vultus tui, domine, quas tyrannus collegerat, ut per tot unam auferat.
- A. Auribus percepit deus, 25 dum clamat grex virgineus, et tam Ursulam servavit, quam per hanc illas vocavit.

antiphona. cantica.

Oleum exstat effusum, mirabile nomen tuum, hinc tot adolescentulæ dilexerunt te, domine.

30

A. Ad nichilum est deductus harum conspectu malignus, quæ se fecerunt columbas 35 castæ ad fenestras suas in foraminibus petræ, in cavernæ macerie.

Responsorium. passio ipsarum.

Virgo regalis Ursula,
vultu et animo pulchra,
tyranno cuidam placuit,
qui late præpotens fuit;

versus.

mittens ergo nuptam Christo suo petebat filio.

- R. Tyranni donis ac minis

  pater pulsatus virginis

  precibus fugit intimis

  ad turrem fortitudinis,
- V. hinc discrimen ecclesiæ, hinc lapsum timens filiæ. 5 Precibus.
- R. Solatur patrem Ursula, dei narrans oracula, jussa, ne hostem confutet, ut spe conjugium mutet,
- V. demandans quasi pro dote 55 hunc ablui baptismate. Ut spe.

- R. Spondet pater conjugium, commune fit tripudium, tyrannus Christo subditur, ut virgo jussit, agitur, 60
- V. missis undenis navibus cum tot virginum millibus. Ut virgo.

Gloria patri etc.

in II nocturno. cantor verba, cantica sensum et passio.

- A. Vox turturis ut sonuit, vinea Christi floruit, dum germinant ut palmites 65 per Ursulam tot virgines.
- A. Cyprus et nardus cum croco, fistula cum cinnamomo, myrrha simul et aloë decus hujus sunt vineæ.
   70
- A. Inter heec flos virginalis gloria est specialis, unde major quam angelis homini laus est in cœlis.
- A. En lectulum Salemonis, 75
  ense munitum sermonis,
  fortissima ex Israhel
  Ursula pulchra ut Rachel.
- A. Hic quippe virginum cœtus dei est sponsa et lectus, 80 in quo recubans quietus nobiles lucratur fœtus.
- A. Veni ergo, turba dei,
   veni de Libano veni,
   de vertice coronanda 85
   Sanir, Hermon et Amana,
   de cubilibus leonum
   et a montibus pardorum.

- R. Decurso jam triennio
  virgines dignæ præmio 90
  natale solum deserunt
  seseque mari conferunt,
- V. Hæ veræ Israhelitæ quærentes patriam vitæ. Natale.
- R. Equitatui auctoris 95
  in curribus Pharaonis
  virginum grex similaris,
  post transitum alti maris.
- V. Aegyptum spernens cum palmis domino canis in psalmis. 100 Post.
- R. Ad portum vehuntur Thile, hinc ad arcem Coloniæ, post hæc linquentes trieres Romam adeunt pedestres
- V. ad sua bella cœlibum 5 implorare auxilium. Romam.
- R. Dum Coloniam obsident, has Huni redire vident, irruunt, virgines perimunt, statim ab urbe fugiunt, 10
- V. quos ut armati milites cæsæ terrebant virgines. Statim.

ad cantica. antiph. cantor.

Istæ sunt dei calathus,
supernis nuptiis aptus,
ubi cantica dans nova 15
gaudet sponsus super sponsa.

R. Urbs nova Hierusalem turbam tenet hanc socialem, sanguine quæ vivæ sua pallia lavit olivæ, 20 atque stolas vino sic flore micat sacra bino, V. ad bona summa vacans miserisque deum prece placans.

in evangelio. cantor. ant.

Magnificate dominum omnes filii hominum,

cujus est fortitudinis
si vincit pulvis et cinis,
nam nostrum est, si perimus,
tuum, Christe, si vincimus. 130
vince mala firmans bona,
ut cum hac virginum turba
cœlo simul conregnemus,
quarum palmis congaudemus.

Reichenauer Hs. No. 60. Bl. 152. mit der Melodie, 12 Jahrh. Es kommt darin diese geschichtliche Angabe vor: Clemacius vir clarissimus vota, quæ debebat, a fundamento templum sanctum erexit, in quo et virginum venerantur merita et populorum laudantium deum concurrit frequentia.

25

3 quos virginitas, Hs. 4 quos fehlt hier, martyrium, Hs. 14 besser agmen. 38 caverna, Hs. 54 conjugi, Hs. 63 floruit, Hs. 86 sanum, Hs. 93 ne f. hæ, Hs.

V. 101. Thile, ist nicht das sagenhafte Thule, sondern Thielt an der Waal.

Eine Uebersicht der Streitigkeiten über die Legende bis zu seiner Zeit gibt Meibom. script. rer. German. 1, 352 fig. Die Legende ist recht eigentlich eine rheinische, ihr Anfangspunkt beginnt zu Basel, ihr Ausgang ist Köln. Ueber Basel und die dortigen Oertlichkeiten s. Urstiet epit. histor. Basil. in den Scriptores hist. Basil. minores. 1, 56.

Wie bei der vorigen No. erwiesen ist, waren es in Basel und Strassburg vorzüglich die Karthäuser, welche sich der Legende annahmen, die auch in Strassburg eine Bruderschaft zu S. Ursulen Schifflein stifteten, für welche 1492 in teutscher Sprache eine Belehrung über den Zweck der Gesellschaft nebst einem Bruderschaftsliede mit der Melodie herauskam. Dieses Lied erfuhr in Köln zum Gebrauche der dortigen Bruderschaft eine Ueberarbeitung und Verkürzung, wodurch wesentliche Stellen theils verändert, theils weggelassen wurden. Diesen Text hat Schade Niederrhein. Gedichte S. 169 wieder abgedruckt, der das Original nicht kannte. Es existirt aber davon auch eine vollständige halbniederrheinische Bearbeitung in einer Hs. zu Lichtenthal des 15 Jahrh., die früher den weissen Frauen zu Mainz gehörte, und jenes Bruderschaftsbüchlein enthält.

In der Belehrung wird hervorgehoben, dass die Bruderschaft innerhalb der Kirche stehe und mit ihr in allem übereinstimme. Dass sie von den "Freunden Gottes" ausgegangen, beweist folgende Stelle der Lichtenthaler Hs.: "Czu dem dretten, so wir armen sunder nyt wirdig synt erhort czu werden vor got, so werden wir erhort durch verdienunge und forbiedunge der helgen und besunder unser patronen, die so yn manfelger czale vor unse bieden sint, den got nyt versagen wil. wan nach dem sprach der wisen so ist nit wolle mugelichen, daz die beede und begirde vieler personen, besunder der frunde golz, von got nyt erhort werde." Unter den Gottes-Freunden sind zwar hier die Heiligen verstanden (Jeh. 15, 14. 15), aber es ist zugleich eine Hindeutung auf die gläubige Genessenschaft, die sich so nannte zum Gegensatze der freien

Geister, woraus man auch begreift, warum die Kirchlichkeit der Bruderschaft hervorgehoben ist. Diese nahm sich das Schiff der Kirche zum Sinnbild, die Arche des neuen Bundes, welche die Seefahrer aus der Sündflut des Lebens und der Welt rettet, und knüpfte dies Bild an die Legende der eilstausend Jungfrauen, damit die grosse Bruderschaft auch viele Fürbitter hätte, deren Legende jedem Rheinländer bekannt war. Denn in diesem Gebetvereine befanden sich damals nur allein 6455 Priester und der Laien eine noch grössere Zahl, die Johanniter und Wilhelmiter zu Strassburg, die Cistercienser zu Bebenhausen, die Augustiner zu Truhtenhausen und Ittenweller, die Barfüsser zu Weissenburg und besonders viele Predigerklöster waren beigetreten.

Unter andern liess sich auch der Pfarrer der Hauptkirche zu Ravensburg in Oberschwaben Dr. Johannes Gosseler in die Bruderschaft aufnehmen, der schon einen kirchlichen Verein für sterbende Pilger gegründet hatte, und machte für die Ursula-Bruderschaft jenes Lied, das oben erwähnt ist. Der Augustiner-Prior Daniel zu Strassburg trat 1480 ein und zwar mit 30 seiner Klöster, weil er Provincial des Ordens war. Nach einer weiteren Notiz bestand die Bruderschaft bereits im Jahre 1474, als Karl der Kühne Neuss belagerte, und der Lesmeister Nikolaus zu Köln, der spöttlich und geringschätzig von derselben sprach, wurde 1477 durch eine Erscheinung davon zurückgebracht. Es wird dabei ausdrücklich gesagt, dass sich die Bruderschaft "zu Strassburg von eynem Kartuser erhaben bet".

Einen vollständigen Abdruck des Liedes hier mitzutheilen, halte ich für nützlich. Der Text hat aber im Druck (A) und in der Hs. (B) manche Fehler, wie sie in jener Zeit häufig sind.

Daz lied uber sant Ursulen schiffelin, gedechtet von meister Johannes Gosseler, perner und doctor czu sant Jost czu Raffenspurg.

Ein zit hort ich vil gutter mer von einem schifflin sagen, wie es mit tugenden also gar köstlichen wer beladen: zu dem schifflin gewann ich ein hertz, 5 ich fand daryn vil gutter gemertz in mancher hande gaden.

Diss schifflin ist ein bruderschaft, zu Straszburg uffgestanden, hat ein Karthüser güt bedacht 10 mit aller tugend handen, dem höchsten got zu lob und er, der mütter sin, sant Ursulen her, den jungfrauwen allen samment.

Sant Ursule wurt patron genant, 18
kan wol das schifflin regieren,
vil güter werck der gemertz erkent,
dar an losz dich nit irren,
leg in das schifflin nach dim mit

messen, gebet und ander gút 29 gib esz dem schifflin zű füren.

Unser schiffher gantz niemant zwingt,
es stot an dinem willen,
wie sich dar zu der mensch verbindt,
daz sol er dan erfüllen; 25
waz er verheiszt gantzer gemein,
dar an sol er nit werden mein,
gütes wirt im zu hillen.

Unser schiffher mit groszem rat
sunder mit hundert messen 30
die brûderschaft begabt hat,
zwelf tusent wol gemessen
pater noster also sûsz
und also dick Marien grûsz,
sant Ursulen soltet nit vergessen. 35

Auch sint vast vil gåter kint achtzig bestympter klöster, die haben bracht grosz güt geschwiad.

ach got min aller höchster,

was bring ich dir ins schifflins

wend?

40
so mir doch sind so lere min hend,

bis du min richer tröster.

Zwar ich on dich gantz nút vermag, lasz mich das uszrichten, das ich erlebe so vil der tag, 45 das ich das müge uszschlichten allen dinen wunden rosenfar ein pater noster, ave gar yglicher eyns mit züchten.

Bonaventura bestympt die zal, 50
VI. M. dût er schriben,
VI. hundert LX. uberal,
lasz mich och nit vermiden,
sprechen so dick den seligen dracht
an dem eschermitwoch gesagt 55
XXX. messen zu schriben.

Unser schiffher auch usz hertzen grund truwen rat dút uns verzeichen, ob du gern wilt betten mit mund VI. tusent und die reychen 60 pater noster sant Ursulen fry, ave Maria auch da by, disz ist der lieb ein zeichen.

Leg riche hab ynn schiffes ort und lasz das schifflin fliessen, bitz das begrifft die hymmelport da würstu jemer niessen den aller schönsten augenblick, do ist anders nút dan glück und freud on alles verdriessen.

65

80

Mit gottes mûtter also klûg und synen heiligen allen würstu habenn freüden genûg, auch so würt da erschallen sant Ursule dye jungfrauwe clar 75 myt yeren gespylen allen für war dyss würt ein freúndlichs kallen.

Das sy dyr auch für war geseyt, du kümest zu hymmels czesen, niessen die schönste trinitet yn einem höchsten wesen, dye aller kloreste augenweyd, entrinnen würstu allem leyd und gantz und gar genesen.

2 schiffelin B. 3 dugen B. 4 geladen B. 5 hercse B. 6 gütter A für gûter; im Verfolg ist dafür û gesetzt. 10 besacht A, bech B. 12 hochesten B, ere AB. 13 syne — here B. 14 samt AB. 15 Ursul A, patroni B. 16 wole B. 18 losze A, lasz B. 19 lege na B, dinem AB. 21 gebe isz B. 22 gancze nement czwynget B. 23 yn B. 24 mensche B. 28 gats war A. 29 raide B. 31 begabt hait B. 33 susze B. 34 Maria B. 35 saltu B. 36 fele - kynde B. 38 geswende B. 39 myne — hochester B. 40 ich yn — wende B. 41 duch B, besser ioch; hende AB. 43 an - nust B. 45 als vil B. 47 — farbe B. 52 alle B. 53 auch B. 56 schieben A. 57 schiffhere — grünth A. 59 munde B. 60 rychen A. 64 lege — habe B. 67 umer B. 69 ander nust B, glücke A. 70 freide B. 71 klüge A. 72 helgen B. 73 wirdestu — freide genuncke B, genünge A. 74 auch wirt B. 75 Ursul A. 76 gespelen B. 78 waer A, ver-79 komest B, czes. fehlt A. 80 schonest B. 81 hochesten B. 82 klaresz B, weyde AB. 83 entrenen werdestu B, leyde AB. 84 gancze -

Die Zahl der Jungfrauen ist V. 51. 52. auf eine Legion beschränkt, eine wie mir scheint deutliche Hinweisung auf die thebäischen Märtyrer, als deren Parallele die Jungfrauen betrachtet wurden, wie ich bei No. 1078 bemerkte. Auch bei jenen Märtyrern ist die Legende in der Anzahl irre geworden, sie lässt mit dem h. Mauritius eine ganze Legion untergehen, und gibt densoch mit den andern Führern, die zu derselben Legion gehörten, 1010 weitere Märtyrer an, welche letzte Zahl wohl die richtige und als Theil der Legion mit dem

20

Ganzen verwechselt wurde. Die Zahl 1010 ist der Mittelpunkt, welche durch die vergrössernde Sage bei den Jungfrauen bis zu 11,000 erweitert wurde. Denn grosse runde Zahlen sind bei den Märtyrern Ausdrücke für eine unbestimmte Menge. S. oben S. 147.

#### 1179. Undecim millium virginum. ad vesperas.

Tange lyram non deliram, purga mentem concinentem virginum præconia, auster veni flatu leni, cordis venæ fluant plenæ per sancta suspiria. Colonia, sancta, dia,
hæc pignora sanctiora
colligit et suscipit,
veneratur, gratulatur,
quod ditatur et dotatur
his, quas cœlum recipit.

Britannorum antiquorum
hæc Ursula ex insula
terminos egreditur,
cum qua tanta cohors sancta 10
ut collecta, sic electa
ad palmam dirigitur.

Jesu bone, audi prone 25
voces, mentes te canentes
cum sanctis martyribus,
purga, munda et fecunda,
ut confortes et consortes
facias cœlestibus. 30

Hinc per Rhenum velis plenum
Agrippinam per divinam
voluntatem adeunt, 15
spernunt mortem, vincunt fortem,
spernunt mundum, vas inmundum,
ut regnent, intereunt.

Te laudamus, prædicamus
cum electis et dilectis,
benedicta trinitas,
serva, rege tua lege,
quos creasti et salvasti 35
gloriosa unitas.

Hs. zu Lichtenthal, 13 Jahrh. (A). Hs. zu S. Gallen No. 526. f. 175. des 14 Jahrh. (B). Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 103. des 15 Jahrh. (C). Diese trennt das Lied von V. 19 an in 2 Theile.

1 recreator et purgator BC. 2 continentem C. 11 sit C. 13 venum für Ren. C. 14 per fehlt C. 16 sper. fehlt C. 18 in seternum f. inter. C. 23 dicatur C. 30 in cœl. BC. 32 dil. et el. BC.

In keinem der lateinischen Lieder von diesen Jungfrauen, die hier stehen, wird auf das Schiff der Ursula irgend ein Gewicht gelegt, ja in den meisten dasselbe nicht einmal genannt, woraus folgt, dass 1) diese Lieder sämmtlich älter sind als die Einrichtung der Bruderschaft zu Strassburg um 1473, und 2) dass in der Legende kein Grund lag, dieses Sinnbild für die Bruderschaft zu wählen. Dem Schiff der Kirche steht die Welt als ein Narrenschiff gegenüber, worin jeder Kapitän und Steuermann seyn will, was der leitende Gedanke in Seb. Brant's satyrischem Gedichte ist, welches nicht lang nach der Ursula-Bruderschaft auch in Strassburg gemacht wurde.

#### 1180. De XI mill. virginum.

#### in primo noclurno. ad vesperas. Nova bella virginum O felices virgines, dominus elegit, Hunorum victrices, ab extremis hominum quibus dum ad sanguinem quas sibi collegit, usque restitistis, 25 Pugnant sexu fragiles, oleo non vacuæ, cœlitus imbutæ, nec segnes ut fatuæ, sed insuperabiles ad cœlestes nuptias fidei virtute. simul introistis. Beata militia, O beatæ, quæ repente 30 quæ pro rege gloriæ 10 cum clamore veniente de mundi malitia domino paratæ! triumphavit hodie. oleo etc. Non armis sed animis istas bellatrices 35 ad magnifical. efficit unanimis gratia victrices. O felix Germania Fortiores hostibus tam decoro germine feminæ fuerunt. virginum ornata, quæ contemptis omnibus 15 beata Colonia 40 omnia vicerunt; pretioso sanguine Unus enim spiritus martyrum dicata, acies cœlestes vere juste tu lætaris, fidei divinitus quæ thesauro super auro

Aus einem Antiphonarium zu Colmar, 14 Jahrh. (C), und zu Lichtenthal aus gleicher Zeit mit der Melodie (L).

adunavit testes.

20

nobili ditaris.

1 hostium für virg. L, dies scheint die richtige Lesart, dann muss aber 3 lauten: quibus ad interitum. 2 fortium für Hun. L. 7 des Reimes wegen sollte der Vers etwa so lauten: ad sponsi conjugium. 19 aurum CL.

Eine andere Hs. zu Lichtenthal aus dem 14 Jahrh. hat diese Antiphone zum Eingang:

Gratuletur hodie agat diem lætitiæ, conventus ecclesiæ, virginali congaudens gloriæ.

Dann folgt oben V. 1 mit der Lesart hostium — fortium wie in L. V. 7 fehlt und mit 20 hört dieser Text auf.

#### 1181. Earundem.

Festum nunc celebre magnaque gaudia

festivis celebret votis ecclesia, cum Christus virginum undena millia

coronat per martyria.

Flos fulsit germine Ursula regio, 5 quam rex incredulus procatus filio prece, terroribus jungi conjugio exposcit unam unico.

Rex pater virginis credulam impio indignans tradere turbatur nuntio, 10

sed Christi virginem colitus visio futura docet ordine.

Trimatus tempore datis induciis dum jussis virgines concurrunt regiis, ascensis ratibus tranquillo variis 15 exultant ludis æquore.

Divino monitu sanctorum limina cursu expetentes sua martyria cœlitus prævident, mortis per stadia

paratæ dominum sequi.

20

Præventæ gratiå tendunt Coloniam,
ubi cervicibus cæsis victoriam
adeptæ cælitus hostis potentiam
triumpho fugant nobili.

Honor et gloria patri cum filio 25 et tibi, spiritus, amor et unctio mentibus cernuis detur in jubilo per cuncta semper sæcula.

Antiphonarium zu Karlsruhe, 14 Jahrh. (A) mit den Noten, und eine andere Karlsruher Hs. o. No. Bl. 41. aus dem 14 Jahrh. (B) mit der Melodie. Auch in einer dritten Karlsruher Hs. (C) des 15 Jahrh. Hs. zu Freiburg No. 56. 15 Jahrh. (D). Psalter. et hymnar. sec. 15. fol. 155 (E). Das Strophenmass ist wie in No. 334, welches vorzüglich von französischen Dichtern gebraucht wurde. Daniel 1, 272 gibt den Anfang.

2 festuis A. 4 martyrium haben alie. 11 cœlestis DE. 13 indiciis A. 16 ludo E. 17 monito D. 18 exspectantes AD. 20 sequi dom. alle, gegen den Reim. 23 acceptæ ABD.

#### 1182. Earundem. ad completorium.

Fit porta cœli pervia, referta plena gloria, quæ hæc undena millia introducit ad gaudia. Gaudent cœli palatia cum sanctis triumphantia, gaudet felix ecclesia et orat patrocinia. 5

O gloriosa civitas, en sanguis et virginitas exornant te martyrio replent rosa et lilio.

Honor martyrum, gaudium,

Jhesu bone, fidelium,
per acre mortis poculum
nostrum solve piaculum. amen.

In denselben Hss. ABD, mit den Noten.

9 Jerusalem f. glor. D. 10 exornat D. 12 et fehlt allen; dies führte auf obige Verbesserung, AB haben arta, und alle den Plural pocula, nostra, piacula. 13 gaudio B. 14 J. b. laus spes. fid. ABD. 15 acra D.

#### 1183. De XI mille virginibus.

10

20

responsoria et versus.

Resp. Deo voto fuit nata,
placens cunctis, deo grata
Ursula regalis,
cujus miræ speciei
sed plus mirandæ fidei
non erat æqualis.

Vers. Regi magno pulcra nimis desponsatur, dum instatur precibus et minis. Cujus miræ.

- R. Virgo desiderium habens castitatis meditatur et miratur rem quasi mysterium suæ voluntatis.
- Y. Deo secum disponente, 15 quod tractabat firma mente.

  Meditatur.
- R. Dum statutum nuptiis acceptis induciis tempus prorogatur, pro undenis millibus votis consimilibus classis præparatur.
- V. Duce regis filia

hæc ducuntur millia et unam sequuntur. 25 Pro und.

- R. Apparatu navium
  decenter expleto
  ad salutis bravium
  omnes cursu læto
  virgines anhelant,
  nec, quod votis gestiunt,
  aliis revelant.
- V. Ludere se simulant,
   pelago vagantur,
   invicem se stimulant, 35
   pariter hortantur. Nec quod.
   Gloria patri etc.

in secundo nocturno. antiph.

Sponsi currit in odore jocunda societas, quam attraxit ex amore prægustata suavitas.

Ut rosæ tot millia rutilant cruore et florent ut lilia niveo candore.

| His coelestis paradisus  adornata floribus  angelorum mulcet visus,  delectat odoribus.                                                        | R. Navigantes inde sursum contra Rheni tendunt cursum 80 petentes Coloniam, sicut per oraculum cœlitus edoctæ.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digne gaudent homines, angeli lætantur, dum victrices virgines cælo coronantur.                                                                | V. Tunc Germaniam visuræ,<br>suæ locum sepulturæ, 85<br>redeunt mature. Petentes.                                                               |
| Istæ regi gloriæ caræ margaritæ inventæ sunt hodie longius quæsitæ.                                                                            | R. Sanctis Romæ visitatis repetunt Germaniam, ubi cunctis jam vastatis Hunorum insaniam 90 infusam reperiunt,                                   |
| Quæ dum piis mentibus oleum sumpserunt, sponso cum prudentibus obviam ierunt. 60                                                               | insuper Coloniam hostibus conclusam.  V. Dira sævit vastitas,                                                                                   |
| responsoria et versus.                                                                                                                         | his in malis virginalis 95<br>non formidat castitas. Insuper<br>Gloria patri.                                                                   |
| R. Visionis Ursulæ cœlitus ostensæ sacramento credulæ simul inoffensæ perculso agone confidunt participes fieri coronæ.  V. Caritate vulneratæ | ad complet. antiph. et resp.  Gaudeat ecclesia, quam tot natalitia virginum fecundam, insignes victoriæ, 100 fragiles militiæ faciunt jocundam. |
| mori Christo sunt paratæ.<br>Perculso.                                                                                                         | R. Ad locum certaminis ductu Rheni fluminis                                                                                                     |
| R. Opportuni temporis sic hora captata terga findit æquoris juventus optata, datis vento ratibus et velis inflatis.                            | subito feruntur, 5 datæ porcis margaritæ, lupis oves, non invite, passim feriuntur.  V. Felix locus, tam decora                                 |
| V. Advehuntur littori, quo se Rhenus æquori serenus infundit. Datis.                                                                           | quem sacrarunt corpora. 10 Datæ.  R. Isti flores hodie de terra succisi                                                                         |

| In delic.  V. Istæ sunt terribiles ut castrorum acies ordines ornatæ, quæ tonsarum similes                                                                                                                                                    | 15                                      | turma, quam divina 25 illustravit gratia, olivæ semper vivæ profluentes clementia, facite nos vere et sincere 30 laudes vestras prosequi, ut post mortem sanctam sortem                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ascenderunt sanguinis 2<br>undå dealbatæ.                                                                                                                                                                                                     | 20                                      | mereamur assequi.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ut columbæ lacte lotæ<br>sic revera pulchræ totæ.<br>Ascend.                                                                                                                                                                                  | ,                                       | 7. Agite, 135<br>o benignæ, quod precamur,<br>ut gaudere mereamur<br>in æterna lætitia. Gloria.                                                                                                                                                                                  |
| Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahr                                                                                                                                                                                                                | rh. mit                                 | der Melodie.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 sed fehlt. 82 sicut fehlt. 84                                                                                                                                                                                                               | tunc fe                                 | hlt. 94 besser feritas. 110 quam, Hs.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | marter                                  | g kommt mehr in den Legenden vor.<br>te Jungfrauen: περιστερά χουσαυγήσα,<br>πέτασε. Jul. 17.                                                                                                                                                                                    |
| 1184. De XI mill. v                                                                                                                                                                                                                           | irg.                                    | antiphonæ. <i>ad laudes</i> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1184. De XI mill. v Sol novus ab insula                                                                                                                                                                                                       | irg.                                    | antiphonæ. <i>ad laudes.</i><br>ad sextam.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ad sexiam.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sol novus ab insula                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ad sextam.<br>Ii sunt flores venustatis,                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sol novus ab insula surgit occidentis,                                                                                                                                                                                                        | 1                                       | ad sextam.<br>Hi sunt flores venustatis,<br>quos spirantis gratiæ                                                                                                                                                                                                                |
| Sol novus ab insula<br>surgit occidentis,<br>dum virtutum Ursula<br>fulget incrementis.                                                                                                                                                       | 1                                       | ad sextam.<br>Ii sunt flores venustatis,<br>quos spirantis gratiæ                                                                                                                                                                                                                |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.                                                                                                                                                    | 1                                       | ad sextam.  Ii sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.                                                                                                                                                                        |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ                                                                                                                                   | 5                                       | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.                                                                                                                                                             |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales,                                                                                                               | 5                                       | ad sextam.  Ii sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio                                                                                                                                            |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ,                                                                                            | 5                                       | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio,                                                                                                                         |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales,                                                                                                               | 5                                       | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio, ulcitur ecclesia,                                                                                                       |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ,                                                                                            | 5                                       | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio,                                                                                                                         |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ, angelis æquales.                                                                           | 5                                       | ad sextam.  It sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio, culcitur ecclesia, paradisus fragrat, nundus redimitur.                                                                    |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ, angelis æquales.  ad tertiam.  Muliebrem adornatum                                         | 5                                       | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis 15 produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio, ulcitur ecclesia, paradisus fragrat, 20                                                                                 |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ, angelis æquales.  ad tertiam.  Muliebrem adornatum mundum acceperunt et ad verum et beatum | 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratiæ ver et æstas caritatis produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio, culcitur ecclesia, paradisus fragrat, paradisus fragrat, cundus redimitur.  antiph. (ad complet.)  ) quam pulchra virginum |
| Sol novus ab insula surgit occidentis, dum virtutum Ursula fulget incrementis.  ad primam.  Hæ puellæ regiæ sponsi conmensales, agni tympanistriæ, angelis æquales.  ad tertiam.  Muliebrem adornatum mundum acceperunt                       | 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ad sextam.  Hi sunt flores venustatis, quos spirantis gratize ver et zestas caritatis produxerunt hodie.  ad nonam.  starum collegio celi vernat regio, culcitur ecclesia, caradisus fragrat, caradisus fragrat, antiph. (ad complet.)                                           |

quas auctoris criminum sic ad pœnas current istæ. non vicit exactio. 25 ut quasi deliciis gaudeant suppliciis. Ouid in istis nisi choros videas castrorum. Gustaverunt et viderunt, quæ non norunt viri thoros, quod dulcis es, domine, 35 hostes vitiorum. et libenter impenderunt In odore tuo, Christe, 30 se pro tuo nomine.

Hs. zu Lichtenthal des 14 Jahrh. mit der Melodie. 8 angeli, Hs.

Eine andere Hs. su Lichtenthal fügt nach 4 folgende Antiphone zum Segen ein:

Benedictus es rex glorise, qui palmam victorise dedisti fragilibus et sexum sine viribus vincere fecisti dæmonis virtutem, quarum pie precibus nobis supplicantibus tribuas salutem.

Die Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 63 des 15 Jahrh. enthält ebenfalls einen gereimten Cursus auf diese Heiligen mit dem Anfang:

Hæc est dies celebris hominibus et angelis, in qua sanctarum Britonum Christi tironum etc.

#### 1185. De s. Ursula.

| Ave felix Ursula, dulcis et amœna, delicata rosula, venustate plena,                  |    | Salve decens Ursula, lilium candoris, cui nulla macula tulit vim pudoris,             | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| cujus pulchritudinem<br>omnes admirantur,<br>te famosam virginem<br>digne venerantur. | 5  | quæ dum regis filio<br>sponsa postularis,<br>ejus ut connubio<br>illico tradaris,     | 20 |
| etsi multis pulchrior<br>corpore fuisti,<br>sed fide præclarior<br>Christo placuisti. | 10 | tu trimatus terminum<br>de instinctu Christi<br>et undena virginum<br>millia petisti. |    |

| Gaude mitis Ursula, flos campi regalis, fida Christi famula, doctrix spiritalis, | 25 | cui castis nuptiis virgo copularis. fers in choro virginum                               | 45 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| per quam turma virginum deserit errorem, fide colens dominum                     | 30 | sertum virginale<br>palmamque certaminum,<br>signum triumphale.                          |    |
| cujus ob amorem spretå mundi gloriå pænam ferunt mortis, jam cum sponso lilia    | 35 | O beata Ursula, inclita puella, prece deum sedula pro me interpella                      | 50 |
| colligunt in hortis.  Vale sancta Ursula, viola tunc livens                      |    | tuis cum sodalibus;<br>culpis ut solutum<br>me de carnis hostibus<br>mundo reddat tutum. | 55 |
| summis in deliciis                                                               | 40 | per te mihi copia<br>detur meritorum<br>et in cœli glorià                                | 60 |
| sponsi singularis,                                                               |    | præmium sanctorum.                                                                       | 60 |

Strassburger Hs. K. 316. Bl. 206 (S), 15 Jahrh. Hs. zu Basel A. VI. 36. aus derselben Zeit (B). Diese Hs. macht aus zwei Versen einen langen, und aus drei Gesätzen eines, was nach der Anlage des Liedes auch richtig ist, denn es glossirt die Worte ave, salve, gaude, vale wie das Marienlied No. 507. Auch in der Reichenauer Pap. - Hs. No. 36. Bl. 197 (R) zu Karlsruhe. Diese Hs. fängt die vierzeiligen Strophen gewönlich mit grossen Buchstaben an. Hs. zu München Clm. 3012. f. 80. 15 Jahrh. (M). Da in dieser Hs. die Lieder des Priors Konrat von Gaming stehen, so ist dieses wahrscheinlich auch von ihm, denn es hat ganz seine Behandlungsart.

13 rosula R. 21 trimatis B, triviatus M. 33 gaudia R. 36 cœli legunt h. SBM. 54 per te f. prece S. 55 carne RM, corrigirt de universis hostibus S. 56 mundo ist ausgestrichen und dafür von anderer Hand me gesetzt S. 60 præmia BRS.

## 1186. In festo XI millium virginum, ad completorium hymnus.

Illustret clare sæculum undena turma virginum, quarum sacratur sanguine fuso pro Christi nomine. Prima beata Ursula, regali fulgens infula ex insulis Britanniæ, alto processit germine.

5

| Sponsa regis ætherei,<br>existens cultrix domini,<br>cum ipso post æthereum | 10     | Romam petentes plurimos assumunt dei famulos.  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----|
| martyr adivit thalamum.                                                     |        | Tandem pro Christi nomine cuncti simul Coloniæ | 25  |
| Arte sacra virgineum                                                        |        | Hunorum cæsæ gladiis                           |     |
| virgo cogens exercitum                                                      |        | fruuntur cœli gaudiis.                         |     |
| adversus minas sæculi                                                       | 15     | guara.                                         |     |
| armis instruxit fidei.                                                      |        | Exultet nunc ecclesia                          |     |
|                                                                             |        | tot martyrum victorià,                         | 30  |
| Fictis insistunt lusibus,                                                   |        | quarum juvari meritis                          |     |
| marinis fugæ fluctibus,                                                     |        | votis precamur sedulis.                        |     |
| labuntur fuga subito                                                        |        | -                                              |     |
| flatu potitæ prospero.                                                      | 20     | Gloria uni domino                              |     |
| •                                                                           |        | patri, nato, paraclito,                        |     |
| Orationis gratia                                                            |        | honor, decus, imperium                         | 35  |
| Gerasma duce prævia                                                         |        | nunc et per omne sæculum.                      |     |
| Hs. des 14 Jahrh. zu Lichte                                                 | enthal | bei Baden. Daniel bemerkt den                  | An- |

Hs. des 14 Jahrh. zu Lichtenthal bei Baden. Daniel bemerkt den Anfang 1, 296.

27 cæsi gladio, Hs. 31 quorum, Hs.

## 1187. De XI mill. virginum.

| O rubentes cœli rosæ,<br>speciosæ, generosæ,<br>undena florum millia,                                       | vos, beatæ, nunc oramus,<br>preces date, supplicamus,<br>benedicto fructui, | •  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| o caterva virginalis, quæ sub sponsi grandis alis 5 candore vincis lilia!                                   | Ut peccatis emundati<br>ac virtute decorati<br>de mundi naufragio           | 20 |
| Vos vocavit et amavit<br>sponsus, qui per vos prostravit<br>hostem pudicitiæ,<br>novum melos super cœlos 10 | liberemur et a dira<br>sævientis hostis ira<br>vestro cum auxilio,          |    |
| modulantes et sequentes<br>agnum innocentiæ.                                                                | Ut, cum instat mortis hora,<br>liberati sine mora<br>dæmonis ab impetu      | 25 |
| Cum Maria matre pia hymnizantes melodià, finem dantes luctui, 15                                            | mox in cœlos ascendamus,<br>et vobiscum gaudeamus<br>sponsi de intuitu.     | 30 |

O coelestis aulæ rosæ, super solem speciosæ, tota coeli curia cum dilecto repausantes, sublevate nos laudantes ad æterna gaudia. amen.

35

Hs. zu Basel A. VI. 36. aus dem 15 Jahrh. 6 vincens, Hs. 22 nunc f. et, Hs. 29 ut f. et, Hs. 35 vos, Hs.

Ein anderes Lied von 25 vierzeiligen Strophen auf die h. Ursula und ihre Gesellschaft steht in *Paar* nucl. devot. p. 303. Es ist von dem Kölner Carmeliten Segher Pauli und fängt an:

O virgo martyr Ursula,

regina clementissima.

#### 1188. De s. Ursula et sociabus.

|    | contra hostes singula<br>sit tutamen forte,<br>ut polorum pateant<br>mihi per te portæ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 0 1                                                                                     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | _                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | truci morti datæ,                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | non tamen pro crimine,                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | sed pro castitate,                                                                      | <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | me vos visitate.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Droger of ut centiem                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | · ·                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | -                                                                                       | 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | mihi missam de se,                                                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | ut purgari valeam                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | a peccati fæce                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | et salvari merear                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20 | ab æterna nece.                                                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 10                                                                                      | sit tutamen forte, ut polorum pateant mihi per te portæ.  O vos almæ sociæ, martyres beatæ estis, quæ cum martyre truci morti datæ, non tamen pro crimine, sed pro castitate, mortis in articulo me vos visitate.  Precor, et ut sentiam vestra sancta prece largam Christi gratiam mihi missam de se, ut purgari valeam a peccati fæce et salvari merear |

Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 198. des 15 Jahrh.

11 virgines f. soc. Hs. 14 martyrisav. Hs. 19 aliquod solatium, Hs. gegen den Reim. 21 singulos, Hs. 22 sis, Hs. 25 virgines f. soc. Hs. 27 Ursula f. mart. Hs.

10

5

#### 1189. Earundem. ad vesperas hymnus.

Cœlum digne tripudiat, terra triumphis intonat, in martyrum sollempniis totus orbis conjubilat. mox offeruntur obvia, sic poli capitolia phalanx scandit purpurea.

Ducitur turma nobilis cœli auleis rutilis, hoste devicto proeliis, supernis dives spoliis. O insigne collegium,
o consors virtus omnium,
eadem cunctis prœlia, 15
una cunctis victoria.

#### Imperatoris bravia

Deo patri sit gloria etc.

Hs. zu Stuttgart Brev. 101. f. 80. 15 Jahrh. (A). Zwei Hss. von S. Peter zu Karlsruhe No. 63. 15 Jahrh. (B). No. 32. 15 Jahrh. (C).

3 in fehlt ABC, mart. pro soll. BC. 6 rut. aul. AB, rut cœli C. 7 devicto prodigiis A. 8 superni C. 10 referentur BC. 11 capitalia B. 15 prædia C.

#### 1190. Earundem. in laudibus hymnus.

Ave martyr egregia, princeps principum Ursula, ave Pinnosa splendida, cohortis ductrix inclita. Oramus, vestris precibus culpis mundemur omnibus, 10 piis jungamur cœtibus agni hærendo gressibus.

Salve testis dulcissima, victoris boni Cordula, salve comes et legio jugi colenda gaudio. 5 Præsta solus ingenite, præsta tu unigenite, præsta nobis paraclite, qui regnas omni tempore.

Aus denselben Hss. BC. 3 pignosa C.

### 1191. De s. Ursula. hymnus.

Gaude, sancta Colonia, devote laudans dominum, qui per undena millia te sublimavit virginum. Quas Ursula de finibus Anglorum et Britanniæ tuis adduxit mænibus, ut forent salus patriæ. In Basilea navibus multisque pœnis aliis 15
relictis Romam adeunt, 10 regna mercantur cœlica.
fusis ad sanctos precibus
Coloniam post redeunt, Trinitati sit gloria
pro sacratis virginibus,
quæ nos ad cœli gaudia
sub rabie barbarica suis perducant precibus. 20

Hs. der Stadtbibliothek zu Nürnberg, 15 Jahrh. mit der Melodie. 15 multis, Hs.

#### 1192. De eadem. ad matutinas. hymnus.

Nocte surgentes virginum laudes canamus dulciter, ut nos a lapsu criminum custodiant perenniter.

Quæ monitæ per somnium Coloniam perveniunt, in qua dirum supplicium a barbaris excipiunt. Tandem fugatis hostibus divino beneficio sepultæ sunt a civibus urbis magno cum gaudio.

urbis magno cum gaudio

O beata Colonia,
persolve deo gratius,
qui tua salvat mœnia

per virginum reliquias.

15

10

Dieselbe Hs. mit der Melodie.

### 1193. De eadem. in laudibus. hymnus.

Hymnum sanctis virginibus cantemus cum tripudio, quæ sub undenis millibus regnant cum dei filio.

Hæc dies est lætitiæ, quam recolit Colonia, cujus congaudet hodie tota cælestis curia. Quæ vox, quæ lingua poterit harum laudes retexere, 10 cum ipsis mori fuerit lucrum Christusque vivere?

5. Precemur cum instantia cordis deum suppliciter, ut ad harum consortia pertingamus feliciter.

15

Dieselbe Hs. mit der Melodie.

Diese 3 Lieder No. 1191—93 verrathen durch ihre gleichmässige Behandlung, dass sie für den Gottesdienst einer bestimmten Kirche gemacht wurden.

# 1194. De XI millibus virginum, sequentia.

| Virginalis turmæ sexus, Jesu Christo qui connexus dona sentis gratiæ, flos candoris tui rubet, trucidari dum te jubet tortor pudicitiæ. | 5  | Aura flante lenius recedunt a littore, huc illucque sæpius plano ludunt æquore, hinc manus feminea rexit dante domino naves, quas Basilea | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Britannorum insulæ<br>rector pater Ursulæ<br>Theonotus claruit,                                                                         |    | brevi vidit termino.  Relictis navibus                                                                                                    | 40 |
| hanc Conanus virginem<br>propter pulchritudinem<br>parem thori voluit.                                                                  | 10 | ordinant acies, ventis et æstibus exponunt facies et Romam adeunt.                                                                        | 45 |
| Procos mittit et precatur,<br>minis terret, si spernatur,<br>sibi poscens Ursulam;                                                      | 15 | per monasteria<br>fundentes lacrimas<br>trahunt suspiria,<br>commendant animas                                                            |    |
| pater ejus jam baptismi<br>fonte lotus paganismi<br>prorsus vitat copulam.                                                              |    | sanctis et redeunt.  Quam in portu reliquerunt                                                                                            | 50 |
| Interim Ursula<br>Christi discipula<br>docta per somnium                                                                                | 20 | classem, simul invenerunt clarum flumen et amœnum, navigantes intrant Rhenum per dei clementiam.                                          | 55 |
| statuit nuptias,<br>quærens inducias<br>trimatûs spatium.                                                                               |    | hine ad locum passionis<br>duxit eas dux agonis,<br>florem suæ juventutis                                                                 |    |
| Vice dotis conjugii<br>reginæ votis habiles                                                                                             | 25 | parvipendunt spe salutis<br>euntes Coloniam.                                                                                              | 60 |
| dato sumptu navigii coævæ dantur nobiles, undena demum millia                                                                           |    | O felix Colonia,<br>subter cujus mœnia<br>barbarorum rabies                                                                               |    |
| sponsæ transmittit virginum,<br>ducunt naves per maria<br>curam spernentes hominum.                                                     | 30 | enses, tela, frameas,<br>cultros in virgineas<br>cruentavit acies.                                                                        | 65 |

Feliciora virginum connubia viraginum, agnum quæ sine macula duce sequuntur Ursula, quarum orationibus felices cum felicibus pace fruamur sedula per sæculorum sæcula.

Strassburger Hs. E. 60. Bl. 77. (S), 14 Jahrh. Hs. zu Karlsruhe o. Ne. von 1493 (K). Reichenauer Perg.-Hs. No. 209. Bl. 35. mit der Melodie, 14 Jahrh. (R). Textus sequentiarum f. 82 (T). Bei Daniel 2, 260 (D), in der Sammlung von Gamans S. 531. aus dem Mainzer Messbuch von 1482 (G), bei Schade niederrhein. Gedichte S. 173 (N) und in einer Rheinauer Hs., die ich nicht verglichen. K theilt die sechszeiligen Gesätze in zwei dreizeilige, R alle Strophen in zwei, weil sie in Wechselchören gesungen wurden. Die Anlage ist wie bei No. 601.

70

1 turma SKDTN. 2 Christi DKTGN, quæ DTKGN. 3 dono DGKT. 4 cui S. 9 deo notus DSKG, nothus TN. 10 canamus RSN, conamus T, conanus, filius regis Anglise. schol. K. 12 noluit S. 15 petens R. 24 trium annorum. schol. K. 25 vitæ KSG. 26 abilis K, abiles N. 27 naufragii R. 28 coenæ S. 29 denum S. 30 sponte transmittunt virgines S. 31 navem G. 34 discedunt DKTGN. 35 illuc quod S. 37 navis für manus S, sic man. G. 40 videt S. 51 quas — classes G. 53 magnum flumen NDRT, magnum flumen invenerunt S, lumen K; magnum ist nicht gut, denn der Rhein zu Basel hat klares Wasser. 54 intra N. 56 hic D. 59 parvipendit S. 62 juxta für subter DGK, T findet juxta besser lateinisch, aber subter ist das teutsche unter, das altfranzösische soubs, wie V. 32 hominum für hommes d. i. virorum steht. 63 barbarorum: infidelium Hunnorum vel Ungarorum, a quibus Colonia erat obsessa. schol. K; diese geschichtliche Erklärung des Namens der Hunnen nahm kein Lied auf, denn dadurch wäre der Zeitverstoss noch offenbarer und grösser geworden, als durch die Erwähnung der Hunnen, da die Einfälle der Ungarn erst im 10 Jahrh. stattfanden. acies RS. 64 ensis S. 65 flammeas S, framea K. 66 facies S. 67 felicia sunt TGN. 68 virginum D, fehlt in S, dafür tot millium TGN; diese Texte verstanden den Sinn der Stelle nicht, welcher ist: feliciora sunt connubia virginum sanctarum connubiis viraginum secularium. 69 qued S, agnumque G. 73 pace fehlt G, fruantur N.

V. 16—18. In den Liedern auf die h. Ursula wird der Gegensatz des Christenthums und Heidenthums besonders hervorgehoben, die Bedeutung desselben, dass nämlich die Christen durch die Sacramente der Taufe, Firmung, Oelung und Priesterweihe gesalbt und auch daher Christen genannt werden, ist darunter verstanden und wird in andern Liedern angeführt. Denn wer die sacramentale Salbung nicht hat, kann streng genommen kein Christ genannt werden. No. 61, 14. 35. No. 77, 10. No. 111, 3. No. 138, 14.

### 1195. De undecim millibus virginum.

O vernantes Christi rosæ, supra modum speciosæ, o ridentes margaritæ, diligenter exquisitæ,

| eleganter expolitæ,<br>me egenum exaudite,<br>in servum me suscipite!                                     | 5  | Date voces in sublimi,<br>angelorum chori primi<br>locum dantes admirentur,                                   | 45         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ego pauper atque talis,<br>ut sim vester specialis<br>vestro fervens in amore,<br>vestro fiet cum favore, | 10 | jocundantes collætentur,<br>vestram novam melodiam,<br>inauditam harmoniam<br>auscultat sancta trinitas.      |            |
| dum vos oro vel honoro,<br>gratum sit in vestro choro<br>et vicem quæso reddite.                          |    | O dilectæ consorores,<br>quarum nunquam marcent flo<br>ipse sibi vos prævidit,                                | 50<br>res, |
| O puellæ, o agnellæ,<br>Christi caræ columbellæ,<br>sine dolo sine felle,<br>cœli stellæ, dei cellæ,      | 15 | qui de valle vos præcidit,<br>vos elegit, vos collegit<br>et in sertum sibi fregit<br>pulcherrimum divinitas. | 5 <b>5</b> |
| jubilate purpuratæ,<br>coronatæ, congregatæ<br>cum agno innocentiæ.                                       | 20 | Te, o turba generosa,<br>præit illa florens rosa,<br>sola rosa principalis,<br>nec est ibi rosa talis,        | 00         |
| O quam estis jam securæ,<br>deo semper fruituræ,<br>nunquam eo carituræ,<br>cum quo estis permansuræ,     | 25 | quæ sit sibi coæqualis, mater tota curialis,. quæ tulit cæli dominum.                                         | 60         |
| quem videtis, quem tenetis,<br>qui vos ulnis stringit lætis<br>serena ridens facie.                       | 20 | Ipsa est dilecta mea,<br>vos præcedens in chorea,<br>cujus nomen et persona<br>suà lucet in coronà,           | 65         |
| O reginæ puellares,<br>passione sanctà pares,<br>deo vos familiares,<br>perdilectæ, singulares,           | 30 | quam inscripsit deus pater,<br>hæc est illa Jesu mater,<br>Maria virgo virginum.                              | 70         |
| nunc gaudete, nunc florete,<br>semper novæ, semper lætæ<br>festivum chorum ducite.                        | 35 | Hæc vos præit cum honore,<br>trahens suo vos odore,<br>ferens signum vexillare,                               |            |
| Vos jocundæ philomenæ,<br>quarum turmæ sunt undenæ,<br>sponsæ dei deo plenæ,<br>decantate laudem bene     |    | modulatur vobis clare,<br>per floreta, per roseta<br>promit novum carmen læta,<br>cantantes subsequimini.     | 75         |
| virginales per choreas<br>et cœlestes per plateas<br>jocundum carmen dicite.                              | 40 | Summas voces angelorum,<br>omne melos organorum<br>hæc divina philomena                                       | 80         |

vincit sua cantilena, quam sequentes condecenter, diligenter et ardenter dilectum amplectimini.

Dulcis sponsus, qui vos amat, 85 sic ad vos de throno clamat:
"o dilectæ consodales, sponsæ meæ speciales, me videte, me habete, memet ipsum possidete, 90 sentite, me fruemini.

Per me ipsum vos amplector et vobiscum condelector, o victrices, o felices, meæ caræ dilectrices, gratam vobis vicem gero, vester ego sum et ero me sponsum osculamini".

95

100

10

15

Ad hanc vocem, o athletæ, lætas aures adhibete, quid decantet, peraudite, et post mitem agnum ite novis stolis decoratæ, post dilectum ambulate canentes cum tripudio:

"Eja modo jubilemus, laudem deo decantemus, qui a mundo nos protexit et a mundo nos transvexit, nos de terris adjuvavit et in cœlis coronavit, nos implens omni gaudio.

Exultemus et lætemur et cum agno jocundemur, delectemur, epulemur, novo cantu modulemur, hic est annus jubilæus, o quam dulcis es, o deus, post te ardenter currimus.

20

25

30

Aestuantes præ amore nos consperge dulci rore, sponse noster perdilecte, trahe nos post te directe, te sitimus, te sentimus, in cor tuum omnes imus, de venå vitæ bibimus.

In te omnes commoramur, te in nobis amplexamur, vultum tuum contemplamur, quem amantes inflammamur et non satis admiramur, quo non satis satiamur, excedis enim omnia.

Cum tuå matre Maria,
quæ nos præit hac in via,
nostro damus salvatori,
pro quo fuit dulce mori,
qui juvisti, qui vicisti,
qui ad te nos pertraxisti,
sit tibi laus et gloria."
40

O insignes sponsæ dei, mementote quæso mei, non sit vobis hoc indignum paupertatis meæ signum, sit hoc vobis carmen carum, 45 quamvis parvum quamvis parum, offero cum lætitia.

O præclaræ vos puellæ, nunc impleta meum velle, dum me mortis urget hora, 50 subvenite sine morå, in tam gravi tempestate me præsentes defensate a dæmonum instantiå. Nulla vestrum ibi desit, virgo mater prima præsit, si qua mibi fæx inhæsit, quæ me suå labe læsit, vestrå prece procul fiat, vos præsentes hostis sciat et se confusum doleat. vestro flore virginali,
o puellæ, palliate
et me deo præsentate,
coram eo mecum state,
60 causam meam terminate,
ne draco locum habeat.

Strassburger Hs. E. 135. Bl. 62 (S). Hs. zu Basel A. Vl. 36. des 15 Jahrh. (B), und in der Hs. zu Brüssel No. 8763 aus derselben Zeit. Die Strophe 22 steht als ein eigenes Gebet in dem Antidotarium animæ Nic. Saliceti. Argentor. 1491. Bl. 144 (C), und im Hortulus animæ, Lyon 1516. Bl. 138 (H). Auch in der Hs. zu Mainz, Aug. No. 439. Bl. 199. des 15 Jahrh. (M). Bei Schade niederrhein. Ged. S. 176. nach einem Druck von 1509 (N).

2 super mundum B. 3 virentes N. Zwischen 5 und 6 schaltet S ein: ad clamantem vos venite. 6 advenite, me audite BN. 11 fiat BN. 12 dum honoro vel dum oro N. 13 vestrum sit. N. 20 conregate S, conregnate BN. 22 vos f. jam B. 24 fehlt in B, ist in N 25, und 25 ist 24. 26 cernetis f. ten. S. 28 videns N. 36 philomele N. 42 decite N. 43 mitte N. 45 jocundantes N. 46 collocentur BMS. 49 auscultet B. 56 pulcherrima BMSN. 57 gloriosa N. 59 S liest: nec est tibi robi (rubi?) talis sola r. p. 61 tibi SM. 63 deum S. 64 es S. 67 lucent N. 76 vobis f. nov. N, ipsa f. nov. S. 79 musicorum BN. 80 suprema N, hæc est summa ph. B. 82 quem B. 84 conplect. BN, dilectam BMS. 91 s. perfruimini BN. 92 conpl. BN. 93 in vobis BN. 95 delectrices B. 96 dieser Vers fehlt, der folgende steht voran, dann kommt: quem amastis 109 de BN. 110 adunavit BN, auch gut. corde vero BN. 101 quem B. 114 et fehlt S. 124 et f. te B. 128 complex. N. Nach 130 schaltet S ein: quem videntes intuamur. 131 nos BSN. 132 quod de te nos sat. N. quo de te non satiamur, corrigirt quod — inpinguamur B, ungeschickt. 133 omnem laudem S. 134 tibi laudem cum NS. 135 qui B, duxit BN. 136 demus N. 138 amasti - juvisti NB. 139 ad nos te N. 145 et f. sit BN, car. carm. S. 146 parum satis 147 hoc of. MS, feratis BN, nach dem Versmass besser. 150 et dum BCHM, tangit B, tegit MC, venit H, instet N. 153 nos precantes MC, precantem H. 155 vestra B. 156 ibi f. prima N. 158 qui mea B. 167 defensate B. 168 dæmon N.

### 1196. In nativitate XI mill. virginum. ad tertiam.

5

Gaude cœlestis curia, quæ virginum tot millia laureata suscepisti, regi regum conjunxisti.

Hujus ingressæ thalamum per cruorem purpureum Mone, lateln. Hymnen. III. et castitatis lilia, pingunt, serenant omnia.

Gaude, regina virginum, tibi dulcem exercitum tuus transmittit filius, cui nil matre suavius.

10

35

En ante thronum gloriæ Sion resultant filiæ hymnizantes, jubilantes, contemplantes, adorantes.

Ebriantur suavitate contemplata honestate, totæ ardent in amore, summo laudant cum dulcore. 20 O Jherusalem filiæ, cum cantico lætitiæ dilecto cytharizantes, conservate nos laudantes!

Laus, honor sponso virginum 25 et nunc et in perpetuum, qui nos sanctorum meritis conjungat cœli gaudiis. amen.

Antiphonarium zu Karlsruhe, 14 Jahrh. mit den Noten (A), noch eine Karlsruher Perg.-Hs. derselben Zeit, Bl. 44. mit der Melodie (B), und eine dritte Hs. daselbst (C), auch mit der Melodie, 15 Jahrh. Hs. zu Lichtenthal (L) des 14 Jahrh. Sammlung des Gamans S. 563 (G) aus dem Naumburger Brevier, und noch eine Lichtenthaler Hs. des 14 Jahrh. (V).

15

5 cujus CL. 5—8 stehen bei G nach 9—12. 10 dulce A. 11 transmisit LG. 12 carius L. 13 tu f. en A. 14 reultent L, exultent G, exultant ist am besten. 15 dilecto hym. L. 16 et orantes für ad. V. 17 debriantur V. 18 majestate G, honestates A. 19 toto G. 20 summum GV. 21 Jiherusalem A, weil es fünf Sylben hat, o fehlt in A. 26 nunc et per omne sæculum LG.

In der Münchener Hs. Clm. 5021. des 16 Jahrh. f. 51. steht ein Lied auf die h. Ursula mit diesem Anfang: Salve et gaude tu vere.

Da die Legende dieser Heiligen neuerdings von Floss, Rettberg und Schade untersucht wurde, so schien es mir nöthig, die kirchlichen Lieder auf dieselben vollständiger als bisher zu sammeln, um daraus zu ersehen, was von der Legende in die Kirchenlieder aufgenommen wurde. Denn wie man früher die Legende verdarb, so kann man auch die Untersuchung verderben, wenn man sich nicht an die Lieder hält.

Am Niederrhein gab es im Mittelalter eine geistliche und eine weltliche Sage, jene besteht in den Legenden von den eilftausend Jungfrauen und der thebäischen Legion, diese in der Heldensage vom Untergang der Nibelungen. Beide Sagen beruhen auf geschichtlichen Vorfällen, die geistliche rührt her von den Hinrichtungen der verfolgten Christen, die weltliche von der Niederlage der Römer unter Claudius Civilis. Der Zeit nach ist der Stoff der Heldensage der älteste aus dem ersten Jahrhundert, darauf folgt das Märtyrerthum der Jungfrauen im dritten, sodann die Ermordung der thebäischen Soldaten am Ende desselben Jahrhunderts. In die Legende wurden Züge aus der Heldensage eingemischt, entweder weil durch die mündliche Ueberlieserung beide Sagen stellenweis mit einander verwechselt wurden, oder weil die Legende die geistliche Parallele der Heldensage seyn sollte. Diese wurde auch durch den Einfluss der Legende verändert, denn sie liess ihren Hauptort Castra vetera (Birten bei Xanten) fallen, und schloss sich an die Oertlichkeiten der Legende an, in den Nibelungen an Xanten, im Ecke an Köln und im Dieterich an Bonn (Bern, Verona). S. No. 950, 37. Beide Sagen nahmen die Hunnen auf, die geschichtlich zu keiner derselben gehörten und ein späteres Einschiebsel sind; die Heldensage hat die spanische Herkunft der Brunhilt vergessen und lässt sie aus Niederland oder England kommen, wol nicht ohne Einfluss der Legende, nach welcher Ursula aus Irland kam. Aus der Chriemhilt der Heldensage ist wahrscheinlich der Namen Ursula gebildet, denn er kommt von ursus, und der poetische Namen des Bären war Grimo, der direkt auf Grimhilt hinweist. Der geistliche Gegensatz der Ursula zur Chriemhilt liegt im Martyrium: Chriemhilt hat den heidnischen Etzel geheirathet und dadurch Christen und Heiden zum Untergang gebracht; Ursula dagegen hat dem Heidenkönig die Ehe verweigert und ist deshalb mit ihren Gefährtinnen umgebracht worden. Solche christlichen Gegensätze des Heidenthums kommen mehrmals vor. S. No. 769, 4. No. 720, 43. u. a.

Die grosse Zahl der Märtyrer in der Legende rührt von der grossen Zahl der untergegangenen Römer ber, wodurch die Legionen und ihre Tausende in die Sage kamen, woraus sich ebenfalls die Absicht verräth, die Legende als Seitenstück der Heldensage aufzufassen. Nachdem durch die Aufnahme Etzels in die Heldensage ihr Schauplatz verändert und an die Donau verlegt wurde, so kam eine Heerfart in dieselbe, die vorher nicht darin war, dieser entsprach als geistliche Parallele die Wallfart der Ursula nach Rom. Zu beiden Fahrten brauchte man Schiffe, die auch in beiden Sagen erwähnt werden. Die Legende hielt den historischen Schauplatz am Niederrhein fest, die Heldensage musste ihn aufgeben, die Legende endigt in Xanten, wo die Heldensage beginnt, welche daher diesen Ausgangspunkt von der Legende entlehnt hat. An Xanten schloss sich auch die absichtlich gebildete frankische Stammsage an, indem sie jenen Namen, der rein christlich war (ad sanctos martyres), mit dem Flusse Xanthus und der Stadt Troja identificirte und dadurch den Untergang Trojas am Niederrhein wiederholte. Die Legende von den vielen tausend heiligen Jungfrauen war bereits im 10 Jahrhundert gebildet, und da man ihre Menge für eine geschichtliche Wahrheit hielt, so war es natürlich, dass man die im 12 Jahrh. zu Köln entdeckten Gräber der alten Christen darauf bezog und dadurch die Legende zu bestätigen suchte. Dieser Versuch musste nothwendig misslingen, denn eben die grosse Anzahl war der sagenhafte Stoff der Legende, den man geschichtlich nicht erweisen konnte. Die Leichtgläubigkeit und Verkehrtheit dieser gewaltsamen Erklärung ist als eine gelehrte Verirrung zu betrachten und hat auf den Bestand der Legende und ihren historischen Grund keinen Einfluss.

Eine völlig abweichende Beurtheilung und Erklärung dieser Legende hat O. Schade versucht in seiner Schrift: die Sage von der h. Ursula und den eilftausend Jungfrauen. Hannover 1854. Die jetzige Gestalt der Legende erklärt es für einen "colossalen" Betrug der niederrheinischen Geistlichkeit, um die erwachenden Ketzereien in dortiger Gegend zu überwältigen, und den Inhalt leitet er aus dem teutschen Heidenthum her, nämlich aus dem Nachen der Isis, welchen Tacitus bei einem Theile der Sueven als religiöses Zeichen anführt. Diese beiden Behauptungen hat Schade nicht erwiesen, und konnte es auch nicht, wol aber eine grosse Unkenntniss des Christenthums an den Tag gelegt, woraus sich seine Anmassung und Ungerechtigkeit gegen den Katholicismus erklärt, was aber beides von einer reifen Kritik sehr entfernt ist. Ich kann in der Kürze nur einige Punkte berühren. Da die Legende keinen dogmatischen Inhalt hat, so konnte sie auch kein Gegengewicht gegen Ketzereien seyn, die dogmatische Irrthümer enthielten, und überhaupt wird es keinem Vernünftigen

einfallen, die Ketzerei mit Legenden zu bekämpfen. Für seine Behauptung hätte Schade beweisen müssen, dass vom 10 bis 12 Jahrh. solche Ketzereien am Niederrhein bestanden, deren Lehrsätze durch den Inhalt der Legende Schritt vor Schritt bekämpft worden seyen. Da die Legende aber diesen Zweck nicht hatte, weil sie dafür ganz ungeeignet ist, so kann sie in dieser Hinsicht auch kein Betrug seyn. Will er aber den Betrug davon herleiten, dass man die Ausgrabung der Gebeine bei dem Eigelstein zu Köln am Anfang des 12 Jahrh, für christliche Reliquien geltend machte, so hätte er wol wissen können, dass in der katholischen Kirche die Verehrung der Reliquien zwar vorgeschrieben ist, dass aber die Authenticität jeder Reliquie von der zuständigen Kirchenbehörde versichert seyn muss, und dass am Eigelstein zu Köln nicht die Porta decumana der Römer war, die dortigen Gräber daher auch keine römischen Grabsteine hatten, sondern bleierne Tafeln mit den Namen der Todten. Man darf daher diesen Gräberplatz nicht geradezu für einen römischen ausgeben, oder den Namen Eigelstein dafür als Beweis anführen, denn Eigelstein kommt nicht nach dem gewönlichen Irrthum von aquila her, sondern heisst nur ein steinernes Bollwerk.

Der positive Theil der Schade'schen Behauptung ist noch schwächer. Tacitus redet vom Nachen der Isis bei den Sueven, am Niederrhein haben aber keine Sueven gewahnt. Die Legende und Lieder liegen vor, sie haben einen ganz christlichen Inhalt, es ist nichts darin, was man als eine Entlehnung heidnischer Religionssätze erweisen könnte. Was daher die Volkssage ausserhalb der Kirche von Schiffen und Nachen erzält, darf eine verständige Kritik nicht als kirchliche Ueberlieferung oder als den Kern der Legende geltend machen, sondern diese hat ihren eigenen Kreis, wie die Volkssage den ihrigen, beide gehören nicht zusammen, sonst dürfte man auch die Kirche für den Aberglauben des Volkes verantwortlich machen, den sie doch stets bekämpft hat. Dass sich manche Volkssage in ein christliches Gewand gekleidet, ist hinlänglich bekannt, aber eben so bekannt sollte es seyn, dass eine solche Einkleidung das Heidnische nicht christlich macht, noch weniger, dass dadurch die christliche Lehre heidnisch wird.

### 1197. Verenæ virginis. hymnus.

O Verena, sponsa Christi, quæ prudentum virginum consors esse meruisti, spes et portus hominum, opem choro feras isti, nobis placans dominum.

Te creator rex cœlorum misit in Germaniam, ut virtute meritorum hanc tuam familiam peste solvas peccatorum impetrando veniam.

10

Hostem in te sævientem
febris morbo corrigis,
sed conversum pænitentem 15
sanas et mox porrigis,
ut vesanam linquat mentem,
sic saluti subigis.

| Pastrix alma puellarum, cum defecit alitus, precum vota dans multarum                            | Nunc cum sanctis collocaris<br>in cœli palatio,<br>ut cum Christo perfruaris                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invenisti cœlitus                                                                                | sempiterno gaudio,                                                                                                   |
| frugum pastum collatarum,                                                                        | nobis opem largiaris 35                                                                                              |
| quo carebas primitus.                                                                            | cum pacis præsidio.                                                                                                  |
| In servili tu persona 25                                                                         | Gloriam det trinitati                                                                                                |
| hic degebas humilis,                                                                             | semper hæc plebecula,                                                                                                |
| sed decora jam corona                                                                            | deitatis unitati                                                                                                     |
| rutilas spectabilis,                                                                             | laudem ferat sedula, 40                                                                                              |
| nobis dona, virgo, bona,                                                                         | per quam lorum nostri fati                                                                                           |
| sicut quondam dapsilis. 30                                                                       | regitur per sæcula.                                                                                                  |
| Zurzach bei Schaffhausen.  2 prudentium C. 6 pl. n. B.                                           | eilige war die Patronin des Stiftes in  13 vitse f. in te B. 15 sed fehlt R., liquet C. 18 baptismo C. 20 deficit C. |
| 1198. <b>D</b> e                                                                                 | s. Verena.                                                                                                           |
| Lux mundi tenebris ful                                                                           | gida splenduit.                                                                                                      |
| quæ festi celebris gaud                                                                          |                                                                                                                      |
| hymnis dicta crebris la                                                                          |                                                                                                                      |
| et pollens meritis                                                                               |                                                                                                                      |
| Hæc in progenies feste<br>est præclara dies, qua<br>spes, pax et requies h<br>et digne jubilanti | datur omnibus<br>ymnisonantibus                                                                                      |
| Hac Verena die virgo<br>cœlestis patriæ venit i<br>congaudens acie, quæ<br>fit Syon nova fili    | n atria, 10 fuit obvia,                                                                                              |

Annis hinc teneris latria regula, Thebæi generis ista puellula

| dat normam pueris corp<br>persistens prece s                                                                                      | •                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Patrem deseruit, prædis<br>exul sponte fuit, gentib<br>Christum, quem coluit,<br>et tantum scelus s                               | ous innuit<br>delubra diruit                                                |
| Signis innumeris inclita<br>per quam de sceleris m<br>ægris et miseris hac op<br>illi qui prece jung                              | nox opis inditur,<br>pe fungitur,                                           |
| Cui laudum pariter mur<br>hinc regi jugiter cantice<br>trinum simpliciter quem<br>qui regnat deus o                               | n pangimus,<br>fore credimus,                                               |
| Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13, 7 par f. pax, Hs., hymnis sonantibus 14 puella dat, Hs. 15 dat fehlt der H dorben. 24 ille, Hs. | 3, Hs. 11 congaudes, Hs. 13 regulo, Hs.                                     |
| 1199. S.                                                                                                                          | Verenæ.                                                                     |
| Mens fidelis jocundetur in hac die, gratuletur  * (fehlt 1 Vers.)                                                                 | crucem tollens stolam lavit<br>in tormenti dolio. 15                        |
| dulci cordis jubilo.  Idolorum nam cultores                                                                                       | Sic vestitur dupla veste,<br>alba castitate teste,<br>rubra passionis peste |
| Christo reddit et errores 5 sternit emittendo flores                                                                              | juncto diademate.                                                           |
| cœlestes Theophilo.                                                                                                               | Palmam manu fert victricem 20 digne sequens adjutricem                      |
| Virgo prudens vigilavit<br>et cum sponso subintravit,                                                                             | nostram, Christi genitricem,<br>virginali schemate.                         |
| nam sagaciter ornavit 10 lampades cum oleo.                                                                                       | Salve casta, munda, mitis,<br>pia, dulcis, plena vitis 25                   |
| Semet ipsam abnegavit<br>Christum sequens, quem amavit,                                                                           | et virtutum gemma, ditis<br>aspersa cœli rore.                              |

Eja cœli nos fecundet rore, foris intus mundet, sanctique spiritus mundet corda nostra dulcore. Præsta, pater atque nate, confer spiritus beate,
30 amborum nexus ornate, cuncta regens sæcula.

35

Hs. zu S. Paul in Kärnten No. 13. f. 113. des 15 Jahrh.

6 et emitt. Hs. 15 doleo, Hs. 19 juncta, Hs. 20 palma, Hs. 24 salva — mundi, Hs. 27 aspreta, Hs. 28 et f. eja, Hs. 34 ordinate, Hs., besser ambobus.

#### 1200. Hympnum in s. Victore.

Victor, Nabor, Felix pii Mediolani sunt martyres, solo hospites, Mauri genus, terrisque nostris advenæ. Profecit ad fidem labor armisque docti bellicis pro rege vitam ponere, docere pro Christo pati.

20

Torrens arena quos dedit, anhela solis æstubus, extrema terræ finium exulque nostri nominis,

Non tela quærunt ferrea, non arma Christi milites, munitus armis ambulat veram fidem qui possidet.

Suscepit hospites Padus mercede magna sanguinis, sancto replevit spiritu almæ fides ecclesiæ,

Scutum sua est verum fides 25
et mors triumphus, quem invidens
nobis tyrannus oppidum
Laudense misit martyres.

Et se coronavit trium cruore sacro martyrum, castosque raptos impiis Christo sacravit milites.

Sed reddiderunt hostias
raptis quadrigis corpora 30
15 revecti in ora principum
plaustri triumphalis modo.

Hs. in der Ambrosiana zu Mailand, M. 25. aus dem 15 Jahrh. Das Lied wurde wahrscheinlich für die Kirche San-Vittore zu Mailand gemacht. Ein Lied des 4 Jahrh. ganz im Geist und Styl des h. Ambrosius, den ich für den Verfasser halte.

2 sunt fehlt der Hs. 15 castasq. Hs. 16. 22 millites, Hs. 18 bellicius, Hs. 21 tella, Hs. 24 posidet, Hs. 25 verum sua est, Hs. 27 tyrannus ad opid. Hs. 31 hora, Hs., in ora, zum Anblick, besser als in hora, sogleich, denn dieses liegt schon in raptis. 32 plausti, Hs.

humana fastigia.

#### 1201. De s. Vincentio martyre.

Miles spernens mundi florem, Triumphalis lux illuxit, lux præclara, quæ reduxit dona, preces et terrorem elatæ tyrannidis, 35 levitæ solemnium, omnes ergo jocundemur eculeo admovetur, et vincentem veneremur quem dam torquet, plus torquetur 5 spretus tumor præsidis. in Christo Vincentium. Flamma vigens, ardens lectus, Oui vincentis habens nomen lictor cædens, sal injectus ex re probat, dignum omen sui fore nominis, in nudata viscera vincens terrà, vincens mari 10 simul torrent, simul angunt, quidquid potest irrogari nec athletam lætum frangunt pænæ vel formidinis. tot pœnarum genera. Hic effulget ad bis tincti Antro clausum testa pungit, 45 cocci instar et jacincti, menbra scindit et disjungit, cujus lumbi sunt præcincti 15 sed confortat et perungit duplici munditia; cœlestis jocunditas; hic retortam byssum gerens illic onus in honorem, purpuræque palmam quærens cæcus carcer in splendorem, 50 stat invictus, dura ferens florum transit in dulcorem pro Christo supplicia. 20 testarum asperitas. Hic hostia medullata, Collocatur molli thoro, vervex pelle rubricata sursum spirat et canoro tegens tabernaculum. angelorum fretus choro 55 cœlo reddit spiritum. pio serit in mærore et vitalem in sudore 25 feris dato custos datur, reportat manipulum. mari mersus non celatur. sed hunc digne veneratur Ad cruenta Daciani mundus sibi redditum. 60 dei servus inhumani rapitur prætoria, Claruerunt ita dignis præses tentum prece tentat, elementa cuncta signis, nunc exterret, nunc præsentat aqua, tellus, aër, ignis

in ejus victoria.

Summe testis veritatis, ora Christum, ut peccatis nos emundet et mundatis vera præstet gaudia,

65 ut cantemus claritatis coheredes alleluja.

70

Hs. zu Colmar, 12 Jahrh. Bl. 18.

Ueber die Anlage des Liedes in 10 Strophenpaare und deren abwechselnden drei- und vierzeiligen Bau vgl. die ähnlichen Lieder No. 601. 1139. Französische Dichter sind gewönlich die Verfasser solcher Sequenzen, die nach dem Strophenmasse auch in der Melodie abwechseln mussten. Dieser Dichter scheint die Predigten des h. Augustinus benutzt zu haben.

11 irrigari, Hs. 14 für hyacinthi, des Reimes wegen. 30 temptat Hs., diese Schreibung verdirbt das Wortspiel mit tentum. 36 amov. Hs. 49 honus, Hs.

V. 5 flg. Diese Wortspiele hat schon Augustinus in seiner Predigt auf diesen Heiligen (sermo 274. ed. S. Maur.): vicit in verbiz, vicit in poenis, vicit in confessione u. s. w. In den griechischen Liedern wird oft die Erklärung der Heiligennamen angeführt.

V. 37. Aehnlich sagt Augustin. serm. 275, 2. tortus de torquente triumphabat.

V. 49. quod nunc est onus, erit honor. August. serm. 277, 4.

V. 58. non mersit aqua maris corpus ejus. S. Augustin. serm. 276, 4.

### 1202. S. Vincentii martyris.

| Martyris egregii<br>triumphos Vincentii<br>celebrat ecclesia.          |    | Deum unum astruo,<br>deos, præses, respuo,<br>non deos sed idola.   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------|
| Qui certanti præfuit,<br>vires, arma præbuit,<br>regi laus et gloria.  | 5  | Te minantem rideo,<br>te parcentem doleo<br>sævitorque lania."      | . 20 |
| Hic ætate viridis<br>Daciani præsidis<br>currit ad prætoria;           |    | Præses ira tumidus,<br>tanquam fera rabidus,<br>intendit supplicia. |      |
| Verbum verbo redditur,<br>de fide conseritur<br>grandis controversia.  | 10 | Torquet in eculeo<br>sublimatum ferreo<br>pœna sub diutina;         | 25   |
| "Nil", ait Vincentius,<br>"nostra fide verius,<br>ego sum christicola; | 15 | Rapit ab eculeo<br>stridens igne flammeo<br>candens ferri machina.  | 30   |

Raptus a patibulo clauditur ergastulo testæ super fragmina,

Testarum asperitas florum fit suavitas, cœlo datur anima.

Bestiis exponitur, vident, stupent, figitur alitis custodia.

Mari nautæ dederant,

perdito tripudiant, sed jam tenet litora.

Sic ubique victor est, cœli, terræ potens est, gaudeat ecclesia,

Dies est victoriæ, dies est lætitiæ, nobis dans sollemnia.

Tu, o martyr, sanguine culpas nostras ablue, 50 reddens prima gaudia. amen.

45

Hs. zu S. Gallen No. 383. p. 59. 13 Jahrh. mit der Melodie. Alle Schlussverse der Strophen reimen in dem Vokal a.

40

35

Ein Lied auf diesen Heiligen steht auch in einer Hs. zu Pommersfelden des 14 Jahrh. mit diesem Anfang:

Ecce dies præoptata,

dies felix, dies grata etc.

ln ähnlicher Weise ist der martervolle Tod dieses Heiligen auch in folgendem niederländischen Liede behandelt.

#### An sinte Vincent.

Ic groetu, waerde heere sinte Vincent, in Saragossen waert (l. waerdi) eerdsdyake,

wien ghedaen was menich torment, om dat ghi wildet met huwer sprake doen 'smeinschen ziele nootsake.

Kerst ghesleghen sonder ghenaden, dat ghi noit en riept, o wi, daer na up eenen rooster ghebraden ende doe ghesouten, om dat ghi te mee pinen sout liden daer bi.

Ghi waert naect in eenen karkere gheworpen up scarpe potscerven, om u te tormenten te starkere ende meenden met diere bederven hu also te doene sterven.

Maer god makede't daer licht ende die scerven als bloumen die roken, daer ghi gode al evendicht hooghen lof of hebt ghesproken, als die in weilden lacht beloken.

Doe waerdi up een bedde gheleit, om dat ghi niet haest sterven sout, maer god bi sijnre ontfaermicheit haelde uwen gheest in sijn ghewout, dies biddic, dat ghi my ooc behout.

Hs. zu München Cgm. 83. f. 81. 15 Jahrh.

### 1203. In festo b. Vincentii doctoris. ad matut. hymnus.

Lumen in terris populi fidelis civis et cœli modo factus alti acta, Vincenti, tua concinentes dirige voces.

Flore primævo nitide vivente 5 eligens puræ documenta vitæ ordinis magnum sequeris parentem prædicatorum.

Luce doctrinæ rutilans serenæ ambitum terræ pelagique lustras, 10 semper ardenti resonando sacrum pectore verbum.

Dum viam cunctis reseras salutis, orbis occasum canis et propinquum,

jure te clarum genus omne reddit 15 prodigiorum.

Hinc velut solis radius cadentis conditus terrà Britonum remota pulchrior regnis oriens supernis æthera scandis.

Angelis septus, decoratus astris, doctor et virgo geminis coronis inter illustres animas refulges munere Christi.

Sit patri, nato, pariter coæquo 25 flamini sancto salus una, cujus nomen in cœlis sine fine laudat spiritus omnis.

Zwei Hss. der Stadtbibliothek zu Nürnberg des 15 Jahrh. mit der Melodie, ohne Abweichung. Das Lied betrifft den h. Vincent. Ferrer., der 1419 starb, und ist nebst den beiden folgenden von Dominicanern gemacht.

7 sequens tu f. sequeris, Hss. 8 præd. ist zwar gegen das Versmass, lässt sich aber nicht ändern. 25 coævo, Hss.

#### 1204. De s. Vincentio doct.

Mente jocunda jubilent fideles, vocibus hymnos resonent canentes, nam datus mundo novus est precator

ante tonantem.

Alme Vincenti, veneranda cujus 5 hæc dies totum colitur per orbem, quas tibi cantat chorus hic fidelis, accipe laudes.

Rite mox annis teneris peractis prædicatorum sitiens adisti 10 ordinem, servans documenta patrum

mente pudica.

Tactus e cœlis operam dedisti literis sacris utriusque legis, quas docens verbo fidei replesti 15 lumine . . . . .

Indeferventer cito jam propinquum sæculi finem fore nuntiasti, ut deum gentes timeant, patenter vociferando. 20

Angelus alter penitus fuisti ille, qui cœli medium volabat, nuntians cunctis populis et linguis judicis horam.

Sancta quæ lingua populos docebas, 25 rebus et signis variis probabas, languidis reddens cruce sanitatis robora membris. Inter electos modo collocaris, semper in cœlis merito triumphans, 30 fulgidis sertis redimitus omni tempore mundi.

Summo sit Christo salus et perennis, gloria patri pariterque sancto flamini, quorum sine fine virtus 35 regnat in orbe.

Hs. von S. Peter zu Karlsruhe No. 63, 15 Jahrh.

16 fehlt ein Wort ohne Lücke der Hs. 19 patentur, Hs. 23 besser populisque l. 25 lingua que sancta, Hs.

#### 1205. Hymnus de s. Vincentio doct.

Magne Vincenti, nova lux olympi, noctis obscuræ tenebras resolve, ut tuas pure modulemur omnes carmine laudes.

Sidus extremæ Venetensis oræ 5 et Valentinæ decus urbis almæ, ordinis sacri nitor es et ævi gloria nostri.

Cujus instructi monitis Hebræi una cum Mauris veteri relicta 10 lege divinis renovantur undis mente fideli.

Signa, quæ multis patuere terris, te probant amplis meritis refertum

ac viris celsis fore comparandum 15 temporis acti.

Dæmonum sævos reprimis furores pellis et morbos miseratus omnes, sæpe defunctos revocas in auras lucis amœnas. 20

Inde post claræ monimenta vitæ ad poli regnum superumque cœtum lætus ascendis capiens perennes victor honores.

Sit patri, nato simul utriusque 25 pneumati splendor, decuset potestas cujus æternum chorus angelorum numen adorat.

Hs. von S. Peter No. 63 zu Karlsruhe, 15 Jahrb. zu den Laudes.

6 clerus f. dec. Hs. 9 monitus, Hs. 10 besser atque oder seque f. una. 17 furoris, Hs. 23 sapiens f. cap. Hs. 26 muneri f. pneum. Hs. 28 adoret, Hs.

### 1206. De s. Vito. hymnus.

Martyrum virtus simul et corona, Christe, qui parvis quoque magua præstas, pro tuo mortem pueros subire nomine donans. Hunc diem nobis petimus secundum, 5 martyris Viti nitidum trophæo, qui suo fuso meruit cruore vincere mundum.

| Nam p   | atrem pla  | icidum,   | comitem |  |
|---------|------------|-----------|---------|--|
|         | _          | minantem, |         |  |
| cæsare  | m pænis    | nimium    | furen-  |  |
|         |            | tem       | 10      |  |
| terruit | signis, ra | tione fre | git,    |  |
| fa      | amine pre  | ssit.     |         |  |

Carcerem tetrum tenuit, flagella, bestias, ignem, manicas, catastam parvus accepit, toleravit infans, 15 pusio sprevit. Nunc chorus junctus sacer angelorum
centuplum fructum revehit corona
atque collaudans, ubicunque pergis,
te comitatur. 20

Sit tibi, fili, patris alma virtus, sit, pater tecum, pariter perenni cum coæterna deitate flatus gloria perpes.

Hs. zu München Clm. 5510. f. 72. des 13 Jahrh.

3 morte, Hs. 5 fecundam, Hs., deutlicher wäre hanc — nitidam. 7 suo fehlt, dafür steht perfuso. 9 comitemque, Hs. 13 tetrum fehlt, dafür steht tenebras nach ten. 18 fructu — coronam, Hs. 22 tec. pat. Hs., perenni ist undeutlich oder fehlerhaft. 23 coæterno — flatu, Hs.

### 1207. De s. Wenceslao. prosa.

| Christe, tui præclari<br>militis Wenceslai<br>colentes solempnia<br>adjuvemur tua semper gratia; | Quem protinus carneis solutum vinculis 20 Coronas victoriæ decorans hodie.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ut eïus exemplo 5 continue inhærendo morum atque vitæ placeamus puritate.                        | Nam inter plures cœlorum mansiones, quas primitus credulis 25 parasti populis, |
| Hic summus ecclesiæ gentis Bohemiæ 10 martyrii fulgida donatur gratia.                           | Concivem tui victoris Abel justi hunc martyrem optime collocas, domine. 30     |
| Dum matutinum<br>tibi, Christe, pergit obsequium<br>solvere debitum, 15                          | Quo nunc præjudicio  Lætus in consortio  Nos tibi sedulus                      |
| Illum germanus,<br>bonis ejus invidens actibus,<br>prostravit pallidus.                          | commendet precibus jugiter Wenceslaus, oramus.                                 |

Hs. zu Admont, No. 703. des 15 Jahrb. Ein spätes Beispiel der Troparienform, die nicht mehr regelmässig beobachtet ist. Um sie herzustellen, müsste der Text also geändert werden: 6 hærendo f. inh. 7 moribus. 8 tibimet pur. 11 beginnt ein Absatz. 35 martyr Wenc. 36 jugiter or.

32 in fehlt der Hs. 33 sedulis, Hs. gegen den Reim.

## 1208. De s. Wencezlao, rege Bohemiæ.

| Dulce melos cum concentu<br>modulemur in conventu<br>totius ecclesiæ,        |    | Dum ex manibus suorum<br>mustum, hostias, laborum<br>altaribus præbuit.            | 30 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Veneremur sub obtentu<br>gratiæ, vitæ proventu<br>patronum Bohemiæ.          | 5  | O res mira, res præclara,<br>frons ducis fit crucis ara,<br>dei fulgens lumine.    |    |
| Flos de spina procreatus,<br>Wencezlaus matre natus<br>nobili sed pessima,   |    | Dux culpatur mora cara,<br>cæsar surgit cruce rara<br>visa quasi numine.           | 35 |
| Patrem sanctum imitatus<br>Christum puer lucrum ratus<br>indole sanctissima. | 10 | Jacob sanctum repræsentat<br>Wenceslaus, dum frequentat<br>templa nocte pedibus.   |    |
| Legem zelat ut Helyas,<br>verbi dux ut Isayas<br>gentis pellens tenebras.    | 15 | Nudis terras hic cruentat,<br>cujus fidem dira tentat<br>mater multis vicibus.     | 40 |
| Hic secundus Ananias, futurarum ut Abdyas rerum pandit latebras.             |    | Ut convivet, invitatur dux a fratre, sic paratur Wenzlao martyrium.                | 45 |
| Quos Christo regeneravit,<br>hos verbo ciboque pavit,<br>propago fidelium.   | 20 | Laudes dei dum rimatur<br>nocte, sanctus vulneratur<br>et fit fratricidium.        |    |
| Regi Christo militavit<br>dux insignis, liberavit<br>pueros gentilium;       |    | Limen templi petit læsus,<br>conmendatum Christus Jesus<br>fert in cœlos spiritum. | 50 |
| Ligna defert egenorum,<br>usui mysteriorum<br>se servum exhibuit,            | 25 | Martyr sanctus ut est cæsus,<br>fit agni paschalis esus<br>honor, gemma militum,   |    |

Lux, medela peccatorum, salus ægris, oppressorum verum patrocinium.

55 Suscitator mortuorum nos ad culmen beatorum duc post hoc exilium.

60

Hs. zu Admont No. 717. des 14 Jahrh.

31 res miranda præc. Hs. 35 truce, Hs. 41 temptat, Hs. 45 Wencezl. Hs. 54 et gem. Hs. 55 dux f. lux, Hs.

#### 1209. De eodem.

Dies venit victoriæ, quo exemplar militiæ Venczeslaus occiditur, occisus cælo redditur.

Qui dum pro fide moritur, ut jubar signis oritur, nam pereunt pericula, procul fiunt et vincula.

Claudo gressus conceditur, defuncto vita redditur,

cedit languor et cæcitas et removetur surditas.

Annis tribus in tumulo ejus clauso corpusculo sanitas adest vulnerum et fœtor abest funerum.

Trinitati sit gloria,
per cujus beneficia
Venczeslaus in populis
10 tantis fulget miraculis.

20

15

Hs. zu München Clm. 17645. 14 Jahrh. Wenceslaus starb 1305, ist aber nicht canonisirt. Act. SS. Junii 4, 65. Er kommt jedoch im Strassburger Brevier v. 1489. f. 466 und in andern vor.

2 exemptor, Hs.

Ein ganz gereimtes Chorofficium auf diesen Heiligen steht in zwei Hss. zu Admont des 14 Jahrh. mit der Melodie, No. 703 und 717. mit diesem Anfang:

Adest dies lætitiæ, quo defensor ecclesiæ etc.

### 1210. De s. Wilhelmo. sequentia.

Super flumen Babylonis plorans sedet Salomonis sponsa, silent organa, quia venit, surgat illa, concrepent silvarum ligna in bac die omnia. Willihelmus noster pater,
quam produxit Eva mater,
proles nunc invigilet,
bene psallat sapienter 10
cor cum voce, sic frequenter
ne in laude dissonet.

Deum laudet noster chorus, Offerebas ut Abel, laude dignus qui est solus luctabaris in Bethel, et omni laude dignior. 15 servisti Jacob pro Rachel, 45 eructet landans dei donum refutatà Jesabel. in patrono verbum bonum castitate Daniel fis illæsus ut Mizahel. vita, lingua, mens et cor. Quæris non inter parentes, Mardochæus honoratur, Naaman leprå mundatur 20 (imitaris fugientes 50 domum, notos, patriam,) et Aman suspenditur. saccus stola commutatur, regem regum, quem amasti, dei nutu tu intrasti sordens caro renovatur. Zachæi frans abolitur. vallem Rodis horridam. Arrha stola prima datur, 25 O comes Pictaviæ, 55 in hac die amplexatur, more regis Ninive vitulus occiditur, pœnitens te humiliasti, agri cultor simonisat, Ezechielis precibus, dum ignorat, quantum amat, Magdalenæ fletibus cui plus dimittitur. 30 effluens vitam prolongasti. Gratum florem inter spinas, Ad hanc tuam, bone pater, bonum vinum ad convivas singularis ferus aper novit deus facere. ne devastet vineam, haurit aquas mens doloris, transfer cito de Aegypto, quas divinisat saporis 35 Pharaone suffocato 65 pie pater hodie. ad dei locans dexteram, Samson fortis tu fuisti, Ubi finis bonze vitze, caput Dagon præcidisti ad quem tendunt heremitæ; super liminaria, æterna societas, 40 draconis caput trivisti splendor lucis, via vitæ, 70 et Golyam peremisti pastor bone, mina mite

Hs. gu Karlsruhe, o. No. vom Jahr 1440. Bl. 319. mit Musiknoten.
7 Wilhelm. Hs. der Vers verlangt die alte Form. 40 contriv. Hs. 48 ut fehlt der Hs. 56 qui mor. Hs. 61 pastor, Hs. 69 æternaque, Hs.

nos ad agni nuptias.

vita heremitica.

Das Lied ist von einem französischen Dichter, wie die Häufung der biblischen Beziehungen und die Wörter divinisat 35 mina 71 v. mener verrathen. Es gab auch alte französische Lieder auf ihn: vulgo canitur a joculatoribus de

illo cantilena (Acta SS. Mai. 6, 809), die aber schwerlich geistliche waren. Ein lateinischer Hymnus in dactylischen Versen steht daselbst p. 826. mit diesem Anfang:

Nunc, nunc mirifica

1

luce coruscat.

Eine kurze Antiphone auf ihn steht auch im Hortulus animæ. Bl. 122. mit diesem Anfang:

Lætetur mater ecclesia

beati Guilhelmi recolens solennia, etc.

#### 1211. De s. Willibaldo.

Jure gliscunt nobis summa, fratres, mentis gaudia, præsens festum dum devote debemus persolvere, quod dicavit sacer suo Willibaldus transitu.

Natus ipse celsa vere Anglorum progenie, sic ut reges essent illi atque duces proximi, hos sed omnes longe suis transcendebat meritis.

Per ætatem postquam recte potuit discernere, mox replevit Christi jussa mente voluntaria, quæ sequenda sanxit suis clemens ille famulis.

Sprevit opes mundi totas, quas habebat proprias, 10 crucem Christi portans secum, ipsum sequens prævium, exulavit patriarcham imitatus Abraham.

Duxit una fratrem suum Wunnebaldum dominum, nec non patrem ac sororem Waldburgam sanctissimam, perlustravit loca sancta sub orandi gratia.

Romæ Petri atque Pauli frequentavit limina atque passim circumquaque cetera sacraria, se suosque mandans sanctis in hisdem reconditis.

Cis et citra mare magnum lustrans orbis ambitum, fuit Christus quo versatus, ibi mansit crebrius, patienter hic labores sustulit multiplices.

Is ad tempus luce privus, post eidem redditus, sustinebat famem, sitim, algorem fortissimum his pro cunctis deo magnas semper tulit gratias.

36

| 00.8                                                                                                                                                                                        |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Sagax fuit in divinis mundique negotiis, castus, largus, mansuetus, sobrius, humillimus, sicque felix in felicem venit Baioariam,                                                           |             |  |  |  |  |
| Ordinante in qua Christo atque Bonifacio clericales omnes gradus accepit dignissimus, præsulatus donec summam possidebat cathedram.                                                         |             |  |  |  |  |
| Sedis ejus est revera Rubilocus toparchia,<br>ubi semper fecit signa atque facit plurima,<br>suetus cunctis opem ferre corporis et animæ.                                                   |             |  |  |  |  |
| Nunc precamur, deus pater, omnes te communiter,<br>tuearis ut nos pius sancti tui precibus,<br>cujus virtus atque regnum viget in perpetuum.                                                |             |  |  |  |  |
| Hs. zu Trier, Dombibl. No. 5. F. des 12 Jahrh.  13 algu et fort. Hs. 31 Rubilocus f. Roboris locus, Eichstädt.                                                                              |             |  |  |  |  |
| 1212. De eodem.                                                                                                                                                                             |             |  |  |  |  |
| Deus, tuorum militum  corona, spes et præmium, attende pronis auribus indignis nostris vocibus,  Ob ejus alma merita nostra relaxa crimina, hic libera de noxiis et in futuris sæculis.     | 10          |  |  |  |  |
| Qui Willibaldum hodie  ab omni purum crimine  eductum carnis cavea  locasti super æthera.  5 Te cuncta laudent parid  summe cunctorum arbit  est cujus regnum stabil  per ævum sine tempore | er,<br>e 15 |  |  |  |  |
| Aus derselben Hs.  Zwei andere Lieder auf ihn stehen in den Acta SS. Julii 2, 499.                                                                                                          |             |  |  |  |  |
| 1213. De s. Willibrordo (troparium).                                                                                                                                                        |             |  |  |  |  |
| 1. Laudes Christo die nunc isto celebrent omnes ubique fideles magno tripudio  Ob venerationem patris eximii, sancti Willibrordi.  Hunc cœlitus delaps enitens notavit luna                 | 40          |  |  |  |  |

35

Quæ ejus matri visa est per cœleste ὅραμα.

- Hinc veluti sidus clarissimum sui jubaris radium permundi sparserat circulum, 15
   Dum tetricas peccati tenebras, cordi hominum insitas, verbi splendore fugaverat.
- 4. Hoc gens Brittonum
  atque Hibernia
  cum omni Fresia,
  Hocque testantur
  Franci et Germani,
  Gallorum populi,
- Nec inclita 25
  ignoravit hunc urbs Romula,
  etsi potens mundi domina,
   Angelico
  quando præsul doctus oraclo
  illum subsecravit domino. 30
- 6. Dehinc fidei fervore succensus aras dæmonum fregit providus;

Gladii ictus
attigit ipsius
caput aliquid,
sed non nocuit.

- Nam lympha suæ preci tradita jam multorum agmina 40 potavit in arida,
   Tum vini auxit satis pocula, infirmis per plurima contulit subsidia.
- Hic hodie verus Israhelita 45
   Aegypti tenebras evasit,
   vicini auctus spoliis,
   Et veniens cum lucro fideliter
   audire meruit gratanter:
   \_\_euge, intra feliciter!<sup>4</sup> 50
- 9. Eja nunc, devoti,
  quem rogitemus cuncti
  ore corde psallentes
  ac dicentes:
  Nos tui qui festa

Nos tui qui festa 55 colimus mente pia, o clemens, clementer adjuva semper.

Hs. zu S. Gallen No. 546. f. 203. 15 Jahrh. mit der Melodie und dem Beisatze: b. Notkeri sequentia. Der Reim ist in diesen Troparien schon vorherrschend.

20

12 est fehlt; horoma, Hs. 22 hoc, Hs.

### 1214. Do s. Wolfgango. sequentia.

In Wolfgangi canamus honorem Christo dulce melos. Dignus pangi conscendit in die isto præsul cœlos.

5

| 204                                                                                            |       |                                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Qui nascens ex Suevia<br>hujus mundi levia<br>puer sprevit;                                    |       | cæsar facit exulem,<br>dum non quærit.                                                      | 0.5    |
| Mox excellens artibus in remotis partibus fama crevit.                                         | 10    | Hic errata corrigit, lapsis manum porrigit, deus illum dirigit prosperando.                 | 25     |
| Post scholæ regimen<br>cogitur ad culmen<br>decanatus;<br>Sed aspernens sæculum,               | 15    | Gregem Christi pastibus fovet sine fastibus, hostis obstat astibus vigilando.               | 30     |
| fit in claustro speculum<br>monachatus.  Demum in Pannonia<br>fidei præconia<br>frustra serit. | 20    | Fraudis hæreticæ victor prophetice multa prædixit mirifice.  Cælo dans spiritum             | 35     |
| Ratisbona præsulem, Hs. 2n S. Gallen No. 546. f.                                               |       | post ingens meritum<br>gregem defendat nunc credi<br>15 Jahrh. mit der Melodie (A).         | Sacri- |
| deren 5 erste gleiche Schlussvers                                                              | e hab | Das Lied besteht aus 6 Doppelstro<br>en. S. No. 1200. 700.<br>scholarum AB. 18 monachorum A |        |
| 1215. H                                                                                        | Iymp  | num s. Xysti.                                                                               |        |
| Magni palmam certaminis<br>invicta fides contulit,<br>pro Christo dimicantibus                 |       | mutavit artem artium<br>præceptor apostolicus.                                              |        |
| de cœlo datur calculus.                                                                        |       | Nam carnifex tyrannidis fremens ut leo rugiens                                              |        |
| Sic fortis Xystus athleta<br>Petri sequens martyrium<br>ornavit mox ecclesiam                  | 5     | advectos secum martyres<br>Abdon et Sennen perimit.                                         | 15     |
| confessionis titulo.                                                                           |       | Dehine ad Xystum properar<br>vincla, catenas, carceres                                      | 18     |
| Ortus Athenis et altus<br>philosophorum studiis,                                               | 10    | minatur, internitiem<br>gladiali sententia.                                                 | 20     |

Tunc pius ille pontifex arcessiens Laurentium, levitæ fidelissimo commendavit ecclesiam.

Uterque consortiti sunt agonis sui bravium,

ensis atque craticulæ coronat illos passio.

Jungamur ergo socii
hympnum gerentes domino, 30
ut horum interventibus
nostra purgentur crimina.

Hs. zu Mailand, ambrosian. Biblioth. M. 25. 15 Jahrh. Das Lied ist schon nach der Schreibweise und ihren Fehlern sehr alt.

2 in vita contullit, Hs. 5 Sistus adl. Hs. 7 ecclesiæ, Hs. 8 in conf. Hs. 14 rabiens, Hs. 15 advectans, Hs. 16 Semen, Hs. 19 tür internecionem, eine seltene Form, nach pernicies gebildet, das ebenfalls von nex herkommt; auch Berthold. ad ann. 1077 bei Pertz mon. hist. 7, 297. braucht internecies. 25 consotii, Hs. 27 et grat. Hs. 28 an der cursiven Stelle ist die Handschrift durchlöchert, ich habe die Lücke nach dem Zusammenhang ergänzt.

#### Zusatz.

S. 547 nach dem Worte "wiederholte" Z. 25 habe ich aus Versehen folgende Anmerkung ausgelassen, die hier nachgetragen wird.

Est apud Agrippinensem urbem basilica, in qua dicuntur quinquaginta viri ex illa legione sacra Thebæorum pro Christi nomine martyrium consummasse. et quia admirabili opere ex musivo quodam modo deaurata resplendet, Sanctos aureos ipsam basilicam incolæ vocitare voluerunt. Gregor. Turon. miracul. 1,62. In einem Güterbuch von Xanten von 1463 bei Lacomblet Arch. für die Gesch. des Niederrheins 1, 172. wird die alte Sage vom trojanischen Ursprung der Stadt wiederholt und geradezu die teutsche Heldensage daran geknüpft mit den Worten: Hector van Troien, den wy noemen Haegen van Troien. Die Heiligen, von welchen Xanten den Namen hat, heissen im Wälschen nefolion, die Himmlischen, woraus die teutsche Form Nibelung und die französische Nevelon, Nevolon gebildet wurden. Zur Zeit der thebäischen Märtyrer sprach man noch am Niederrhein celtisch und zwar belgisch, wovon die wälsche Sprache ein Ueberbleibsel ist. Daher wurde Nibelung ebensogut ein christlicher Taufnamen wie Sanctius von sanctus und Hosius von öous. Die gewissermassen (quodammodo) vergoldete Mosaik der alten Kirche, d. h. der mit gelber Glasur gemachte Goldgrund der Mosaikbilder, wovon die Heiligen die goldenen genannt wurden, mag wol mit Anlass zur Sage vom Hort der Nibelungen gegeben haben, welche Sage durch die fortwährenden römischen Goldfunde bei Xanten bestättigt wurde. Sancti aurei heisst im Wälschen nefolion euraid, in alter Form wahrscheinlich oraid (irisch ordha), woraus man Nibelungen Hort germanisirt hat.

• . 1 : • •

## Indices.

## I. Index hymnorum latinorum.

|                          |     |  | Pag.    |                       | Pag. |
|--------------------------|-----|--|---------|-----------------------|------|
| Actiones gratiarum .     |     |  | 91      | Alme confessor        |      |
| Ad auram post merid.     |     |  | 168     | Alme pater Aug        | 209  |
| Adest dies glor          |     |  | 389     | Almi prophetse        |      |
| * Adest dies lætitiæ .   |     |  | 559     | Alta audite           |      |
| Adest dies sanct         |     |  | 459     | Amore Christi nobilis | 110  |
| Adest namque dies .      |     |  | 392     | Andrea pie sanctorum  |      |
| * Adesto plebs fid       | . , |  | 177     | Angelorum militia     | 219  |
| * Adesto summa piet.     | •   |  | 424     | * Animemur in agon    |      |
| Adesto summa suavitas    |     |  | 27      | Anna Christi thal     |      |
| Adest triumphus          |     |  | 479     | Annæ sàcra sollem     | 194  |
| Ad festum tanti          |     |  | 315     | Anna mater gener      | 197  |
| Ad honorem summi .       |     |  | 336     | Anna mater pia        | 185  |
| * Ad honorem tuum        |     |  | 55      | Anna matris Jesu      | 196  |
| Adhuc clausus dedit      |     |  | 39      | * Anna salve labe     | 195  |
| Ad laudem summi          |     |  | 224     | Anni recurso tempore  | 155  |
| Ad Katherinæ             |     |  | 354     | Anni rotato tempore   | 83   |
| Adoranda vener           |     |  | 381     | Antonii pro mer       | 201  |
| Adornata laudibus        | ٠.  |  | 261     | Aptata Agnes lampade  | 180  |
| Aegris Cosmam            |     |  | 259     | Apostole Matthia      | 134  |
| Aeterna Christi munera . |     |  | 143     | Apostolorum passio    | 88   |
| Aeterna Christi munere . |     |  | 57      | Apostolorum supparem  | 386  |
| Aeterni patris           |     |  | 424     | A solis occasu usque  | 256  |
| Agathæ sacræ virg        |     |  | 174     | Assunt Annæ sollemn   | 197  |
| Agnes beatæ virginis     |     |  | 177     | Audi deus hymnizantum | 156  |
| Agnes in agni            |     |  | 180     | Audite fratres fama   | 68   |
| Agone triumphali         |     |  | 144     | Augusta plaude        | 169  |
| Alleluja nunc decantet . |     |  | 63      | Augustine pater       | 209  |
| Alma Christi quando      |     |  | 438     | Aurea luce et decore  | 90   |
| Alma cohors              |     |  | 205     | Aurora noctem         | 446  |
| Alma lux siderum         |     |  | 266     | Aurora pulcré         | 519  |
| Alma mater Augustini .   |     |  | 448     | Ave apostolice        | 208  |
| Alma virgo sponsa        |     |  | <br>345 | * Ave Barbata         | 213  |

| Pag.                              | Pag.                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ave decus patrize 218             | * Ave virgo Marg 413           |
| Ave dei genitrix 20               | * Ave virgo micans 376         |
| Ave dies lætitiæ 446              | * Ave virgo nob 413            |
| * Ave dulcis 376                  | * Ave virgo regina 360         |
| Ave felix Kather 364              | Ave virgo speciosa 369         |
| * Ave felix Kath 376              | Beata illa pat 235             |
| Ave felix Ursula 535              | Beata nobis gaudia 146         |
| Ave gemma claritatis 55. 297. 178 | Beatus vir impiis 292          |
| Ave gemma cleric 338              | Bellator armis incl 429        |
| Ave gemma præs 327                | Benedicte merita 229           |
| Ave gemma speciosa 282            | Benedicti præconia 223         |
| Ave gemma venust 340              | Bernardus doctor incl 233      |
| Ave gemma virtuosa 277            | * Birgittæ matris 243          |
| Ave Gertrudis 321                 | Bone doctor                    |
| Ave Katherina 360                 | Casinensis gloria 484          |
| Ave Martha 427                    | Chorus cœlestis 516            |
| Ave martyr egreg 277. 539         | Chorus hymnizet 190            |
| Avete martyres beati 147          | Chorus innocentium 35          |
| Ave martyr gloriosa 212           | Celsa lux Sion 475             |
| Ave martyr pret 497               | Celsitudo sublim 516           |
| Ave matrona nobilis 283           | * Christe cœlorum modulans 18  |
| Ave miræ sanct 461                | * Christe cui justos 291       |
| Ave mandi stupor 203              | Christe fili                   |
| Ave o Cæcilia 246                 | Christe genitoris 493          |
| • Ave o eximia 376                | Christe qui virtus             |
| Ave o Petre beate 78              | Christe redemtor omnium 27.496 |
| Ave pater orphanorum 458          | Christe rex noster 433         |
| Ave præclara Barb 214             | Christe salvator               |
| Ave præclara 363                  | Christe sanctis unica 310      |
| Ave præsignis 361                 | Christe sanctorum 515          |
| Ave præsul alme 462               | Christe tui 557                |
| Ave præsul hon 237                | Christi domini mil 507         |
| Ave Roche 493                     | Christi favente 229            |
| Ave sacerdos 289                  | Christe martyris colamus 252   |
| Ave salve gaude 221               | Christi martyr Ursula 538      |
| Ave salve sancta 191              | Christi sponsa 353             |
| Ave sancte Adriane 164            | * Christi virtus 403           |
| * Ave sancta Barb 216             | Christo cœlorum 437            |
| * Ave sancta Kath 376             | * Christo inclita 434          |
| Ave sancte Luca 141               | Christum laudemus 488          |
| Ave summa trinitas 8              | Christum rogemus et patrem 25  |
| * Ave throni lucif 213            | * Christus ad nostras 401      |
| Ave trinus in personis 18         | Cives coelestis patrize 28     |
| * Ave vernans rosa 216            | Clangat turba 427              |
| * Ave virgo Barb 216              | Clara diei gaudia 190          |
| Ave virgo generosa 175            | * Clare sacerdos cluens 256    |
| * Ave virgo gener 274. 356        | Clarisonis concent 521         |
| Ave virgo glor 410                | * Claritatis spec 376          |
| Ave virgo Kath 370. 373           | Coelestis te laudat 254        |

| Pag.                              | Pag.                         |
|-----------------------------------|------------------------------|
| * Cœli cives applaud 268          | Duse vere sunt olivse 94     |
| Cœli cives applaud 449. 206       | Dulce melos cum 558          |
| * Cœli clarificos 337             | Dulce melos 23               |
| Cœli continuum 320                | * Dulci corde jubil 281      |
| * Cœli perornat 243               | * Dulcis martyr 521          |
| Cœli regem attolamus 186          | * Ecce dies præop 554        |
| Cœli solem imitantes 66           | * Ecce qui Christi 341       |
| Coelum digne trip 539             | Effulsit lux eccl 234        |
| Collætetur turba 480              | * Egregie martyr 250         |
| Concentu veneremur 173            | Eja carissimi 99             |
| * Concinamus pariter 497          | Eja fraterculi 99            |
| Concinat plebs fidel 250          | Eia fratres cari 471         |
| Concordemus cord 375              | Eja fratres celebr 346       |
| Confessor dei 485                 | Eja fratres extoll 495       |
| Congaudeat mater 399              | Kia jubilemus 425            |
| Congaudentes exultemus 455        | Eja nunc socii 300           |
| Conscendat usque 389              | Eia plebs levit 512          |
| Contemplator trinitatis 113       | Eja vos socii 452            |
| * Corde voce pulsa cœlos 85       | Elizabeth Christi 282        |
| Costi regis filize 356            | En gratulemur 203            |
| Crucis arma                       | * En gratulemur 429          |
| Crucis sacrata 303                | * En martyris Laur 389       |
| Crucis ut ad suppl 304            | Errores ad gent 487          |
| Cujus laus secundum 60            | * Et miseros et mis 424      |
| Cum natus esset dominus 32        | Ex Aegypto Pharaon 414       |
| Decus omne nunc 493               | Exorta a Bethsaida 100       |
| Deo voto fuit 532                 | Exultemus et læt 514         |
| De patre verbum prodiens 117      | * Exultemus et lætemur 10t   |
| Deprecare regem 370               | Exultent filiæ               |
| De profundis tenebr 210           | Exultent Syon fil 179        |
| De stella sol orit 188            | Exultet aula cœl 460         |
| De Stephani roseo 511             | Exultet claro 479            |
| Deus deorum dom 514               | Exultet coelum laudibus 59   |
| * Deus deorum domine 18           | Exultet ecclesia             |
| Deus pater credentium 1           | Exultet mentis 517           |
| Deus tuorum militum 150. 326. 562 | Exultet omnis                |
| Devoto corde et animo 193         | * Exultet orbis 52           |
| Diem festum Bartholomæi 122       | Exultet vallis Hasela 301    |
| Diem sacrati hominis 97           | * Fatalis o agonis           |
| Die præsul hod 517                | Felix mater Const 476        |
| Dies reductus ann 468             | Felix plaudat eccl 324       |
| Dies venit vict                   | Felix Thomas 517             |
| Dignis extollamus 498             | * Felix virgo Barb 216       |
| Dilecte deo Galle 311             | Festa patris insign          |
| Dionysi radius 268                | Festum beati martyris 139    |
| * Doctor præfulgens 210           | Festum beati mart. eyang 139 |
| Dominus vas sanct 101             | * Festum insigne 177         |
| Domus ab Antonio 202              | Festum nunc celebre 531      |
| Dorotheam collaud 274             | * Festum nunc cel 274        |
|                                   |                              |

| Pag.                          | Pag.                          |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Festum sacrati mart 469       | Gaude virgo Marg 409          |
| * Festum s. Aegidii 166       | Gemma dei 374                 |
| Fidelis universitas 164       | Generat virgo filias 251      |
| Fit porta cœli 531            | Genovefæ sollemn              |
| Flavit auster 425             | Gens fidelis jocund 273       |
| Fons sapientise 380           | Georgi martyr 317             |
| Fortis pugil                  | Gesta sanctorum 315           |
| Franciscus amat 305           | Gloria dignos 343             |
| Franciscus Christi 305        | Gloriam deo 171               |
| Francorum gemma 347           | Gloriam dee pang 394          |
| Fructus floris virginei 128   | * Gloriosa fulget 495         |
| Fulget in choro martyrum 132  | Gloriosa sanct                |
| Gaudemus omnes inclita 125    | Gloriosus vir bapt 51         |
| Gaudeat cœli triumph 52       | Grates deo et 172             |
| Gaudeat Hispania 106          | Grates tibi Jesu 323          |
| * Gaude Barbara 213           | Gratulare sponsa              |
| Gaude Christi sponsa 109      | Gratuletur ecclesia 218       |
| Gaude civitas Aug 170         | Gratuletur grex 308           |
| Gaude coelestis curia 161.545 | Gratuletur kodie 530          |
| * Gaude coelum terra 288      | Gratulemur in 354             |
| * Gaude diva radix 133        | Gratuletur orbis totus 407    |
| Gaude felix Anna 198          | Gregem tuum pastor 67         |
| Gaude felix eccles 483        | Hæc a Jesu 419                |
| Gaude felix et electe 116     | Hæc dies celebris 473         |
| Gaude felix parens 272        | Heec est alma dies 289        |
| Gaude Laurenti                | * Heec est dies celeb 535     |
| Gaude mater Anna 184          | Hec regina ter 337            |
| Gaude mater eccles 270        | Hee tue virgo 379             |
| Gaude mater ecclesia 46.438   | Hanc concordi fam 509         |
| Gaude mater nobilis 259       | Helisabeth Zacharise 52       |
| Gaudens ecclesia 289          | Hic est dies celebrandus 148  |
| Gaude pia Magd 421            | Hic est verus christicola 156 |
| * Gaude prole Greecia 268     | Hic oculis ac manibus 155     |
| Gaude qui dignus fuisti 115   | # Hic sacerdos fuit 341       |
| Gaude Roma caput 76           | Hic testis ore protulit 151   |
| Gaude sancta Colon 539        | Hodie mater gaudeat 428       |
| Gaude Sion de decore 339      | Hodiernse festum lucis 163    |
| Gaude Sion mater              | Hora consurgit aurea 242      |
| Gaude Sion ornata 291         | Hujus diei gaudia 297         |
| Gaude Sion que diem 434       | Hujus diei gloria 104         |
| Gaude Sion quod 285           | Hymniza cum trip 496          |
| Gaude Sion subl 521           | * Hymnos et psalmes 430       |
| Gaude sponsa Christi 181      | Hymnum cantemus 385           |
| Gaudet mater eccl 465         | Hymnum decantet 496           |
| Gaude te priusquam 46         | Hymnum deo vox                |
| Gaudete justi                 | Hymnum novæ                   |
| Gaude virgo Fides 297         | Hymnum novum decant 338       |
| Gaude virgo glor 409          | Hymnum sacra 475              |
| Gaude virgo Kath              | Hymnum sanctis 540            |

|                          | Ag.                         | Pag.  |
|--------------------------|-----------------------------|-------|
|                          | 91 * Lætare Germania        | . 288 |
| Jam dies digne : 3       | 94 Lætare mater             | . 384 |
|                          | 79 Læte colant              | . 302 |
|                          | 01 * Lætetur mater          | . 561 |
| Jam regina discub        | 33 * Lætis canamus cant     | . 335 |
| Ibant pariter 4          | 35 Lætis canamus voc        | . 524 |
|                          | 41 Læto corde reson         | . 467 |
| Jesu Christe auctor 4    | 18 Leonhardus               | . 397 |
| Jesu redemptor sæc 1     | 93 * Laudabile nomen        | . 383 |
|                          | 60 Lauda mater              | . 518 |
| llluminare Jerusalem 2   | ii Lauda mater eccles       | . 423 |
| Illustret clare sæc 5    | 36 Laude Christo debita     | . 456 |
| Illuxit dies dom 4       | 28 Laude clara canticorum   | . 22  |
|                          | 23 Laude dignum sanc        | . 471 |
|                          | 35 Laudemus regem cœlor     | . 101 |
|                          | 70 Laudes canamus           | . 331 |
| Incliti festum pudoris 2 | 44 Laudes Christo die       | . 562 |
| In cœlesti colleg 2      | 36 Laudes deo perenni       | . 169 |
| In cœlesti hierarch 2    | 71 Laudes deo persolv       | . 343 |
|                          | 62 Laudes ejus virgo        | . 162 |
|                          | 28 Laudes solvat harm       | . 407 |
|                          | 00 Laudet te deus           | . 124 |
| In hac valle lacrim 4    | 47 Laudet omnis spir        | . 335 |
|                          | 40 Laudibus summis          | . 466 |
|                          | 43 Laus angelorum inclita   | . 98  |
|                          | 98 Laus et gloria           |       |
|                          | 38 Laus sit regi glor       |       |
|                          | 41 Laus tibi Christe        |       |
|                          | 63 Laus tibi Christe patris |       |
|                          | 22 Laus tibi Christe qui    |       |
|                          | 37 Laus tibi Christe rerum  | . 47  |
|                          | 95 Luce mentis et dec       |       |
|                          | 24 * Lucernse novse         |       |
| •                        | 57 Lucis hujus festa        | . 189 |
|                          | 01 Lumen in terris          |       |
|                          | 20 Lux et decus             | . 487 |
|                          | 38 Lux mundi tenebr         | . 549 |
|                          | 75 Magna vox laude          | . 386 |
|                          | 61 Magnæ dies læt           | . 478 |
| •                        | 52 Magne pater August       | 204   |
|                          | 50 Magne Vincenti           | . 556 |
| •                        | 77 Magnificis celebrandus   | . 445 |
|                          | 67 Magnificum antist:       |       |
|                          | 57 Magni palmam             | . 564 |
|                          | 75 Magno canentes ann       |       |
|                          | 375 Majestati sacros        |       |
|                          | 20 Marce decus Germanise    |       |
|                          | 06 * Mare fons ostium       |       |
|                          | 22 * Maria positent         |       |
| Toward Amon margin       | morm hommons                |       |

|                          | Pag. | Pt                                                    | ıg.      |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|
| * Maria quædam           | 424  | O Elizabeth reg 2                                     | 82       |
| Maria templum domini     | 15   | O felices virg 5                                      | 30       |
| Martine confessor        | 430  | O felix confessor 3                                   | 96       |
| Martyr beate             | 152  | * O flos doctorum 3                                   | 41       |
| Martyr Christi Barb      | 217  | * O gemma hitens                                      | 52       |
| * Martyr dei egr         | 498  |                                                       | 80       |
| Martyr egregie           | 316  |                                                       | 19       |
| Martyris claram.         | 474  |                                                       | 20       |
| Martyris Christi col     | 388  | O deletam phone                                       | 03       |
| Martyris egregii         | 553  | O Mai Parcea                                          | 78       |
|                          | 391  | O margarita bron                                      | 20       |
| Martyr sancte            | 341  | O Maria non:                                          | 35       |
|                          | 556  | O Madellaci.                                          | 77       |
| Martyrum virtus          | 137  | Omnes de l'out                                        | 13       |
| Mater illa prole quondam | 482  | Ournes saferar ereraes                                | 94       |
| Melodum dulcedo          | 555  | Ommis sentoniem                                       | 30       |
| Mente jocunda            |      | O pastor aposti.                                      | 30<br>30 |
| Mense Vosagus            | 264  | O Patriaronto Brosse                                  | 93       |
| Mens fidelis jocund      |      | O Tette apostonee                                     | 93<br>67 |
| * Miles ad castrum       | 401  | O Lette begggggggg                                    | D3       |
| * Militans Christo       | 469  | O piscator nobine                                     |          |
| Miraculum laudabile      | 183  | O procedure                                           | 68       |
| * Mire cunctorum         | 401  | O bigging compension a                                | 60       |
| Mire plasmator           | 520  | O bimpur nonimpumo                                    | 84       |
| Mulierum hodie           | 55   | O pressur verse :                                     | 69       |
| * Mundi creator          | 467  | O practisor dita :                                    | 12       |
| Nardus spirat in         | 199  | O brosco cercem                                       | 00       |
| * Nicolæ confessor       | 462  | O protes mapanion                                     | 02       |
| Nobilis Corbiniane       | 257  | OINIS CALIFORNIA                                      | 92       |
| Nobilis flos Græciæ      | 402  | O lector miles                                        | 01       |
| Nocte surgentes virg     | 540  | Olemas Anmes                                          | 90       |
| Nocti succedit luc       |      | O TOX OTDES                                           | 49       |
| Nostris solennis sæc     | 255  | O log o recitor i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 31       |
| Nova mundo gaud          | 481  | O laboliton com                                       | 37       |
| Novum sidus emicuit      | 286  | Ottonogove Joognacement                               | 10       |
| Novus athleta            | 270  | Old I hour Jum plans                                  | 59       |
| * Nunc festivæ sonent    | 297  | O quam felix collegium                                | 31       |
| * Nunc festum cel        | 376  | O qualitation                                         | 84       |
| * Nunc nunc mirif        | 561  | O damin bicoscie                                      | 99       |
| O Antoni eremita         | 201  | O qui cuncta                                          | 96       |
| O beata Barbara          | 215  |                                                       | 39       |
| O beata beatorum         | 142  | O sancte Gebeharde 3                                  | 12       |
| O beata Brigida          | 244  | Ossa legens beat 5:                                   | 17       |
| O beate mart             | 479  |                                                       | 00       |
| O beata Otilia           | 468  |                                                       | 26       |
| O coeli aula luce        |      |                                                       | 94       |
| O Clara luce             | 252  |                                                       | 18       |
| * O decus patrum         |      | O vernantes Christi 5                                 | 12       |
| O decus sacerd           | 329  |                                                       | 38       |
| Odilia casca             | 468  | O virgo mureyr                                        | 07       |
| ~~~~~ <del>~~~</del>     | TVV  | TANDAY ONG IN THE SECOND                              | -        |

|                            |    |   | Pag.        |                                 | Pag. |
|----------------------------|----|---|-------------|---------------------------------|------|
| Pangat hymnum              | •  | • | 342         | Qui sunt isti                   | 65   |
| Pangat mater ecclesia      | •  | • | 402         | Rector seterni                  | 470  |
| Pange lingua glor          |    |   | <b>36</b> 8 | Redeundo per gyrum              | 149  |
| Pange lingua Magd          |    |   | 417         | Regi cœlorum                    | 460  |
| Pange lingua Nic           | •  |   | 463         | Regi polorum                    | 266  |
| Paradisi per               |    |   | 492         | Regi regum                      | 216  |
| Pastor bone et pat         |    |   | 238         | Regnum tuum                     | 135  |
| Paule vas electionis       |    |   | 88          | Remigi præsul                   | 490  |
| Paulus Syon architectus .  |    |   | 85          | * Remigius præs                 | 490  |
| Pauper nudus               |    |   | 304         | Rerum salus                     | 325  |
| * Perge jam pater          |    |   | <b>52</b>   | Rex Christe Martini             | 431  |
| Perpes laus et honor       |    |   | 450         | Rex Christe rex                 | 296  |
| Perseveret in Severo       |    |   | 500         | Rex gloriose martyrum           | 143  |
| * Petre claviger cœlorum . |    |   | 81 '        | Rex regum deus                  | 154  |
| Petre pontifex inclite     |    |   | 71          | * Rochi conjubilent             | 493  |
| * Petre princeps fidei     |    |   | <b>68</b>   | Rogo felix                      | 334  |
| Pie Christus hanc          |    |   | 418         | Romana Quirinus                 | 488  |
| Plaudat aula               |    |   | 497         | Sacerdotem Christi              | 432  |
| Plaudat lætitia            |    |   | 453         | Sacri triumphale                | 449  |
| * Plaudat nunc sacra       |    |   | 52          | Sacrosancta hodierna            | 102  |
| Plaude turba               | _  |   | 303         | * Salve Christi benedictus      | 107  |
| Plausu chorus lætabundo .  |    |   | 130         | * Salve decus fem               | 243  |
| * Plebs devota deo         | _  | - | 515         | * Salve doctor ver              | 341  |
| Plebs devota jocund        |    | • | 285         | * Salve et gaude                | 546  |
| Plebs fidelis jub          | Ī  |   | 400         | Salve felix Magd                | 421  |
|                            | :  | • | 81          | Salve fortis miles              | 318  |
| Plebs rumpe cordis         |    | • | 313         | Salve Gregori                   | 327  |
| Plenæ messis manip         |    | • | 230         | Salve Johannes hodie            | 44   |
| Post Petrum primum         | •  | • | 96          | Salve lacteolo                  | 34   |
| * Præcursorem suum         | •  | • | 55          | Salve Margarita                 | 412  |
| Præsens dies expend        | •  | • | 368         | Salve martyr o Laur             | 387  |
| Pretiosi Christi           |    | • | 324         | * Salve miles Christi           | 254  |
| Primatis aulæ              | •  | • | 503         | Salve nobilis reg               | 353  |
| Primo dierum               | •  | • | 499         | * Salve nunc evangelista        | 117  |
| Proles de cœlo             | •  | • | 308         | * Salve o Bartholomæe           | 124  |
| Protinus cœlis             |    | • | 294         |                                 | 40   |
| Protomostus Stork          | •  | • |             |                                 | 185  |
| Protomartyr Steph          | •  | • | 510         |                                 | 205  |
| * Prunis datum             | •  | • | 391         |                                 | 307  |
| Psallamus cordis           | •  | • | 489         | Salve pater pauper              |      |
| * Psallat concors symph    | ٠  | • | 277         | * Salve pulchrum sidus          | 128  |
| Psallat devota concio      | •  | • | 132         | Salve quem tam mire             | 248  |
| Psallat plebis sexus       | •  | • | 26          | * Salve rosa mart               | 216  |
| Psallens deo Sion          | •  | • | 153         | Salve sancte Colom              | 253  |
| * Puer petens herem        | •  | • | 232         | Salve sancta Dorothea . 275.276 |      |
| * Quam jubilosa            | •  | • | 360         | Salve sancta Kath               |      |
| Quantum decet              | •. | • | 165         | * Salve sancte o Andrea         |      |
| Quasi stella mat           | •  | • | 341         | Salve sancte o Philippe         |      |
| Qui benedici               | •  | • | 227         | * Salve sancte o Matthese       |      |
| Quid tu virgo              |    |   | 151         | * Salve sancte o Matthia        | 135  |

|                            | Pag.            | Pag.                      |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Salve sancta parens        | <br>189         | Stephano corones 504      |
| Salve sancte Paule legis . | <br>86          | Stola jocunditatis 390    |
| Salve sancte Petre         | <br>79          | Sume laudes pelle 319     |
| Salve Simon Cananæe        | <br>133         | Summa rectorum 444        |
| Salve Thoma didyme         | <br>127         | * Summæ sedis 327         |
| Salve Thoma gloriose       | 126             | Summe bone et 501         |
| Salve vernans rosa         | <br>243         | Summe confessor 330       |
| * Salve virgo Kath         | <br>376         | Summe clarorum 293        |
| Sanctam præsentis          | 393             | Summi patris pot 383      |
| * Sancte Christophore      | 249             | Summis conatibus 264      |
| Sancte dei pret            | <br>508         | Summi vatis præcon 502    |
| Sancte Jacobe fuisti       | <br>121         | Summum præconem 46        |
| Sancte martyr Christ       | 248             | Super flumen Babyl 559    |
|                            | <br>13          | Superna mater 519         |
| Sancti baptistee           | <br>49          | Supernæ matris gaudia 10  |
| Sancti belli celebr        | 436             | Sursum corda 333          |
| Sancti merita Bened        | <br>230         | Tange lyram non 529       |
| Sanctissimi pontif         | <br>292         | Te canunt omnes 466       |
| * Sanctitatis nova         | <br>307         | Te decet hymnus 486       |
| Sancto Celso canat         | 247             | Terra pontus astra 187    |
| Sanctorum chorus           | <br>145         | Thoma præsumtor 125       |
| Sanctorum vita virtus      | <br><b>23</b> 8 | Thomas insignis 518       |
| * Sanctus pater atque      | <br>307         | Trinitatem reserat        |
| Sanctus Petrus apost       | <br>74          | Triumphalis lux 552       |
| Scalam ad coolos           | <br>157         | Tu es Petrus              |
| Schola plaudat             | <br>357         | Unam duorum glor 250      |
| •                          | <br>213         | Urbs Aquensis 347         |
| Sicut passer solit         | <br>167         | * Ut nata lux             |
| * Sidus solare             | 421             | Venerandam veneremur 357  |
| Signifer invict            | 227             | Veni creator sid 391      |
| Si queris mirac            | 202             | Verbum dei deo            |
| Sit laus tibi Jesu         | <br>106         | * Vergente mundi vesp 401 |
|                            | <br>337         | Victor Nabor 551          |
| Soli justitiæ              | <br>453         | Virginalis tarmes 541     |
| Sollemnis dies advenit     | <br>112         | Virgo Christi egregia 204 |
|                            | <br>534         | Virgo dei Margareta 408   |
| Solve jubente deo          | 74              | Virgo sancta Kath 367     |
| Sospitati dedit            | 464             | * Voce corde jubil 403    |
| Spe mercedis et corons     | 153             | Voce cordis et oris 349   |
| Spirita frondens           | 263             | Voce nunc celebri 334     |
| Splendorem novi            | 443             | Votiva cunctis orb 415    |
| * Sponsa Christi Kath      | 376             | * Vox sonora nostri 357   |
| * Stabat juxta virg        | 425             |                           |

### II. Index hymnorum aliis linguis conscriptorum.

| Pa                            | g. Pag.                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Græci.                        | Germanici.                    |
| άγγελος έχ στειρωτ            | 60 Ein zit hort ich 527       |
| 🕈 ἐν κόσμῳ ὡς ἄσαρκοι 6       | 8 Heleghe sanctinne 413       |
| ή Έλισάβετ 5                  | 0 Ic groete hu heere 208      |
| πρέπει τὸν Ἰωάννην 5          | i * Ic groete u secreet 117   |
| τί ύμας καλέσωμεν 2           | 3 Ic groetu Jacob 110         |
| * τὸν διεσπαρμένον 8          | 0 Ic groetu waerde 554        |
| ώς φωστήρας του 5             | 8 Ic groetu weerde sinte 104  |
| •                             | Ich pit dich rainer degen 114 |
| Italici.                      | O auzerweltez gotes vaz 85    |
| 2101011                       | O herre sand Lienhart 390     |
| Barbara sancta gener 21       | 8 * O precieus maertelare 248 |
| Fami o Gusman 27              | 1 O reyne maghet 377          |
| Laudiamo Jesu                 | 6 O sinte Fransoys 307        |
| O aquila magna che cum due 11 | 9 O waerde helich 444         |
| Se per sperança 5             | 4 Sancte Nicolae lieber 464   |
| Vedi e mira                   | O Sand Nychlaus 465           |

## III. Index poëtarum.

Adam de S. Victore — 456.

Ambrosius — 25. 89, 144. 177. 387. 504. 551.

Andreas Cretens. — 414.

Angelus Summachius — 377.

Anselm. Cant. — 4. 18.

Arnoldus de Vehburg — 291.

Conradus Prior Gaming. — 20. 80. 45. 87. 94. 104. 107. 117. 121. 124. 131. 134. 135. 141. 176. 192. 222. 254. 284. 319. 328. 462, 536.

Elpis — 63. 91.

Jacoponus de Tuderto — 7.

Gotfrid. Vindoc. — 424.

Gotschalcus — 417.

Guido de Basochiis — 43. 165 fig. 492.
511.

Hartmann. Abb. S. Gallens. — 32.

Heribertus episc. Eichstad. — 389.

Hilarius — 25.

Hildegardis Bingensis — 269.

Johannes Gallicus — 383.

Johannes Gosseler — 527.

Metellus Tegernseens. — 381.

Muretus — 213.

Notkerus S. Gallensis — 33 fig. 64. 152.

159. 232. 253. 265. 291. 310. 343.

436 fig. 450. 471 fig. 507. 563.

Odo Cluniac. — 423.

Othlo S. Emerammens. — 12.

Petrus Cluniac. — 381.

Petrus de Blarorivo — 264.

Petrus Damiani — 521.

Rudolf. Agricola — 185.
Segherus Pauli — 538.
Theodorus Prodomus — 462.
Thomas Celanens. — 307.
Thomas Kempens. — 46.
Tibianus, J. G. — 425.
Walafridus Strabus — 403. 470.
Wandalbertus Diacon. — 18.

# Conspectus tomi tertii.

| i. Liymai ad omi                 | les s | anctos | eor   | amque    | Classes | j. |            |
|----------------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|----|------------|
|                                  |       |        |       | •        |         |    | Pag.       |
| Hymni ad omnes sanctos. No. 63   |       |        | •     |          | •       |    | 1          |
| De patriarchis et prophetis. No. |       |        | •     |          | •       |    | 30         |
| De innocentibus. No. 639-46.     |       |        | •     |          | •       |    | 31         |
| Ad Johannem Baptistam. No. 64    |       |        |       |          | •       |    | 37         |
| Ad s. Josephum. No. 661          | •     |        | •     |          | •       |    | 57         |
| De apostolis. No. 662-70         |       |        | •     |          | •       |    | 57         |
| Petrus. No. 671—79               |       |        | •     |          | •       |    | <b>6</b> 8 |
| Paulus. No. 680 – 82             |       |        |       |          | •       |    | 83         |
| Uterque. No. 683—87              | •     |        |       |          | •       |    | 88         |
| Andreas. No. 688-96              | •     |        |       |          | •       |    | 96         |
| Jacobus. No. 697—701             | •     |        |       |          |         |    | 104        |
| Johannes. No. 702—9              |       |        |       |          | •       |    | 110        |
| Philippus. No. 710               |       |        |       |          | •       |    | 121        |
| Jacobus min. No. 711.            | •     |        |       |          | •       |    | 121        |
| Bartholomäus. No. 712-13.        |       |        |       |          |         |    | .122       |
| Thomas. No. 714—18               |       |        | •     |          |         |    | 125        |
| Matthäus. No. 719-22             |       |        |       |          |         |    | 128        |
| Simon et Judas. No. 723.         |       |        |       |          | •       |    | 133        |
| Matthias. No. 724                |       |        |       |          | . •     |    | 134        |
| De evangelistis. No. 725.        |       |        |       |          |         |    | 135        |
| De evangelistis. No. 725         |       |        |       |          |         |    | 137        |
| Lucas. No. 730                   |       |        |       |          |         |    | 141        |
| De martyribus. No. 731-44.       |       |        |       |          |         |    | 142        |
| De confessoribus. No. 745-50.    |       |        |       |          |         |    | 154        |
| De virginibus. No. 751-55.       |       |        | •     |          | •       |    | 157        |
| II. Hymni                        | ad    | singul | los : | sanctos. |         |    |            |
| •                                |       |        |       |          |         | •  |            |
| Achatius. No. 756, 57            |       |        |       | . 762—67 |         |    |            |
| Adrianus. No. 758                |       |        |       | No. 768  |         |    |            |
| Aegidius. No. 759-61             | 165   | Agat   | ha.   | No. 769, |         |    | 174        |
| Mone, latein, Hymnen, III.       |       |        |       |          | 37      |    |            |

| •                                     | Pag.        |                                     | Pag |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| Agnes. No. 771-77                     | 177         | Gerdrudis. No. 948, 49              | 320 |
| Aidus. No. 778                        |             | Gereon. No. 950                     | 321 |
| Albertus. No. 779                     | 182         | Gervasius et Protasius. No. 951-53. | 323 |
| Ambrosius. No. 780, 81                | 183         | Gregorius. No. 954—62               | 325 |
| Anna. No. 782—807                     | 184         | Gumpertus. No. 963                  | 333 |
| Antonius eremita. No. 808, 9          | 200         | Heinricus. No. 964-66               | 33/ |
| Antonius Paduan. No. 810-12           | 201         | Helena. No. 967, 68                 | 336 |
| Apollonia. No. 813                    | 203         | Hieronymus. No. 969-73              | 338 |
| Augustinus. No. 814-23                | 204         | Januarius. No. 974, 75              | 341 |
| Barbara. No. 624-33                   | 212         | Johannes et Paulus. No. 976         | 343 |
| Benedictus. No. 834-45                | 222         | Judocus. No. 977                    | 343 |
| Bernardus. No. 846-51                 | 232         | Juliana. No. 978, 79                | 345 |
| Blasius. No. 852-57                   | 237         | Karolus magnus. No. 980-83          | 346 |
| Brigitta. No. 858-61                  | 241         | Katerina. No. 984-1011              | 349 |
| Cæcilia. No. 862, 68                  | 244         | Katharina Senensis. No. 1012, 13.   | 379 |
| Celsus. No. 864                       | 247         | Kilianus. No. 1014, 15              | 380 |
| Christophorus. No. 865, 66            | 248         | Kunegundis. No. 1016, 17            | 383 |
| Chrysanthus et Daria. No. 867.        | 250         | Lambertus. No. 1018                 | 385 |
| Clara. No. 868-70                     | 250         | Laurentius. No. 1019-26             | 386 |
|                                       | 252         | Lazarus. No. 1027                   | 391 |
| Colomanus. No. 872, 73                | 253         | Leodegarius. No. 1028-32            | 392 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 255         | Leonardus. No. 1033-35              | 396 |
| Corbinianus. No. 876                  | 257         | Libaria. No. 1036                   | 399 |
|                                       | 259         | Ludovicus. No. 1037, 38             | 400 |
| Conradus. No, 878-80                  | <b>25</b> 9 | Magnus. No. 1039, 40                | 401 |
| Deodatus. No. 881-82                  | <b>26</b> 3 | Mammes. No. 1041                    | 402 |
| Desiderius. No. 883                   | 264         | Margareta. No. 1042-51              | 403 |
|                                       | 266         | Maria Aegyptiaca. No. 1052          | 414 |
|                                       | 269         | Maria Magdalena. No. 1053-64.       | 415 |
|                                       | 269         | Martha. No. 1065-68                 | 425 |
| Dorothea. No. 893-98                  | 273         | Martinus. No. 1069-73               | 429 |
|                                       | 282         | Maternus. No. 1074                  | 435 |
|                                       | 289         | Mauritius. No. 1075-78              | 435 |
|                                       | 291         | Maurus. No. 1079, 80                | 443 |
|                                       | 292         | Meginradus. No. 1081                | 445 |
|                                       | 293         | Monica. No. 1082-86                 | 446 |
|                                       | 296         | Nazarius et Celsus. No. 1087        | 449 |
|                                       | 297         | Nicolaus. No. 1088-1103             | 450 |
|                                       | 300         | Nicolaus Tolent. No. 1104, 5.       | 466 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 301         | Neburga. No. 1106                   | 467 |
|                                       | 302         | Odilia. No. 1107, 8                 | 468 |
|                                       | 303         | Odulfus. No. 1109                   | 468 |
|                                       | 309         | Oswaldus. No. 1110                  | 469 |
|                                       | 310         | Othmarus. No. 1111—13               | 470 |
|                                       | 312         | Otto. No. 1114, 15                  | 472 |
| Genovefa. No. 940                     |             | Pancratius. No. 1116. 17            | 474 |
|                                       | 315         | Pantaleon. No. 1118                 | 475 |
| Gerardus. No. 947.                    |             | Pelagius. No. 1119, 20              | 476 |

| Par                           | r. Pag                             |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Petrus martyr. No. 1121—25 47 | 8 Stephanus. No. 1155-65 , . 503   |
| Petrus Tarentas. No. 1126 48  |                                    |
| Pirminius. No. 1127—29 48     | •                                  |
| Placidus. No. 1130 48         | 4 Udalricus. No. 1174, 75 520      |
| Procopius. No. 1131—33 48     |                                    |
| Prosdocimus. No. 1134, 35 48  | 7 Ursula et sociæ. No. 1177—96 522 |
| Quirinus. No. 1136, 37 48     | 8 Verena. No. 1197—99 548          |
| Remigius. No. 1138—40 48      | 9 Victor. No. 1200 551             |
| Richardis. No. 1141 49        | 2 Vincentius mart. No. 1201, 2 552 |
| Rochus. No. 1142 49           | •                                  |
| Remanus. No. 1143 49          |                                    |
| Ruodbertus. No. 1144, 45 49   | 3 Wenceslaus. No. 1207-9 557       |
| Scolastica. No. 1146, 47 49   |                                    |
| Sebaldus. No. 1148 49         | 7 Willibaldus. No. 1211, 12 561    |
| Sebastianus. No. 1149, 50 49  | 7 Willibrordus. No. 1213 562       |
| Servulus. No. 1151, 49        |                                    |
| Severus. No. 1152, 53 50      | ~ <b>~</b>                         |
| Simplicianus. No. 1154 50     | 2                                  |
| Additamentum                  |                                    |
| Indiana                       | EG                                 |
|                               |                                    |

## Corrigenda.

#### In tomo II.

Pag. 89. V. 32. lege donaverat.

" 356. V. 39. 1. reliquise.

" 365. L. 5. inf. Adde ad 83: für den Vers wäre besser to the complas.

#### In tomo III.

Pag. 18. L. 16. l. δύνασαι.

, 57. No. 662, 1. deleatur comma post munere.

, 63. L. 23. l. simul.

64. V. 23. 24. melius: suas Jesus.

" 131. L. 23. l. Christus der.

" 147. L. 15. l. bis zu.

, 251. L. 15. alius ms. melius: Christo.

, 505. L. 19. 20. l. 1157, 7. et 1159, 7.

No. 932. V. 22. alius cod. habet: triplex.

" 972. V. 42. l. incessanter.

" 1147. V. 1. l. hymniza.

• • • • . •

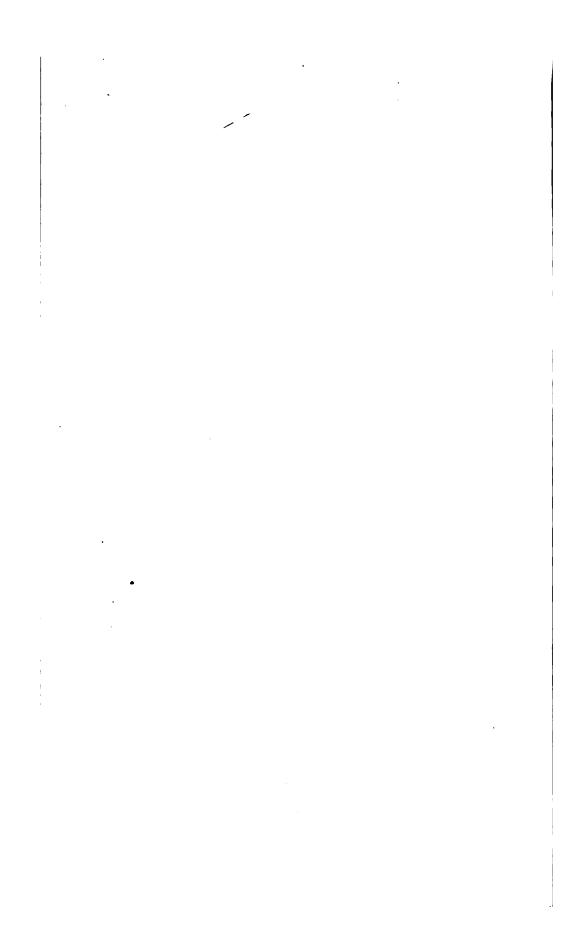

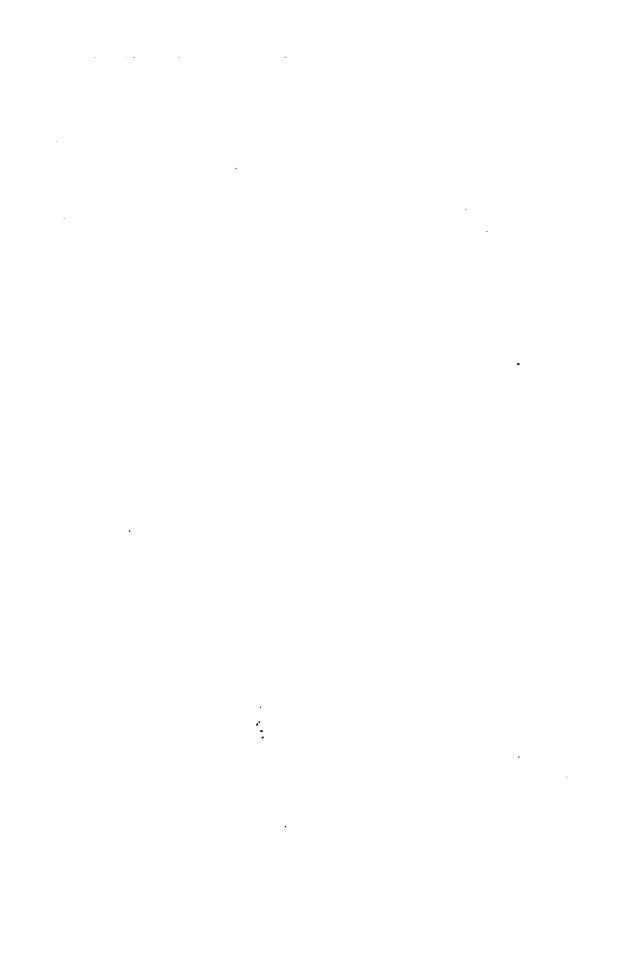

